## Allgemeine Geschichte

der

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Von

Dr. August Reander.

Das Bort bes herrn: Mein Reich ift nicht von diefer Belt.

Zweiter Band, welcher die Kirchengeschichte von Constantin d. G. bis auf Gregor d. G. enthalt.

> Samburg, bei Friedrich Perthes. 1831.

# Allgemeine Geschichte

der

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Von

### Dr. August Meander.

Das Mort bes herrn:

Das Reich Gottes ift einem Cauerteig gleich.

Das Wort des Apostels Paulus:

Unfer Biffen ift Stildwerf, aber bie Liche ift bas größefte.

Zweiten Bandes dritte Abtheilung, welche die Geschichte der Kirchenlehre vollendet.

Hamburg, bei Friedrich Perthes.

1831

# Gr. Hochwürden

bem

# Herrn Abt Dr. G. J. Planck,

am Tage

der funfzigjährigen Feier

seines Lehramtes

gewibmet.

## Theuerster und innigstverehrter Lehrer!

Rehmen Sie an dem Tage, an dem gewiß so viele sich vereinigen ihre Liebe, Berehrung und Dankbarkeit vor Ihnen auszusprechen, auch diesen Ausdruck der unverlöschlichen herzlichen Dankbarkeit eines alten Schulers, Der Ihnen so gering auch das ist, was er Ihnen darbringt, doch das Beste darbringt, was von seinem Standpunkte aus er darzubringen vermag, mit Ihrer gewohnten nachsichtigen Liebe auf. Wenn Sie auch mit vielem in diesem Werke nicht zufrieden sind; so werden Sie doch in dem Streben nach wohlwollender Gerechtigkeit den Schuler nicht verkennen, der von dem großen Meister selbst, dem er so vieles verdankt, zuerst gelernt hat dem suum cuique in der Auffassung der Geschichte nachzustreben. Und Sie werden am besten mit

Ihrer, von dem Geist der Liebe verklärten, nun durch ein halbes Jahrhundert erprobten Gerechtigkeit auch jeden Ihrer Schüler, der in ernster Gesinnung arbeitet, auf seinem Standpunkte anzuerkennen wissen. Daher rechne ich getrost mit einer von dankbarer Liebe und Verehrung dargereichten Gabe auf Ihre Nachsicht.

Gepriesen sei Gott, daß er Sie uns zum Lehrer gegeben und Sie uns so lange erhalten hat. Er wolle noch lange Sie, verehrter Lehrer, durch Lehre und Beispiel uns vorleuchten lassen.

Das ist an diesem Tage der heißeste Wunsch Ihres Sie innig liezenden und danksbar verehrenden Schülers.

A. Reander.

### Norrede.

So übergebe ich hier der öffentlichen Mittheilung die Vollendung des ersten großen Haupttheils dieses Werks, Gott dankend, daß Er mir die Kraft verliehen, es für's Erste so weit zu führen.

Ich habe das bisherige Ganze fortgeführt von dem Gesichtspunkte aus, welchen ich in der Vorrede zum ersten Bande ausgesprochen, und von demselben Gesichtspunkte aus, der das Ergebniß meines Lesbens und meiner Studien mir geworden, werde ich auch das Werk vollenden, so weit Gott es mich sühren lassen wird. Dieser Gesichtspunkt sieht mir sest, was auch diesenigen dagegen sagen mögen, welchen die ganze Geschichte als ein Spiel menschlicher Willkür erscheint, und welche das Größte aus dem Kleinsten zu erklären gewohnt sind, oder welche die Entwickelung des göttlichen Lebens in der Mensch.

heit, die Liefen bes menschlichen Geiftes und Gemuthe nach einigen armfeligen Begriffsformeln, in Die alles hineinpaffen muß, ermeffen zu konnen meinen. Einen Gegensag zwischen erbauender und belehrender Kirchengeschichte werde ich nie anerkennen. Die Erbauung soll von der an's Licht geforderten Wahrheit ausgehn. Was vor wissenschaftlicher Prufung als Tauschung sich ergiebt, hort dann auch auf noch ferner erbauen ju konnen. Es ware eine ichlimme Sache mit der Erbauung, welche mit dem freien Blick des Geistes nicht bestehen konnte. Die Wahrheit, welche von dem Walten des Gottlichen zeugt, kann auch, wenn sie nur rein aufgefaßt wird, nicht anders als erbauend sein, und je ungetrübter sie aufgefaßt wird, defto mehr wird fie es. Das Schlechte braucht darum nicht verschwiegen oder verdeckt zu werden; ohne auch dieses wie es ist zu erkennen, fann das Gericht Gottes in der Weltgeschichte und der im Rampf fortschreitende Sieg des Reiches Gottes nicht verstanden werden. Der Entwickelungs= gang des Christenthums kann nicht erkannt werden, ohne das, was aus fremdartigen Ginfluffen bervor= gegangen ift, davon zu fondern. Mit einem Worte, es kann keine achte Geschichte des Reiches Gottes werden, der nicht die Geschichte des Reiches des Bo-

fen zur Seite geht. Aber freilich foll die von fich selbst zeugende Wahrheit allein hier wie belehren so erbauen, und das wird defto reiner und murkfamer erfolgen, je mehr die Subjektivität des Geschichtschreibers den sich offenbarenden Beist des Christenthums treu in sich aufnehmend ihr nur zum Organ dient. Das ist die Objektivitat, nach der ich strebe, und wo fich hier meine Subjektivitat trubend eingemischt hat, wie ohne Zweifel oft geschehn, werde ich es immer anzuerkennen und zu verbessern suchen. Dies in Beziehung auf die nuplas dozas verschiedener Nichtungen des Zeitgeistes, und so werde ich nach dem Maag der Erkenntniß, das mir Gott verliehen hat und verleihen will, meinen Weg ruhig fortgeben, unbekummert um das Gerede jenseits oder dieffeits.

Die Geschichte der vornehmsten Kirchenlehrer habe ich in diesem Bande in die Geschichte der Lehrsstreitigkeiten zu verssechten, der Anschaulichkeit und Lebendigkeit wegen und zur Ersparung des Umfanges, für das Beste gehalten, daher kein besondrer Abschnitt von den Kirchenlehrern.

In dem Abschnitt, welcher besonders von dem Chrysostomus handelt, bin ich desto fürzer gewesen, da eine neue verbesserte und vermehrte Auflage

des ersten Bandes meines Chrysostomus in Aurzem erscheinen wird.

Sehr gern würde ich bei der Entwickelung der Lehre des Theodorus von Mopsuestia, was ein so sehr interessanter Gegenstand ist, dessen Commentar über die kleinen Propheten, der, so wichtig für die Geschichte der eigenthümlichen Richtungen des theosogischen Geistes, schon längst hätte herausgegeben sein sollen, bei der Ausarbeitung benust haben. Möge mein Freund von Wegnern in Königsberg, nicht zögernd wie Majus, uns bald durch die Herausgabe dieses wichtigen Werks erfreun!

Die Inhaltsverzeichnisse, das Register und die Tabelle zu diesem Bande sind von einem meinem Herzen besonders theuren jungen Theologen, Herrn Stud. Theol. Piper aus Stralsund, verfaßt, welchem ich auch für die Genauigkeit der Correktur herzlich zu danken habe.

Berlin, ben 4ten Juni 1831.

A. Meander.

# Inhaltsverzeichniß.

Zweite Periode der christlichen Kirchengeschichte.

Von dem Ende der diokletianischen Verfolgung bis zu dem römischen Vischof Gregor dem Großen, oder vom Jahre 312 bis zum Jahre 590.

Dritte Abtheilung.

Fortsehung des vierten Abschnitts. S. 927-1493.

Fortsetzung der Geschichte der Lehre von der Person Christi. S. 927 — 1170.

Antithetische Richtung gegen Apollinarismus und Photinianismus, vorherrschende Verstandesrichtung in der antiochenischen und vorherrschende Gefühlsrichtung in der ales randrinischen Kirche. ©. 927 — 950.

a. Antiochenische Schule.

Diodorus von Tarsus.

Lehre des Theodorus von Mopsuestia.

Anthropologie. — In Christo freier Wille.

Entwickelung durch Kämpfe zur Unwandelbarkeit.

— Wie Christus als Gottmensch zu denken. — Agnoötismus. — Christus konnte erst nach seiner Verherrlichung den h. Geist mittheilen. — Gegen Apollinaris behauptet er eine menschliche Seele in Christo, über Einwohnen Gotztes in ihm (über Taufe Christi), Vereinigung zweier Naturen und Hypostasen in Christo, gezgen Verwechselung der Prädikate.

7. Alexandrinische Schule (Cyrillus v. Alexandria)

macht das ύπες λόγον geltend. — Uebertragung der Pradikate.

7. Bergleichung beiber Nichtungen. — Jum Grunde liegende Differenz.

Rampf beider Lehrtypen. S. 951 — 1170.

A. Reftorianische Streitigkeiten und beren nachfte Folgen.

Beranlassung zum Ausbruch des Streits. . Nestorius, Patriarch von Constantinopel, sein Charafter, verfolgt die Häretifer. — Ein Schüsler der antiochen. Dogmatif ist er gegen den Namen Seoroxos. — Sein Presbyter Anasstafius greift das Wort selbst an. — Ferner auch ein Bischof von Marcianopolis.

#### Streitigfeiten

über Feoroxos. — Nestorius Predigt über den Streit. — Große Theilnahme daran auch unter Laien. — Proklus predigt gegen Nesstorius. — Dessen gemäßigte Antwort und fernere Predigten. — Eine Parthei sagt sich von der Kirchengemeinschaft mit ihm los. — Nestorius entsetz Geistliche als manichäsch gesinnt. — In welchem Sinne er das Wort Feoroxog annehmen will.

### Enrille Theilnahme am Streit.

Enrills Charafter, erste Streitschrift über Deo20205: libellus paschalis u. Br. an die ägypt.
Monche. — Selbstrechtfertigung gegen Beschuldigung der Streitsucht. — Nestorius durch den Brief gereizt. — Cyrills Brief an Nes

Geite

946 - 947

948 - 950

951 - 1115

951 — 957

957 — 966 966 — 1062

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| storius. — Antwort des Nestorius. — Erswiederung des Cyrill.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 966 — 974               |
| Vermittelungsversuch durch Lampon und Ana-<br>ftafius. — Br. des Nestorius an Cyrill.                                                                                                                                                                                                                                              | 975                     |
| Eprills Berbindungen mit der Gegenparthei des Nestorius zu Constantinopel. — Eprill bei Nestorius angeklagt.                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Cyrill sucht durch zwei Schriften am Hofe ges<br>gen Nestorius zu würken.                                                                                                                                                                                                                                                          | 979 — 980               |
| Cyrills Brief an den N.B. Colestinus und Johannes von Antiochia. — Nefforius Br. an Colestin, wegen 4 pelagian. Bischöfe und dieses Streits. — Colestins Urtheilsspruch gegen Nestorius.                                                                                                                                           |                         |
| Sprische Bischofe, an ihrer Spitze Johannes,<br>suchen den Nestorius zum Nachgeben zu be-<br>wegen. — Dessen entsprechende Antwort.                                                                                                                                                                                                | 985 — 987               |
| Eprills Brief an Nestorius und Anathermatismen. — Die sprische Kirche dagegen. — Theodorets Widerlegungsschrift. — Eprills Nechtsertigung. — Benehmen des Nestorius. — Die Regierung gegen Chrill.                                                                                                                                 | 988 — 993               |
| Erftes Concil zu Ephesus<br>einberufen von Theodosius II., deffen Brief<br>an Chrill, Borbereitungen.                                                                                                                                                                                                                              | 994 — 1025<br>994 — 996 |
| Eyrill mit Memnon. — Nestorius verslangt eine Wache. — Verzögerte Ankunft der röm. Legaten und des P. Johannes. — Cysrill eröffnet willkurlich die Synode. — Nestosrius verwirft ihre Vorladung. — Die Synode (Euoptios von Ptolemais, Rhegios von Constantia) verdammt ihn. — Bekanntmachung des Urtheils. — Brief an den Kaiser. | 996 — 1006              |
| Nestorius an den Raiser. — Candidians Berhalten. — Ankunft des P. Johannes. — Concil unter ihm entsest den Cyrill und Memnon.                                                                                                                                                                                                      | 1006 - 1009             |
| Die rom. Legaten stimmen dem cyrill. Concil<br>bei. — Streit beider Partheien. — Brief des                                                                                                                                                                                                                                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kaisers an die Synode. — Antwort der cyrill.<br>Synode.                                                                                                                                                                                                         | 1009 - 1012 |
| Dalmatius. — Mit ihm verbindet sich Cysrill. — Dalmatius vor dem Kaiser.                                                                                                                                                                                        | 1012 — 1015 |
| Cyrills Abgeordnete nach Constantinopel. — Des Restorius Rechtfertigung an den Scho-<br>lastikus. — Frenkus mit Briefen der asiat.<br>Bischöfe zu Constantinopel. — Ihm entgegen                                                                                |             |
| wirft Johannes, Cyrills Synfell. Comes Johannes sucht vergebens zu Ephesus ben Frieden herzustellen. — Bekenntniß d. orien- talischen Parthei. — Johannes fordert den                                                                                           | 1015 — 1017 |
| Raiser auf personlich zu untersuchen                                                                                                                                                                                                                            | 1017 - 1021 |
| Reftorius ins Kloster.                                                                                                                                                                                                                                          | 1021 - 1022 |
| Abgeordnete beider Partheien zu Chalcebon, — vor dem Kaifer. — Pulcheria. — Brief der orientalisch. Synode an den Kaifer. — Dessen endliche Entscheidung. — Das Concil entslafsen.                                                                              | 1022 — 1025 |
| Unterhandlungen burch Aristolaos. — Eysrills Ranke. — Johannes. — Bergleich burch Paulus von Emesa: Cyrill unterzeichnet das Symbol des Johannes, — Johannes stimmt ein, daß Nestorius verzbammt, Maximianus Patriarch von Constantinopel.                      | 1025 — 1029 |
| Folgen des Bergleichs: — Neue Spals                                                                                                                                                                                                                             | 1025 — 1025 |
| tungen.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1029 — 1047 |
| Eprill von den Eiferern seiner Parthei anges schuldigt, vertheidigt sich. — Antiochen. Eisferer gegen den Vergleich: Alexander von Hierapolis. — Gemäßigte Gegner: Andreas von Samosata, Theodoret (sein Brief an Nestorius).                                   | 1029 — 1036 |
| Die antiochen. Eiferer (Alexander von Hierapolis, Meletius von Mopsuestia) veranlassen eine Kirchenspaltung im Orient (Synode von Cilicia secunda). — Willfür des Johannes. — Parthei des Nestorius zu Constantinopel. — Proflus, Patriarch von Constantinopel. |             |

Seite

tinopel. — Des Johannes Ranke und Barte gegen die schismat. fpr. Bischofe: Theodoret nachgiebig, sucht auch Andre bazu zu ftimmen; — Meletius von Mopfuestia, Alexans der von Hieropolis, Helladius von Tarsus entsett.

1036 - 1047

Lette Schicksale des Meftorius: feine Freunde und Feinde. — Nestorius im Klos fter des Euprepius, verschiedene Verbannungen, lette Briefe (Evagrius), Darftellung feiner Tragodie (und die des Frenaus), Tod. 1047 - 1053

Hartere Magregeln gegen Nestorianer = Simonianer. — Aristolaos. — Theodoret standhaft.

1053 - 1051

Cyrills Plane zur Verdammung des Diodorus und Theodorus.

1054 - 1063

Versuch des Nabulas und Maximus, beftiger Widerstand in der sprischen Kirche. — Befonnenheit des Proflus. - Deffen tomus ad Armenos. — Seine Abgeordneten überschreiten ihre Vollmacht. — Synode zu Antiochia für Theodor. — Sacra des Raisers an fie. — Cyrill giebt nach. — Sein Werk gegen die Lehren Theodors. — Dagegen Theodoret. - Enrills neue Machinationen und Tod.

Diosfur, Patriard von Alexandria.

1064 - 1073

Charafter, - Plan den Lehrbegriff der Unathematism. geltend zu machen; - feindet die fyris ichen Kirchenlehrer (Theodoret) an, - verbindet fich mit den Monchen in Sprien (Barfumas) und Conffantinopel (Eutyches).

1064 - 1068

Theodoret gegen die constantinopolit. Eiferer, - fein Eranistes; - angeklagt von Dioskur beim Patriard Domnus. — Theodorets Br. und Friedensgesandtichaft an Diosfur. -Diostur flagt d. ganze oftaffat. R. beim Raifer des Nestorianismus an. — Rechtfertigung des Domnus und Theodoret. - Ungerech: tes Verfahren des Raisers gegen den lettern.

1068 - 1072

Eutyches. — Flavians Synode.

1073 - 1082

Seite Sunobe unter Klavian: - Eusebius von Dorpl. flagt den Eutyches an. - Flavians Bermittelungsversuch umfonft. — Sacra bes Raifers an das Concil (fein Commissar Flo. rentius). - Berbor des Eutyches. - Eu-1073 - 107tndes verdammt. Flavians Gefahr bei diefem Berfahren. -Eutyches haupt einer Monchsparthei, verbunden mit Chryfaphius, Nomus, Diosfur. - Chrufaphius mit der Raiferin Eudofia gegen Pulcheria. - Eutyches verlangt neue Untersuchung vom Raiser: dadurch das fruhere Urtheil bestätigt. — Eutyches appellirt an ein 1079 - 108allgemeines Concil. 1082 - 1093meites allgemeines Concil zu Ephesus. Erste Veranstaltungen dazu. — Flavian sucht es zu hintertreiben. — Partheiische Anordnungen des Raifers: Dioskur Prafident, nebst Suvenalis von Jerusalem und Thalaffius von Cafarea; - (Flavian), Theodoret ausgeschlossen; - Barfum as aufgenommen. -1082 - 108Raiserl. Bevollmächtigte. Berlauf dieser Raubersynode: — Dioskur berricht, - fett die alleinige Geltung des ni= cenisch ephesinischen Symbols durch; - deffen Begner entfest: Flavianus und Eufebius, Domnus, Theodoret. 1087 - 109Theodoret verbannt, - ins Rlofter, - feine Standhaftigkeit. — Drientalische Kirche unterdrudt; - wendet sich nach Rom. 1092 - 109Leo ber Große, rom. Bifchof. 1095 - 110Stimmt ein in Berbammung bes Eutuches. - Sein Brief an Flavian. - Seine Abgeordneten beim ephefin. Concil; - proteffiren mit Flavian gegen bas gefällte Artheil. -Klavian und Theodoret appelliren an ein ital. Concil. 1095 - 109Triebfedern Leo's bei feinem Berfahren, feine vergebliche Berwendung (Theodofius

Brief an Balentinian). — Unterhandlungen

| 1011 Sind you (Same) many Ofware.                                                          |        | Gei | ite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
| (Abundius von Como) wegen Unerkennung des Patriarchen Unatolius.                           | 1097   | _   | 1099 |
| Veranderungen zu Conffantinopel: Chryfa-                                                   |        |     | 1000 |
| phius verbannt, - Eudofia entfernt, -                                                      |        |     |      |
| Pulderia einflugreich. — Theodofius Tod.                                                   |        |     |      |
| — Pulcheria u. Marcian: — Folgen ber veränderten Hofdogmatik.                              | 1099   |     | 1100 |
| Anatolius mit Leo einstimmig in Beilegung                                                  | 1000   |     | 1100 |
| der Spaltung. — Verschiedenes Interesse Leo's                                              |        |     |      |
| und Marcians Marcian beruft ein Con-                                                       |        |     |      |
| cil nach Nicea. — Leo sendet Abgeordnete.                                                  | 1100   |     |      |
| Concil von Nicea nach Chalcedon verlegt.                                                   | 1103   |     |      |
| Concil zu Chalcedon.                                                                       | 1104   | ]   | 1115 |
| Anatolius, Praffd. — Behandlung des Theo-<br>doret. — Einfluß der Stimmung des Hofes.      | 1104   | 1   | 1106 |
| Berhandlungen über ein gemeinfames                                                         | 1104   |     | 1100 |
| Symbol. — Abneigung dagegen. — Entwurf                                                     |        |     |      |
| eines solchen. — Die Orientalen und rom. Ab-                                               |        |     |      |
| geordneten damit unzufrieden. — Antrag auf<br>Beränderung des Glaubenssymbols mißfällig    |        |     |      |
| aufgenommen. — Abschluß des neuen Symbols.                                                 | 1106   | _ 1 | (111 |
| Dioskur entsett.                                                                           | 1111   |     |      |
| Berhandlungen mit Theodoret. — Er ver-                                                     |        |     |      |
| dammt den Restorius und unterschreibt den                                                  |        |     |      |
| Br. Leo's. — Dadurch gerechtfertigt. — Zehn ägyptische Bischöfe weigern sich dem Ausspruch |        |     |      |
| des Concils sich zu unterwerfen.                                                           | 1112   | 1   | 115  |
| Der Zweck des Concils verfehlt.                                                            | 1115   | _   |      |
| 3. Monophysitische Streitigkeiten. 1116-1                                                  | 150    |     |      |
| Reim derfelben. — Streit in Palaftina: Ju-                                                 | 170.   |     |      |
| venalis vertrieben, — Theodosius Pa-                                                       |        |     |      |
| triarch von Jerusalem.                                                                     | 1116 - | - 1 | 117  |
| Spaltungen in Egypten                                                                      | 1117 - | - 1 | 128  |
| zwischen dem Proterius und der monophysis                                                  |        |     |      |
| tischen Parthei. — Diese setzt den Timotheus                                               |        |     |      |
| Ailuros zum Patriarchen ein. — Proterius ermordet. — Kaiser Leo sucht Vergleich: —         |        |     |      |
| Leo, R. B., zum Nachgeben nicht geneigt, —                                                 |        |     |      |
| Gutachten der Bischofe Pamphiliens; — Zi:                                                  |        |     |      |

B.

Seite motheus Ailuros verbannt, - Timoth. Salophafiolos Patr. v. Alexandria. 1117 - 11191119 - 1121Bafilistus, Raifer, begunstigt Monophysitismus (dynunlion). — Zu Alexandria Timotheus Ailuros wieder Pa= triarch. — Timoth. Salophakiolus ins Rloster. — Acacius dem Kaiser entgegen: — Deffen αντεγκύκλιον. 1121 - 1127Beno, Raifer, begunftigt die Parthei des chalced. Concils. -Zu Alexandria, nach dem Tode des Timoth. Ailuros, Petrus Mongus zum monophysit. Patr. gewählt, muß flieben. — Timoth. Sa: lophakiolus wieder Patriarch. — Nach deffen Tod Petrus Mongus und Johannes 1121 - 1128Talaja zu Patriarchen gewählt. Talaja mit Gennadius zu Conffantinopel, — verbindet sich mit Illus, — verfehlter Plan 1123 - 1125Patr. zu werden. Petrus Mongus u. Acacius: — Vorschlag zum Bergleich. - Zeno's henotifon (a. 482). — Daraus neue Spaltungen (Afephaloi), vier Vartheien. 1125 - 1127Spaltung zwischen der oriental. u. der occidens tal. Rirche. 1127 - 1134Unaftafins, Raifer, 1127 - 1132aus Politik gemäßigt. — Unruhen unter ibm. - Scheint Monophysitismus zu begunftigen. - Die Patriarden von Constantinopel seine Gegner: Euphemius, Macedonius. - Un der Spige der Monophysiten : Zenajas (Phi loxenus) Bischof von Hierapolis durch den Patr. Petrus d. Garber, in Streit mit Flavian, - und Severus. - Diefer macht bes Petrus Zusat zum Trisagion geltend. - Das ber Aufruhr in Constantinopel. - Macedo: nius entfernt, - Timotheus Patr. - Bergleich des Raisers mit dem Vitalian; nicht erfüllt. Justinus, Raiser. 1132 - 1134

|                                                                                          | æ .;                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Enthusiasmus für das chalcedon. Conc. — Bi<br>talianus, Justinianus. — Unterhandlunge    |                           |
| mit dem N. B. Hormisdas. — Sieg de                                                       |                           |
| chalcedon. Concils. — Acacius preis gegeben                                              | ,                         |
| — Severus rettet sich nach Alexandria.                                                   | 1194 1100                 |
| Justinianus, Kaiser.<br>Despot in der Kirche, — dadurch ein Werkzeug                     | 1134 - 1176               |
| Anderer. — Theodora Anhängerin des Mo                                                    |                           |
| nophysitismus, — rånkesåchtig. — Ihr Werk                                                | ;                         |
| zeug Anthimus, Patr. von Conffantinopel. —                                               |                           |
| Agapetus, R. B., gegen Anthimus, — excommunicirt ihn. — Anthimus entsett, —              | :                         |
| Mennas Patriarch.                                                                        | 1134 — 113                |
| Σύνοδος ενδημούοα unter Mennas (a. 536)                                                  |                           |
| verdammt vollends den Monophysitismus. —                                                 |                           |
| Justinians Zusat.                                                                        | 1137 1138                 |
| Vigilius, durch die Ranke der Theodora u.                                                |                           |
| Antonina R. B. (Silverius verbannt), — bient insgeheim ber monophysit. Parthei, ber      |                           |
| andren öffentlich.                                                                       | 1138 — 1140               |
| Neue Machinationen der Theodora.                                                         | 1140                      |
| Origenistische hofparthei. — Origenisten                                                 |                           |
| in Palastina. — Domitian und Theodorus                                                   |                           |
| Askidas am Hofe viel geltend. — Patr. Pe-<br>trus von Jerusalem nachgebend gegen sie.    | 1141 - 114:               |
| Drigenistische Lehren verdammt.                                                          | 1141 - 1142 $1142 - 1144$ |
| Petrus Patriarch von Jerusalem, Pelagius,                                                | 1142 - 1171               |
| Mennas dringen auf Berdammung der ori-                                                   |                           |
| genist. Katerei. — Edift Justinians. — Σύν-<br>οδος ένδημοῦσα (a. 541) unter Mennas ver- |                           |
| dammt den Origenes und seine Lehren.                                                     |                           |
| Theodorus und Askidas unterzeichnen das                                                  |                           |
| Urtheil, — behalten ihr Ansehn.                                                          | 1143                      |
| Drigenift. hofparthei, verbunden mit                                                     |                           |
| der monophysitischen, faßt den Plan                                                      |                           |
| zur Verdammung des Theodor, Ibas und Theodoret,                                          | 1145 — 1147               |
| führt den Plan durch.                                                                    | 1148 - 1167               |
| Justinian gewonnen durch vorgespiegelte Aussgleichung ber Monophysiten und der Parthei   |                           |

Geite des chalcedon. Concile. - fein Edift über die 1148 - 1149drei Capitel. 1150 - 1167Dreifapitelstreitigfeiten. Die Bifch. des Drients (Mennas) unterzeiche nen das Edift. - Widerstand in Nordafrika 1150 - 1152(Pontianus), in Illyrien und Dalmatien. Bigilius läßt den Kulgentius Ferrandus zu einem Gutachten auffordern. — Deffen Grunde gegen das Edift. — Bigilius folgt anfangs den Grundsagen, - ercommunicirt den 1153 - 1155Mennas. Bigilius verpflichtet sich zur Verdammung der brei Capitel, - richtet auf der Snnode zu Constantinopel nichts aus. — Sein judicatum. — Rufticus u. Sebaftianus fagen ibm Rirchengemeinschaft auf. — entsett. — Die nordafrikanischen Bischofe ercommuniciren ihn: -Fafundus v. Hermiane pro defensione trium capitulorum. — Digilius dringt auf allgem. Conc., - erhalt das judicatum zuruck, - fein Unterwurfigkeitseid. 1156 - 1161Conc. zu Constantinopel (a. 551). — Die illyr. Bisch. erscheinen nicht, — die nordafrikan. wis dersetzen sich zum Theil. — Verfolgung gegen fie (Reparatus verbannt, Primafius Bischof von Carthago). 1161 - 1162Justinians neues Edift. — Vigilius widerfett sich dem, - vom Raiser verfolgt. - Unterhandlungen mit ihm. 1163 - 1164Concil zu Conftantinopel (a. 553) unter Eutychius. - Des Bigilius constitutum ad imperatorem. — Bigilius vom Kaiser ercommunic. - Entscheidung d. Concile: Theo. dorus und einzelne Schriften des Theodo. ret und Ibas verdammt; die Gegner dieses Urtheils entfest. - Bigilius bestätigt die Beschlüsse. — Tod. 1165 - 1167Folge ber Dreifapitelffreitigkeiten: - keine Ber-

einigung der Monophysiten mit der berrschens

Geite den Kirche, - Spaltung im Abendland durch 1167 - 1168die Rirchen von Istria und Aquileja. Suffinian Partheileidenschaften dienend. -Aphthartodoketismus (fruher von Cles mens und Hilarius) von Monophysiten (Unhångern des Xenajas und Julian) und von Dnophnsiten behauptet. — Juftinians Edift dafår. — Patr. Eutychius verbannt. — Ju-1168 - 1170stinians Tod. Unhang. Die aus diesen Streitigkeiten hervorge. hende Bildung der abgesonderten Rirchenpartheien außerhalb des romischen Reichs. S. 1171 — 1185. Mefforianer. 1171 - 1175Zu Edessa Pflanzschule für pers. Kirchenlehrer. - Mabulas, Bifch. der Stadt, eifert gegen Neftorianismus. - 3bas von ihm vertrieben, nach Perfien. - Ibas Brief an Maris. -1171 - 1173Ibas Bifch. von Ebeffa. Barfumas, Bifch. v. Nifibis, befestigt die nefforian. Kirche in Perfien (perf. Konig Pherozes). — Deren Organisation vollendet eine Synode unter Babaus. - Beno gerftort bie Schule von Edeffa. - Diefe nach Nisibis verpflangt. 1173 - 1175Monophysiten 1175 - 1185in Aegypten und Aethiopien. 1175 in Armenien (erobert v. Chosroes). - Syn. zu Thiven unter Nierses verdammt das chalcedonische Concil. 1175 - 1176in Syrien; - Jakob, Metropol.. Jakobiten. 1176 1176 - 1185Monophysitische Partheien. Quelle der Spaltungen. — Parthei des Severus. - Stephanos Miobes: Miobiten. -Geverus für Phthartodofetismus. - The: 1176 - 1178mistius für Agnoëtismus.

| Dialectische Richtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite<br>1178 — 1181       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Studium des Aristoteles. — Johannes Philoponus, — sein Tritheismus. — (Gilbert von Poitiers). — Stephanus Gobasros, — seine Geistesfreiheit.  Mystische Richtung. Hierotheos, Dionys. Areopagita. — Bar Gudaili behauptet die Gleichwesenheit aller Geschöpfe mit Gott, — allgemeine Wiederbringung; — Chiliast, — mystische Bibelerklärung. |                            |
| c. Die Anthropologie. Seite 1185 — 1376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Entgegengesetzte Richtungen in der Auffassungs-<br>weise der hierher gehörenden Lehren in der occi-<br>dentalischen und in der orientalischen Kirche.                                                                                                                                                                                        | 1185 — 1187                |
| A. Auffassungsweise berselben in d. abends<br>ländischen Kirche. 1187 — 1359.                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| aa. Vor dem Ausbruch der Streitigkeiten,<br>Beispiele:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Lehrbegriff des Hilarius von Poitiers.<br>Lehrbegriff des Ambrosius von Mailand.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1188 — 1190<br>1190 — 1194 |
| bb. Gegenfäße in der Behandlungsweise biefer Lehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1194 — 1359                |
| Pelagius:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1194 — 1202                |
| feine innere Lebensentwickelung. — Einfluß des Monchsthums auf ihn. — Brief an die Des metrias: über Scheindemuth. — Befangen in Theorie der consilia evangelica. — Stellt einer todten Glaubenstehre eine todte Sittenlehre ents gegen.                                                                                                     |                            |
| Augustinus:<br>feine innere Lebensentwickelung (verglichen mit                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1202 — 1215                |
| ber des Pelagius).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1202 - 1205                |
| Erste Periode seiner dogmat. Entwickelung (Fest-<br>haltung des freien Willens im Gegenfaß der                                                                                                                                                                                                                                               | 7004                       |
| Naturnothwendigkeit).<br>Ursachen der Beränderung seines Systems.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1205 - 1210                |
| Lette confequente Ausbildung seiner dogmatisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1210 — 1211                |
| Principien (Prädestinationslehre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1211 — 1215                |

| at the second se | Seite                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pelagius durch Gegensatz gegen Augustin angeregt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1215                      |
| Chleffius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1216 — 1217               |
| a. Pelagianische Streitigkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1217 — 1304               |
| &. Menfere Gefchichte derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1217 — 1255               |
| Pelagius u. Eblestius in Carthago. — Chelestius vor einer dortigen Synode (a. 412) von Paulinus angeklagt und verurtheilt. Pelagius in Palästina (a. 415). — Hieronymus (und Paulus Orosius) gegen ihn. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1218 — 1219               |
| Freunde des Pelagius in der orientalischen Kirche. — Pelagius vor der Synode zu Jerusalem unter d. Bisch. Johannes (Bericht an N. B. Innocenz) und zu Diospolis unter Bisch. Eulogius gerechtfertigt.  In Folge dessen Gewaltthaten in den Klöstern zu Bethlehem (Hieronymus). — Hieronymus und Augustinus über die Synode zu Diospolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1220 - 1227 $1228 - 1229$ |
| Drei Briefe der nordafrikan. Kirche an Inno-<br>centius, R. B.; — Brief und Glaubensbe-<br>kenntniß des Pelagius an ihn. — Inno-<br>cenz stimmt in die Verdammung der pelagian.<br>Lehren ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1229 — 1233               |
| Josimus, R.B. — Freunde d. pelagian. Lehre zu Nom. — Colestius Glaubensbekenntn. an Zosimus. — Dessen zwei Briefe an die nordsafrik. Bisch., — er rechtfertigt ben Pelagius und Colestius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1233 — 1237               |
| Die nordafrik. Bisch. (Conc. zu Carthago) protessiren gegen die Entscheidung. — Zosimus Brief an sie. — Zu Carthago (a. 418) neun Canones gegen die Lehre des Pelag. entworfen. — Kaiser Honorius (durch Valerius von Augustin) gewonnen. — Dessen Gesetze gegen die Pelagianer.  Zosimus giebt den Antipelagianern (Constantius) nach, — verdammt den Edlestius und Pelagius in einer tractoria. — Deren Unters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1237 — 1241               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | zeichnung erzwungen. — Die sich weigernben Bischöfe entsetzt.                                                                                                                                                                                                         | 1241 — 1244 |
|   | Julianus von Eklanum:<br>feine Freimuthigkeit u. Standhaftigkeit. — Ansklage gegen die Kirche. — Augustins Berstheidigung.                                                                                                                                            | 1245 — 1248 |
|   | Leporius<br>in Gallien wegen Pelagianism. verurtheilt, —<br>fein Widerruf zu Carthago. — Seine Christo.                                                                                                                                                               |             |
|   | logie. — Ob Pelagianer.<br>Annianus, Diakonus, Pelagian., übersett Ho-                                                                                                                                                                                                | 1248 — 1251 |
|   | milien des Chryfoftomus.                                                                                                                                                                                                                                              | 1251 — 1253 |
|   | Leo d. G. gegen Pelagianer.                                                                                                                                                                                                                                           | 1253        |
|   | Seneca, Bisch., streift an Pelagianismus, Ge-lasius, N. B., gegen ihn.                                                                                                                                                                                                | 1253 — 1254 |
| _ | Ergebniß der pelagianisch. Streitigkeiten: — wie Pelagianismus besiegt.                                                                                                                                                                                               | 1254 — 1255 |
|   | Inneres Verhältnif u. innere Geschichte<br>der freitenden Denkweisen.<br>Bichtigkeit der Streitpunkte: — Von Pe-                                                                                                                                                      | 1255 — 1304 |
|   | lagius und Colestius herabgesett, - von Julian und Augustin behauptet.                                                                                                                                                                                                | 1255 — 1257 |
|   | Grunddiffereng: — Auffassung des gegen-<br>wartigen Zustandes der menschlichen Natur.                                                                                                                                                                                 | 1257 — 1259 |
|   | Freiheitslehre des Pelagius u. Augustinus.                                                                                                                                                                                                                            | 1259 — 1261 |
|   | Lehre d. Aug. u. Pel. vom Ursprung d. Bofen.                                                                                                                                                                                                                          | 1261 — 1262 |
|   | Ihre Vorstellung v. dem Verhaltnisse b. Men- ichen zu Gott im gegenwartigen und ursprüng-                                                                                                                                                                             |             |
|   | lichen Zustande.<br>Sochftes Grundprincip: — Berschiedenheit                                                                                                                                                                                                          | 1262 — 1265 |
|   | in der Auffassung des Verhältnisses des Ge-                                                                                                                                                                                                                           | 1266 — 1267 |
|   | Pelag., Colestius u. Julian bessen sich nicht flar bewußt.                                                                                                                                                                                                            | 1267 — 1268 |
|   | Augustinus u. die Pelagian. (Julian) über den Zustand des ersten Menschen, — über die Beschaffenheit u. Folgen der ersten Gunde (concupiscentia). — Augustin lehrt Fortpslanzung der Sundhaftigkeit, Schuld und Strafe von Adam auf die ganze Menschheit; — die Pelaz |             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| gianer leugnen jene physischen u. moralischen Folgen der ersten Gunde, nur durch sein Beispiel habe Adam geschadet.                                                                                                                                                                   | 1268 — 1276               |
| Augustin. (Tertullianus, Colestius, Hieronymus) über den Ursprung und die Fortspflanzung der Seelen.                                                                                                                                                                                  | 1276 — 1277               |
| Die Pelagianer nehmen stufenweise Verschlims<br>merung d. Menschen an, doch einzelne vollkoms<br>men heilige Menschen.                                                                                                                                                                | 1278 — 1279               |
| Ihre Lehre von der Gnade und von den drei Stufen der Gerechtigkeit.                                                                                                                                                                                                                   | 1280 — 1281               |
| Julian (u. Auguftin) über Berhaltniß der Offenbarung zur Bernunft.                                                                                                                                                                                                                    | 1282 — 1283               |
| Lehre des Pelag. u. Auguftin. v. der Gnade.                                                                                                                                                                                                                                           | 1283 - 1286               |
| Ihre Lehre von Christus als dem Erloser und von der Erlosung.                                                                                                                                                                                                                         | 1286 — 1293               |
| Streit zwischen Augustinus u. Julian über die Tugenden der Beiden.                                                                                                                                                                                                                    | 1294 1298                 |
| Augustins Bestimmungen über Gnade (praeveniens, operans, cooperans); — warum die Gnade keinen zur vollkommnen Sündenlosigkeit führe, — donum perseverantiae.                                                                                                                          | 1298 — 1301               |
| August ins absolute Prådestinationstehre, — Scheinfreiheit, — nur bei Adam wirkliche Freibeit.                                                                                                                                                                                        | 1301 — 1304               |
| Praftisch nachtheilige Folgerungen des augustinisschen Systems bei den Monchen in Adrumetum (Abt Balentinus). — Augustins zwei Buscher an sie zur Verwahrung gegen Mifdeutung                                                                                                         |                           |
| feines Systems.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1305 — 1307               |
| Semipelagianische Streitigkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1308 — 1359               |
| Sohannes Cassianus vorherrschend prakt. Richtung. — Idee von der Liebe Gottes. — Lehre von der Gnade u. vom freien Willen. — Anfang des guten Willens nicht immer vom Menschen (Beisp. des Matthäus, Paulus), auch nicht immer durch die göttl. Gnade (Beisp. des Zachäus, d. Näubers |                           |
| am "Kreuz). — Gottes Fügungen unerforschlich.                                                                                                                                                                                                                                         | 1308 - 1315 $1315 - 1316$ |
| Semipelagianer in Gallien.                                                                                                                                                                                                                                                            | 1919 1910                 |

β.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Anhänger des Augustinus in Gallien: Pros. per, Hilarius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1316 — 1317 |
| Augustinus (de praedestinatione sanctorum<br>und de dono perseverantiae) gegen Semípela-<br>gianismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Prosper gegen Semipelagianer, — carmen de ingratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1320 - 1322 |
| Augustins lette Schicksale und Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1322 - 1324 |
| Prosper und Hilarius wenden sich an den<br>N. B. Colestinus um Entscheidung gegen Ses<br>mipelagianism. — Dessen Decretale an die gal-<br>lischen Bischöfe, unbestimmt; — von den Pes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| lagian. zu ihren Gunften gedeutet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1324 — 1326 |
| Vincentius Commonitorium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1326 - 1327 |
| Besonnene Vertheidiger des augustinis schen Lehrbegriffs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1329 — 1339 |
| Prospers Schriften gegen die Semipelagianer (er wendet sich vergebens an Sixtus); — seine gemäßigte Prädestinationslehre. — Gottes Gerichte unerforschlich. — Keim der Unterscheidung zwischen geoffenbarten und verborgenen Willen Gottes.  Verf. u. Zweck des Buchs de vocatione gentium. — Unterscheidet drei Standpunkte des Menschen: voluntas sensualis, animalis, spiritalis u. zwiesache Art der gratia: generalis, specialis. — Warum die Gnade den Einen ertheilt, Andren nicht: — die Schwierigkeit unauss | 1329 — 1333 |
| Ioslich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1333 — 1339 |
| Prådestinatianer eine besondre Sekte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1339 — 1341 |
| Pradestinatus: — schroffe Pradestinationslehre des II. Buchs (Beisp. Judas, Saulus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1341 — 1343 |
| Semipelagianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1344 - 1352 |
| Berf. des Buchs ein Semipelag., — seine Lehre von der durch freien Willen bedingten Gnade (Beisp. Paulus). — Die Schrift dem Ausgustin nicht untergeschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1344 — 1346 |
| Arnobius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1346        |
| Faustus, Bisch. v. Mbegium (Streit ub. Körper-<br>lichkeit der Seele mit Claudianus Mamer-<br>tus), — Streit mit Prädestinatian. Lucidus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

|    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |             |
|----|------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                      | Seite       |
|    | Conc. zu Arles im J. 475. — Sein Buch uber           |             |
|    | d. Gnade: - unterscheidet gratia generalis, spe-     |             |
|    | cialis (f. Beifp. Caffians) Bon der Gots             |             |
|    | tesverehrung der Heiden, - er erkennt Berbin-        |             |
|    | dung der Anthropologie mit Christologie.             | 1347 - 1352 |
|    | Gennadius, Presbyter zu Maffilia.                    | 1352        |
|    | Endliche Entscheidung des Streits.                   | 1353 - 1359 |
|    | Cafarius von Arles.                                  | 1353 — 1354 |
|    | Nordafrik. Geistliche von den Vandalen vertrie-      |             |
|    | ben: — Fulgentius von Muspe.                         | 1354        |
|    | Anregung des Streits: — Scythische Monche            |             |
|    | geg. Faustus, — veranlassen d. Possessor an          |             |
|    | den R. B. Hormisdas sich zu wenden                   |             |
|    | Deffen Erklarung uber Fauftus und Augu-              |             |
|    | ftinus. — Die Monche damit unzufrieden.              | 1354 - 1356 |
|    | Kulgentius gegen Semipelagianismus.                  | 1357        |
|    | Lehrbegriff des Cafarius v. Arles gegen Pe-          |             |
|    | lagianismus u. Semipelag., bestätigt vom Conc.       |             |
|    | zu Orange im J. 529, u. zu Balence u. vom            | •           |
|    | R. B. Bonifacius II.                                 | 1357 - 1358 |
|    | Neber absol. Prådestinationslehre nichts festgesett. | 1358 - 1359 |
| В. | Auffassungsweise der Anthropologie in                |             |
|    | der morgenländ. Kirche. 1359 — 1376.                 |             |
|    | Theodorus von Mopsuestia:                            | 1359 - 1368 |
|    | fein Berhaltniß jum Julianus Berf ge-                |             |
|    | gen hieronymus.                                      | 1359 — 1362 |
|    | seine Anthropologie: — Der Mensch Bild Got-          |             |
|    | tes Zwei Entwickelungsabschnitte: die Ban-           |             |
|    | delbarkeit (Zustand des ersten Menschen) und         | <b>-</b>    |
|    | die Unwandelbarkeit der geistigen Schöpfung.         | 1362 - 1366 |
|    | Seine Berührungspunkte mit den Pelagianern:          |             |
|    | - Unterschied in seiner Auffassung des Erlo-         |             |
|    | fungswerks.                                          | 1366 — 1367 |
|    | Seine Lehre v. der Freiheit u. Wiederbringung        | 1367 — 1368 |
|    | Chrysostomus:                                        | 1368 - 1372 |
|    | fein Lebens- und Bildungsgang, - feine Geiftes-      |             |
|    | richtung.                                            | 1368 — 1370 |
|    | Anthropologie: — Zustand des ersten Menschen.        |             |
|    | - Folgen bes Sundenfalls Nechtfertigung              |             |
|    | durch den Glauben allein. — Die Gnade durch          | 1050 1050   |
|    | freien Willen bedingt.                               | 1370 - 1372 |

Geite Nefforing Anthropologie. — Nimmt fich ber Belagian. (Gulianus, Coleffins) an. - Br. an R. B. Colestinus. - Marius Mer: fator. - Nestorius Br. an Colestius. -Die Pelagianer mit Neftorius vom ephesin. Concil verdammt. 1373 - 1375Istdorus von Pelusium: - Folgen des Gunbenfalls. - Die Gnade zu Allem erforderlich, Allen nabe, nicht zwingend. 1376 d. Die Lehre von den Sakramenten. Geite 1377 — 1403. Saframente: - ihr Begriff unbestimmt, burch Augustin entwickelt (res sacramenti u. sacramentum unterschieden), — ihre objective Bedeutung. - Bahl derfelben: in den pseudodionysischen Schriften 6, bei Augustinus 4. 1377 — 1383 Lehre von der Taufe: — Differenz zwischen der oriental. u. occidental. Kirche. — Gregor v. Nazianz. - Eprill v. Feruf. - Chrnfo. fromus (ausgelegt durch Augustinus u. Sulianus). - Ifidorus v. Beluf. - Theo. borus v. Mopfueffia. - Coleftius, Inlianus. - Mittelzustand der Ungetauften, gelehrt von Colestius, Greg. Naz., Augustin (fruber), Umbrofins, Pelagius; - dagegen Augustinus, - Conc. zu Carthago i. J. 418. - Augustinus uber Rindertaufe. 1383 - 1394Lehre vom h. Abendmahl: - Cprill von Jeruf. - Chryfostomus. - Silarius: -Bermandlungslehre. - Theodoret. Gelafius. - Gregor Nuff. - Athanafius. - Augustinus. - Gregor Rag. - Eufebius von Cafarea. 1394 - 1403e. Die Lehre von den leßten Dingen. Seite 1404 - 1410.Lehre von lauternben Strafen (ignis purgatorius): - dagegen Pelagius. - Auffas fung Augustins. 1404 - 1405Lebre von emigen Strafen: - bezweifelt

von frivoler Denfart, - gegen diefe Chryfo-

1405 - 1407

fomus.

3.

|    | Lehre von allgemeiner Wiederbringung.<br>Origenist. Schule: Didymus, Gregor Naz.<br>— Antiochen. Schule: Gregor Nyss., Theopor v. Mopsuestia (Diodorus v. Tarsus).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1407 | ල:<br>_ |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|
| 3. | Gegensäße theologischer Geistes, richtung, welche aus der Nachwürztung der origenist. Streitigkeiten hervorgingen. S. 1410 — 1463.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |              |
|    | Gegner des Origenes: Marcellus von Anschra. Anhanger besselben: — Die Arianer führen ihn für sich an, (dagegen Athanasius). — Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1411 | _       | 1412         |
|    | dymus. — Bafilius u. Gregor Naz. —<br>Gregor Nyss.<br>Entgegengesette Partheien unter den Monch. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1413 | _       | 1414         |
|    | Aegypten Pachomius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1414 |         |              |
|    | Epiphanius, Bisch. von Salamis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 1415         |
|    | Hieronymus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1415 | -       | 1425         |
|    | Charafter. — Frühere Lebensentwickelung (Schüsler des Donatus und Apollinaris), — stubirt die heidnische Literatur (verkehrte Urtheile über dieselbe, — Augustinus). — sein Traumgesicht (Nufinus), — erlernt das Ebräische. Presbyter zu Untiochia, — nach Constantinopel zum Gregor Naz. — in Nom unter Damassus, würkt für ascetisches Leben, — in Betheleben: seine Berichtigung der lat. Bibelüberssetzung, neue Uebersetzung des A. T. |      |         | 1420<br>1424 |
|    | Nufinus und Johannes v. Jerus. verbunden mit hieronymus; — beffen Berhaltniß zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |              |
|    | Drigenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         | 1425         |
| a. | Streit über den Drigenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1425 | -       | 1433         |
|    | Aterbius und Vigilantius eifern gegen den Origenes. — Bisch. Johannes und Nufisnus nicht so nachgebend als Hieronymus. Epiphanius nach Jerus. (394); — ordinirt den Paullinianus zum Presbyter. — Streit mit Johannes. — Gegen diesen auch Hieros                                                                                                                                                                                            | 1425 | _       | 1426         |
|    | nymus. — Hieronymus u. Rufinus ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1426 |         | 1429         |

| more attention to Onio and and Santa                                                          | Seite                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rufins Ueberset. des Origenes περί άρχων<br>(Makarius). — Pammachius und Ocea-                | •                          |
| nus hieronym. feindselig gegen Rufin.                                                         | ı                          |
| — Mufin gerechtfertigt durch Siricius. —<br>Anastafius (Marcella) gegen Origenes              |                            |
| und Nufinus.                                                                                  | 1429 — 1433                |
| b. Kampf des Theophilus gegen die orige-                                                      |                            |
| nistischen Mönche.<br>Des Theophilus libellus paschalis gegen Un-                             | 1433 — 1446                |
| thropomorphiten (Serapion). — Gah-                                                            |                            |
| rungen unter diesen. — Sie zwingen den Theo-                                                  | 1499 1496                  |
| philus zur Berdammung des Origenes.<br>Origenisten vom Berge Nitria, an ihrer Spite           | 1433 — 1436                |
| die 4 langen Bruder. — Durch fie Theophi-                                                     |                            |
| lus gereizt. — Zu ihnen fluchtet Ffidorus, verfolgt von Theophilus.                           | 1436 — 1438                |
| Theophil. verbunden mit Anthropomorphiten,                                                    | 1400 — 1400                |
| mit hieronymus u. Epiphanius. — Ber-                                                          |                            |
| dammung des Origenes auf Synoden zu Alexandria, feit 399. — Theophilus verfolgt               |                            |
| die origenistisch. Monche. — Diese wenden fich                                                |                            |
| nach Constantinopel.                                                                          | 1438 - 1440                |
| Johannes Chrysostomus:<br>fein Entwickelungsgang u. Bilbung. — Zwolf                          |                            |
| Jahre Presbyter zu Antiochia (Bisch. Flavia-                                                  |                            |
| nus). — Bisch. v. Constantinop. (durch Eutro-<br>pius), — seine Feinde (sein Archidiakon. Se- |                            |
| rapion): Eutropius, an ihrer Spige bie                                                        |                            |
| Kaiserin Eudoria.                                                                             | 1440 — 1443                |
| Chrysostomus sucht die origen. Monche mit dem Theophilus zu versohnen. — Theoph.              |                            |
| gereizt, — an Chrysostom. — Die Monche                                                        |                            |
| wenden sich an die Eudoxia. — Theophil. wird nach Constant. vor eine Syn. berufen.            | 1449 1440                  |
| c. Rampf gegen den Chrysostomus.                                                              | 1443 — 1446<br>1446 — 1456 |
| Ranke des Theophil. gegen Chryfostom. —                                                       | _ 15.0                     |
| Conc. unter Epiphanius (401) verdammt d. Drigenes. — Epiphanius nach Conffantis               |                            |
| nopel (402).                                                                                  | 1446 — 1448                |
| Theophilus nach Constantinop. (403): — un-                                                    | •                          |
| ter ihm Synode bei der Eiche, — entsett den Chrysoftomus.                                     | 1448 — 1451                |
| -4.41-64                                                                                      | Chry.                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Chrysostomus ins Exil, — nach drei Zagen zurückgerufen.                                                                                                                                                                                                         | 1451 — 1452       |
| Meuer Streit. — Chrysostom. von der Syn. entsetzt, — nach Eucusus exilirt. — seine Glaubenskraft u. Wirksamkeit im Exil (Bisch. Masruthas), — nach Pityus verbannt, — stirbt                                                                                    | 1452 — 1456       |
| zu Comanum (407).<br>Spaltung d. Johanniten, — beigelegt durch                                                                                                                                                                                                  | 1452 — 1450       |
| Attifus und Proflus.                                                                                                                                                                                                                                            | 1456 — 1457       |
| Drigenismus.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1457 — 1463       |
| Synesius, — vom Theophilus zum Bisch. von Ptolemais ordinirt. :                                                                                                                                                                                                 | 1458 — 1459       |
| Fortgepflanzter Drigenismus.                                                                                                                                                                                                                                    | 1459 — 1460       |
| Origeniff. Streitigkeiten in Palaftina. — Justinians Edift. — Berdamm. des Origenes durch Concil unter Mennas (541). — Die Berdammung des Origenes, Didymus u. Evagrius durch das V. allgem. Concil nicht                                                       |                   |
| wahrscheinlich.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1460 — 1463       |
| Unhang zu diesem Abschn                                                                                                                                                                                                                                         | itt.              |
| Seftengeschichte. Seite 1464 — 1493                                                                                                                                                                                                                             | 3.                |
| Urfachen ber Geften.                                                                                                                                                                                                                                            | 1464 — 1465       |
| Audianer.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1465 — 1467       |
| Audius. — anthropomorphistische Auffassung;<br>— alter Gebrauch der Zeitbestimm. der Ofter-<br>feier. — Audius nach Scythien verbannt.                                                                                                                          |                   |
| Einseitig ethische Richtung im Gegenfat gegen einseitigen Dogmatismus: - Ripeto:                                                                                                                                                                                |                   |
| rius, — Mhetorianer (Gnosimachoi).                                                                                                                                                                                                                              | 1467 — 1470       |
| Euphemiten. — Hypfistarier. — Theos febeis. — Eblicold.                                                                                                                                                                                                         | 1470              |
| Manich der.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1470 — 1476       |
| Berfolgungen gegen sie: — Durch Dioklestians Geset. — Constantin (Strategius) anfangs ihnen gunstig, nachher umgekehrt. — Libanius verwendet sich für sie. — Neue schärfere Gesetz seit 372. — Leo, N. B., gegen sie. — Gesetz Balentinians III., — Justinians. |                   |
| - Berfolgung hunerichs.                                                                                                                                                                                                                                         | 1471 — 1474<br>** |

|                                                                                                                                                                                                                                             | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ausbreitung im Berborgenen: - Agapius (ges                                                                                                                                                                                                  |             |
| gen Eunomius) Fauftus.                                                                                                                                                                                                                      | 1474 — 1476 |
| Aristofritus.                                                                                                                                                                                                                               | 1476        |
| Priscillianisten.                                                                                                                                                                                                                           | 1477 — 1493 |
| Acufere Geschichte                                                                                                                                                                                                                          | 1477 — 1486 |
| Marcus, Elpidius, Agape. — Priscils lianus. — seine Unhänger: Instantius und Salvianus. — Gegner: Hyginus, Idascius, Ithacius. — Conc. zu Saragossa (380) verdammt sie.                                                                     | 1477 — 1478 |
| Ithacius klagt sie beim K. Maximus an:  — Conc. zu Bordeaux (384) entsett den Instantius. — Priscillian appellirt an den Kaiser. — Martinus von Lours gegen das Verfahren. — Magnus, Rufus dafür: — Euodius. — Priscillian verurtheilt (Mas |             |
| rimus Br. an Siricius), — hingerichtet.<br>Theogniff, Martinus dagegen; — Mar-<br>tinus rettet viele. — Gegen das Berfahren<br>auch Ambrosius, Siricius: — Ithacius                                                                         | 1479 — 1482 |
| entsett. — Berbreitung d. Priscillianisten.                                                                                                                                                                                                 | 1482 - 1486 |
| Lehren Priscillians.                                                                                                                                                                                                                        | 1486 - 1492 |
| Rosmologie und Anthropologie (Dualismus u. Emanationslehre).                                                                                                                                                                                | 1486 — 1489 |
| Christologie (Conc. zu Toledo 400). — Lehre v. der Wiedergeburt.                                                                                                                                                                            | 1489 — 1491 |
| Lehre vom Canon.                                                                                                                                                                                                                            | 1491        |
| Moral, — fraus pia (Dictinnius: libra; Augustinus de mendacio ad Consentium).                                                                                                                                                               | 1491 1492   |
| Fortpflanzung der Priscillianisten. — Conc. zu Braga (563) gegen sie.                                                                                                                                                                       | 1492 — 1493 |
| Machwirfungen biefer Sekten.                                                                                                                                                                                                                | 1493        |
| Stellen ber Alten, bie in biefem Banbe behan-<br>belt finb.                                                                                                                                                                                 | 1494        |
| Nominals und Real-Inder über die drei Abstheilungen bes zweiten Bandes.                                                                                                                                                                     | 1497 — 1574 |
| Citate aus der beil. Schrift.                                                                                                                                                                                                               | 1575 — 1578 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |             |

Fortsetzung des vierten Abschnittes, der Geschichte der Lehre von der Person Christi.

Seit den apollinaristischen Streitigkeiten entwickelten sich die verschiedenen Richtungen, welche wir schon früher in der Auffassung dieser Lehre von der Person Christi bemerkten, zu noch schrofferem Gegensate, je nachdem man dieselbe besonders in der Polemik gegen den Apollinarismus oder in der Polemik gegen den Photinianismus darzustellen veranlagt wurde. Diese Verschiedenheit der dogmatischen Richtungen war aber nicht bloß in der Verschiedenheit der außerlichen Berührungen begründet; sondern sie hatte einen tieferen Grund in der wesentlichen Verschiedenheit des gangen bogmatischen Geistes. Diejenigen, bei welchen Gefühl und religiose Betrachtung vorherrschten, ließen es fich besonders angelegen sein, im Gegensatz gegen die photinianische Auffassungeweise, welche nur einen graduellen Unterschied zwis schen dem Sohn Gottes und andren erleuchteten und heiligen Menschen anerkannte, das Specivischverschiedene zwischen einer Menschwerdung Gottes und einer blogen Einwurfung Gottes auf einen Menschen recht hervorzuheben und das Unbegreifliche und Unerklärliche des Wunders anschaulich zu bezeichnen. Diejenigen hingegen, bei welchen die Richtung **1**I. 61

bes bestimmenden und sondernden Verstandes vorherrschte, machten sich das vornehmlich zum Augenmerk, die in dem Gefühl und der bloß von diesem ausgehenden Vetrachtung, in dem liturgischen Ausdruck des Gefühls, sich leicht mit einander vermischenden Elemente durch den Vegriff aus einsander zu halten und zu sondern, und so wurden sie dadurch veranlaßt, im Gegensaß gegen gnostische und apollinaristische Aussassische die Unvermischtheit der in ihrer Eigenthums lichkeit verharrenden göttlichen und menschlichen Natur bessonders hervorzuheben. Die eine dieser Richtungen sinden wir in der alexandrinischen, die andre in der antiochenischen Rirche und Schule vorzugsweise dargestellt. Diese Verschiedenheit ist zum Theil aus demjenigen abzuleiten, was wir über den allgemeinen Charafter dieser Schulen in der Einzleitung zu diesem Abschnitt bemerkt haben.

Die antiochenische Schule mußte schon durch ihre historisch z grammatische Richtung dazu veranlaßt werden, die menschliche Seite in dem Leben Christi mehr als von Unsten zu geschehen pslegte, zu berücksichtigen. Wo eine allegorissrende oder sonst künstlich deutelnde Auslegung leicht Mittel sand, das sich anschaulich zu erkennen gebende Menschliche in dem Leben Christi zu verdunkeln, mußten die Grundsläße der Auslegung bei jener Schule die entgegengesetzte Würkung hervorbringen. Während die andre Schule nach einem schon sessssssen. Während die andre Schule nach einem schon sessssssen dogmatischen Begriff von Christus alle in der evangelischen Geschichte vorkommenden Erscheisnungen sich zurecht legte und deutete, bildete diese Schule sich ihren Begriff von Christus vielmehr nach der Geschichte. Ueber solche Stellen, wo Christus selbst ein in gewisser Hinssicht beschränktes Wissen von sich aussagt, konnte sie nicht

fo leicht hinwegfommen mit folchen gezwungenen Deuteleien, mit benen Undre sich halfen. Die einfache Betrachtung und Auslegung der Geschichte führte einen Diodorus von Tarfus und einen Theodorus von Mopfuestia zu einer folchen Borstellungsweise von Christue, welche eine dem Entwickelungsgang der menschlichen Natur entsprechende, auf gewisse Weise demselben gemäß fortschreitende und durch Rampfe hindurchgebende Entwickelung nicht von ihm ausschloß. Diese Vorstellungsweise war oder blieb aber bei dem Theo: dorus nicht bloß eine von außen her aufgenommene und vereinzelte; sondern sie bildete ein nothwendiges organisches Glied in bem Sanzen feines consequent ausgebilbeten dog. matischen Spstems, deffen Mittelpunkt die Lehre von Chris Um dies recht zu erkennen, muffen wir hier stus war. etwas vorausnehmen, was zu seiner Unthropologie gehört, und was erst durch die Darstellung der lettern seinen rechten Plat erhalten kann.

Theodorus setzt nämlich zwei Abschnitte in der ganzen Schöpfungsgeschichte: die sich selbst überlassene, wandelbare, den Versuchungen unterworfene vernünftige Natur auf allen Stufen des Daseins, — und von der andern Seite die durch die Mittheilung eines sie durchdringenden, verklärenden göttelichen Lebens über die Schranken der Endlichkeit erhobene, von allen Versuchungen und Kämpfen befreite, zur sittlichen Unwandelbarkeit hinaufgebildete, vernünftige Natur. Der eine Abschnitt bis zu der allgemeinen Auserstehung, der andre nach derselben 1). Von dem Menschen aus, welcher das Vild

<sup>1)</sup> Excerpta Marii Mercatoris ed. Garnier. p. 100. placuit Deo in duos status dividere creaturam, unum quidem, qui praesens

Gottes für die ganze Schöpfung darstellt, soll der Uebergang von dem ersten Standpunkt zu dem zweiten vermittelt werden. Dies konnte nur dadurch geschehen, daß die mensch-liche Natur selbst zur Semeinschaft mit Sott und vermöge derselben zu einem göttlichen über Wandel und Versuchung erhabenen Leben emporgehoben wurde. Dies war der Zweck der Erscheinung Christi, durch welchen erst das Vild Gotztes in der menschlichen Natur wahrhaft realisirt, der Mensch erst zu der Herrschaft über die ganze Natur, zu welcher er bei der Schöpfung bestimmt worden, erhoben, zum Gegensstand der Verehrung und Anbetung für alle geschaffene Wessen gemacht wurde 1). Um nun dies zu würken, mußte Sott die menschliche Natur in dem Zustande ihrer eigen-

est, in quo mutabilia omnia fecit, alterum autem, qui futurus est, cum renovans omnia ad immutabilitatem transferet.

<sup>1)</sup> S. das Bruchftück des Theodorus, in dem besonders jur Wie derlegung desselben geschriebenen Buche des Johannes Philo= ponus, dessen Commentar zur Schöpfungsgeschichte der Genes fis l. VI. c.10. δ θεος τα της είχονος ήμιν διασωσαι βουλομενος, άνθοωπον εξ ήμων ένα λαβων, άθανατον τε και άτρεπτον ποιησας, είς ούρανον άνηγαγεν έαυτω συναψας, ίνα μη μονον είς ύψος τυγχανών, παρα πασης προςχυνήται της κτισεώς, άλλα γαρ και κατα παιτα φοβερος τε και ανεπιβουλευτος ή τοις έναντιοις, άτε μηδεμιαν παρατροπην ή άλλοιωσιν υπομενειν οίοςτε ar. Nach dieser Theorie konnte er den achten Psalm zwar zunächst von der meufchlichen Natur überhaupt erklären; aber doch behaupten, daß fich berfelbe feiner höchsten Bedeutung nach und nach dem gangen Umfang des darin Enthaltenen auf Chriftus beziehe, als durch welchen erft alles, mas in diefem Pfalm von ber menschlichen Natur gesagt sei, vollständig realisirt worden. S. das Bruchftuck seines Commentars über den achten Malm in Corderii Catena in Psalmos. f. 166. vergl. Concil. oecum. V. Collat. IV. c. 19.

thumlichen Wandelbarkeit fich aneignen und fie vermittelft ber Rampfe und Versuchungen, welche diesem Standpunkte entsprechen, ju dem hoheren Buftand, dem Biel aller Euts wickelung fortbilden. Die menschliche Natur mußte also auch in Chrifto zuerst als eine den Versuchungen und Rampfen unterworfene erscheinen, und dies setzt voraus einen freien Willen, in welchem, wenn auch ohne alle vorhandene Sundhaftigkeit und ohne alle wurkliche Gunde, doch die Moglichkeit zu sündigen vorhanden ist 1). Ohne einen solchen sich frei aus sich felbst bestimmenden Willen kann überhaupt keine wahre menschliche Natur bestehen. Der Kampf durch den freien Willen erschien auch dem Theodorus als die nothwendige Bedingung alles Fortschreitens in der Entwickelung vernünftiger Geschöpfe. Ohne denselben hatte die Mittheilung jenes hoheren Zustandes der Unwandelbarkeit, zu welchem Christus durch die Auferstehung gelangen und zu welchem durch ihn die gange Menschheit und die gange Beisterwelt gelangen follte, ale handlung gottlicher Willfur, nicht als die, wie es in der heiligen Schrift dargeftellt wird, verdiente Belohnung des siegreichen Kampfes erscheinen muß sen 2). Darnach hatte nun Theodorus zu der Lehre

<sup>1)</sup> Daher seizte Theodor bei der Versuchungsgeschichte, die er als Thatsache des inneren Sinnes vermittelst einer visionären Erscheinung und Mittheilung des bösen Geistes betrachtete, eine innere Möglichkeit versucht zu werden in Christo, so daß er durch seine Willenskraft siegreich die Versuchung bestand. S. daß von Münter Fragmenta patrum Graccorum fascie. 1. herausgegebene Bruchstück aus Theodors Werk gegen den Kaiser Julianus, der Zweck der Versuchung, ira zadagos ärauagentos ögen, of to μη πειρασθηναι, älka το φυλαξασθαι πειρασθείς — ώς ανθουπος άληθως πειραζομένος."

<sup>2)</sup> L. c. Concil. V Collat. IV. Ita et animam Christi utpote hu-

von einer Bergottlichung der menschlichen Ratur in Christo ähnlich der späteren socinianischen Auffassungsweise hinges führt werden tonnen, mithin ein mahres Sein Gottes in Christo ausschließend. Aber davon mar er fern, nach dem wenigstens, was er mit Bewuftsein aussprach. Er nahm die Kirchenlehre von der Menschwerdung Gottes aufrich. tig an, feineswegs bequemte er fich bloß dem herrschenden Unfehn nachgebend zu den Ausdrucken derfelben, um einen fremden Sinn hineinzulegen. Aber er wollte fich aus der Analogie der menschlichen Natur und aus der Anschauung bes Lebens Chrifti einen bestimmten Begriff von demjenigen bilden, was man fich unter Chriftus als Gottmenschen in feiner irdischen Erscheinung zu benfen habe. Die ftufenweise Bergottlichung der menschlichen Natur in Christo bis zu seiner Verherrlichung betrachtete er als eine Folge und Burfung der ursprünglichen und verborgenen Berbindung, ju welcher Gott die menschliche Natur von ihrer Geburt an sich angeeignet hatte. Diese ursprünglich vorhandene, durch bas gange Leben Christi vermoge seines ftete fiegreichen Rampfes vorausgesette Verbindung offenbarte fich aber ftufenweise fortschreitend in ihren Wurkungen, wie der gesetz-

manam et sensus participem (menschlicher Empsindung theilbaft) prius accipiens et per resurrectionem in inmutabilitatem constituens, sic et nobis eorumdem istorum per resurrectionem praeduit communionem. Post resurrectionem e mortuis et in coelos ascensum impassibilis factus et immutabilis. Vor der Auserstehung war Christw mutabilis in cogitationidus suis, erst nach derselben wird er immutabilis. Darauf bezog er die Stelle 1 Timoth.: idiaawd y in arrenare, es beziehend auf die erst nach der Auserstehung durch den göttlichen Geist im eigentlichen Sinne ihm mitgetheilte dramagengen.

mäßige Entwickelungsgang ber menschlichen Ratur es verlangte 1). Bermoge jener Berbindung entwickelte er fich in seinen menschlichen Gemuthe, und Beiftestraften weit schneller als andre Menschen, er war daher in den Bersuchungen nicht fich felbst überlaffen; sondern siegreich eben durch diese Berbindung, obgleich nicht ohner Mitwurkung feines freien Willens. Nach Maafgabe feiner eigenen im Rampfe hervortretenden Willensrichtung offenbarte sich durch ihn die gottliche Macht des stets mit ihm verbundenen Logos, so von Stufe zu Stufe ihn erhebend zu immer hoherer Berherrlichung bis zur hochsten und vollendeten nach feis ner Auferstehung. Go fonnte Theodorus nun auch in Sinficht auf die Menschheit Christi den ihm besonders wichtigen Grundsatz durchführen, daß es keine unbedingte Pradestination gebe, daß diefe überall bedingt fei durch das Vorherwiffen von der Selbstbestimmung der menschlichen Willensrichtungen 2).

<sup>1)</sup> Der Grundsatz des Theodorus. Concil. V. Collat. IV. c. 49. Gratia data naturam non immutat.

<sup>2)</sup> Die Alten bemerkten schon mit Acht den inneren Zusammenhang zwischen der Christologie und der Anthropologie der antiochenischen Schule und die darin begründete Berwandtschaft
zwischen dem Pelagianismus und dem Nestorianismus. S. Phot.
cod. 54. Auszug aus einer alten Schrift gegen den Pelagianismus und Nestorianismus aus den ersten Zeiten des sechsten
Jahrhunderts, worin gesagt wird: of per (die Pelagianer) nege
nor pelwr nor gesagt wird: of per (die Schreiben dem
Menschlichen, dem freien Willen in den Gläubigen zu viel zu)
of de nege uden; ins nor ownards negadnes, nor gesor, unr
ading diarotar nat tolpuar koron. Bon der andern Seite
stand auch bei dem Angustinus seine entgegengesetzte Aussassischen Aussassischen Aussassischen Aussassischen Aussassischen Aussassischen Aussassischen Aussassischen der Gottheit und Menschbeit in Christo als Be-

Gott bestimmte den Menschen Jesus zu jener höchsten Würde, welche er zum Theil von seiner Geburt an und im ganzen Umfang nach der Auferstehung erhalten sollte, weil er seinen unter allen Bersuchungen treu verharrenden Willen vorher erkannte.

Wir wollen dies durch einige der eigenen Erklärungen des Theodorus anschaulich machen. "So sehen wir ihn — sagt er — vor dem Kreuz hungern und dursten, sich fürchten und Manches nicht wissen, denn 1) den Vorsatz zur Tugend brachte er aus sich selbst mit. Davon zeugt Jesaias, wenn er sagt: ehe der Knabe Sutes und Böses erkennt, widerstrebt er dem Bösen, um das Sute zu erwählen. Jes. 7, 16. 2) Das heißt bevor er zu dem Alter gekommen, in welchem die übrigen Menschen was zu thun ist unterscheiden zu können pslegen, wuste er Sutes und Böses zu unterscheiden, da er etwas Vorzüglicheres vor den übrigen Menschen voraus hat, denn wenn sogar bei uns oft solche gefunden werden, welche Kinder dem Alter nach doch viele Einsicht zeigen, so daß sie bei denjenigen, welche sie sehen, Bewunderung erregen; so mußte um desto mehr jener

leg für die Behauptung anführte, daß die Würkungen der göttslichen Gnade nicht durch das Verdienst des menschlichen Wilslens bedingt sehn könnten neque enim et ipse ita verdo Dei conjunctus, ut ipsa conjunctione unus silius Dei et idem ipse unus silius hominis sieret, praecedentidus suae voluntatis meritis secit. Augustin. de peccatorum meritis et remissione l. II. §. 27.

<sup>1)</sup> Deshalb mußte er jene Rämpfe durchgehen, will er fagen.

<sup>2)</sup> Nämlich nach der alexandrinischen Version. — Theodorustrug also kein Vedenken, diese Stelle als eine messianische ans zuerkennen.

Mensch alle Menschen auf derselben Altersstuse übertressen"). Er schrieb daher dem Erlöser auf allen Alterssstusch seines irdischen Lebens ein über die Schranken des gewöhnlichen menschlichen Wissens hinausgehendes Wissen zu, überhaupt auch ein die Gränzen der menschlichen Natur weit überschreitendes Wissen, aber keine Theilnahme an der göttlichen Alwissenheit. Seine Theorie gestattete es ihm, solche Stellen, wo Christus ein Nichtwissen von der Zeit des letzten Serichts von sich aussagt, in ihrer eigentlichen natürlichen Bedeutung auszusassen, welche Aussagtignungsweise nachher unter dem Namen des Agnoëtismus verkäpert wurde 2). Die Worte des Lukas, daß Jesus zugenommen an Alter, Weisheit und Snade bei Gott und bei den Menschen, erklärte er so, daß er mit dem Fortschreiten der Zeit

<sup>1)</sup> Aus dem siebenten Buche des Theodorus von der Menschwerdung bei Leontius von Byzanz contra Nestorium et Eutychem l. III, f. 701. T. IX. bibl. patr. Lugd.

<sup>2)</sup> Ante crucem (ehe er durch seine Verherrlichung zur Theilnahme an der göttlichen Allwissenheit erhoben worden) eum ignorare reperimus. Bibl. patr. Lugd. T. 9. f. 701. Freilich fann es dabei auffallend sein, daß er in einem Bruchstück seines Commentare über das johannische Evangelium auf Veranlaffung der Frage Christi nach dem Grabe des Lajarus, sagt: Christus habe nicht aus Unwissenheit darnach gefragt, denn wie sollte dies so sein können, da er von fern her sagte, Lazarus sei gestorben. S. Cordeni Catena in Joannem f. 288. Entweder rührt bies Bruchstück nicht würklich von dem Theodorus her, wie er in den Catenen zuweilen mit Andern verwechselt worden, oder man muß sich dies so erklären, daß er nur in diesem besondern Falle keinen hinlänglichen Grund zu haben glaubte, das Nichtwiffen gelten zu laffen, da fich biefe Frage, wie er meinte, recht gut nur aus der Absicht, einen Anschließungspunkt für die weis tere Entwickelung der Sache zu geben, erklären laffe.

an Einsicht und einer derselben entsprechenden Tugend zuges nommen habe, dann aber durch die Gnade, welche er bei Gott hatte, Beides vermehrt worden sei. "In allen diesem nahm er zu bei Gott und bei den Menschen, die Menschen zwar sahen die Fortschritte; Gott aber sah sie nicht nur, sondern bewährte sie auch durch sein Zeugniß und würfte mit bei seinen Handlungen. Es ist auch offenbar, daß er desto vollkommner und mit desto größerer Leichtigkeit als die übrigen Menschen die Tugend vollzog, da Gott in dem Anfang seiner Erzeugung selbst ihn mit sich verbunden hatte, eine größere Mitwürfung ihm schenkte zur Bollendung dessen, was zum Heil-Aller ersordert wurde, indem er alle seine Handlungen leitete, ihn zum Bollkommneren antrieb und ihm seine Arbeiten, mogten sie den Leib oder die Seele angehen, großentheils erleichterte! 1).

Wie er die Erhebung Christi als Menschen zur göttslichen Unwandelbarkeit durch die Auferstehung und Verherrslichung als Belohnung seines in allen Kämpsen bewährten heiligen Lebens betrachtete; so leitete er als eine Folge dieser mit ihm vorgegangenen Veränderung daraus ab, daß er erst nach derselben den heiligen Geist mittheilen konnte. Daher erklärte er die symbolische Handlung des Erlösers und seine damit verbundenen Worte an die Jünger nach seiner Ausersstehung Ioh. 20, 22. nur als prophetische Hinweisung auf die künstig zu vollziehende Mittheilung des heiligen Geistes 2). So meinte er auch, daß wie die göttliche Herrlichseit Christisch erst nach seiner Erhebung in den Himmel in seiner vers

<sup>1)</sup> l. c. 701.

<sup>2)</sup> Concil. V. Collat. IV c. 14.

flårten Menschennatur vollkommen offenbarte, jene auch erst nach der Ausgießung des heiligen Geistes unter den Menschen erkannt wurde. Auch in dieser Hinsicht ließ er sich durch die gewöhnliche dogmatische und exegetische Ueberlieferung nicht beschränken.

"Ein Nathanaël, ein Petrus und die Martha hatten durch ihre Bekenntniffe von Christus, indem fie ihn ben Sohn des lebendigen Gottes nannten, feineswegs gu erkennen gegeben, daß sie an seine Gottheit glaubten, wie dies überhaupt von der gewöhnlichen messianischen Vorstellung der Juden, von der sie ausgingen, fern gewesen sei 1). Es war ihnen fur's Erste genug, in feiner Erscheinung etwas Soberes als in der Erscheinung andrer Menschen anzuerkennen. Aber nach feiner Auferstehung seien fie burch Die Erleuchtung des heiligen Seistes zur vollkommnen Erfenntniß geführt worden, so daß sie erkannten das was er vor den übrigen Menschen voraus hatte, was ihm nicht wie Undern durch eine von außen her auf ihn übertragene Würde zu Theil geworden; sondern was ihm eigenthümlich war vermoge seiner Bereinigung mit dem gottlichen Logos, durch welche er nach seiner Erhebung zum himmel aller gleichen Ehre mit diesem theilhaft worden "2). So erklarte er den Ausruf des Thomas, mein herr und mein Gott, als Ausruf des Erstaunens, denn die Auferstehung Christi habe ja feinen Beweiß seiner Gottheit abgeben fonnen 3).

<sup>1)</sup> Wichtig ist hier auch das Zengniß des Theodorus als eines in jenen Gegenden selbst einheimischen Mannes: "Judaei et Samaritae talia sperantes plurimum, quantum Dei verbi a scientia longe erant."

<sup>2)</sup> l. c. 25.

<sup>3)</sup> c. 15. und die von seiner eregetischen Unbefangenheit zeugende

Die Polemik gegen die Apollinaristen, mit welchen biese Schule in Sprien viel zu fampfen hatte, veranlagte ihn diesen Theil seiner Theorie noch mehr zu entwickeln. Bon ber Voraussetzung ausgehend, daß man Chriftus als ben von Anfang an vollkommnen Beiligen betrachten muffe, bag man feine durch Rampf und Urbung fortschreitende Entwicke. lung in ihm feten durfe, schloß Apollinaris ja eben aus biefer Borquefetjung, man fei alfo fatt bes manbelbaren menschlichen Geistes nur einen unwandelbaren gottlichen Geist in ihm anzunehmen genothigt. Dagegen machte nun Theo: dorns grade den Vordersat, von welchem der Schluß des Apollinaris ausging, streitig. Er erklarte, daß wenn man eine durch Uebung und Rampf fortschreitende Entwis ckelung bei Christus nicht anerkenne, man die evangelische Geschichte Lugen strafen muffe, und daß auch zur Vollziehung des Erlösungswerks alles dieses nothwendig erfordert werde. Dies schien ihm aber ohne eine menschliche Seele in Christo durchaus nicht gedacht werben zu konnen. "Wie konnte Chriftus - fagt er - bei den Leiden Furcht empfinden, wenn die Gottheit die Stelle der empfindenden menschlichen Seele bei ihm vertrat? Was bedurfte er in der Rahe der Noth inbrunftigeren Gebetes, welches er mit lauter Stimme und vielen Thranen zu Gott emporsandte? Wie wurde er von so großer Furcht ergriffen, daß ganze Strome des

Erklärung der Stelle Matth. 8. von der Heilung des Centurio, wo er von demselben sagt: "neque enim tanquam Dei
filium et aute omnem creaturam subsistentem et omnium, quae
sunt, opisicem, adierat centurio. Hace enim neque discipulorum erat tunc scire ante crucem, sed tanquam hominem per
virtutem adeptum majorem quam est hominis potestatem." S.
Facund. Hermian. 1. III c. IV

Schweißes von ihm ausflossen." Er berief sich auf die Erscheinung bes Engele, beren Chriftus gu feiner Starkung und Aufmunterung bedurft habe. Dieser habe ihn ermahnt, standhaft zu dulden, die Schwäche der menschlichen Natur zu bestegen, er habe ihn hingewiesen auf den Bortheil, den er aus seinen Leiden ziehen werde, die bevorstehende Berherrlichung 1). Er behauptete gegen Apollinaris, daß Christus frei von sinnlichen Begierden mehr mit den in ber Seele aufsteigenden Empfindungen als mit den Begiers den und Schmerzen des Rorpers zu fampfen gehabt habe 2). Bas nach Theodors Unficht keineswegs eine Gundhaftigkeit in Christo anzunehmen nothigt, sondern nur die von bem Wesen der menschlichen Seele in ihrem gegenwärtigen Zustande ungertrennliche Wandelbarkeit und Versuchbarkeit. - Die Seele war es ja auch besonders, welche der Beilung bedurfte. Dadurch, daß Chriftus uber Geldgier und Ehrgeiz siegreich blieb, gewann der Korper als solcher (des sen Begierden nach Apollinaris durch die Macht des gottlichen Geistes besiegt werden sollten) durchaus nichts, denn von solchen Begierden kann ohnehin der Rorper nicht besiegt werden. Bare es aber nicht die Seele, sondern nur bie Bottheit gewesen, welche biesen Sieg erkampfte, so murde uns von allem diesen kein Gewinn zu Theil werden und die Rampfe des herrn waren nur etwas Epideiktisches Scheinbares gewesen 3). Die Worte Christi an Petrus, Matth. 16, 23.,

<sup>1)</sup> Die Auszüge aus seinem Werke gegen die Apollinaristen Concil. V. Collat. IV c. IV.

<sup>2)</sup> Plus inquietabatur dominus et certamen habebat ad animae passiones, quam corporis. l. c. 27.

<sup>3)</sup> l. c. 27. et videntur domini certamina ostentationis cujusdam gratia fuisse.

schienen ihm nothwendig dies als möglich vorauszusetzen, daß jene Worte des Petrus eine Burfung auf fein Gemuth batten bervorbringen fonnen. 'Es fei als wenn Chriftus zu Petrus gefagt hatte: ich will mit befferem Muth ben Tod erdulden, um der vielen Guter willen, zu welchen ich und durch mich Alle gelangen werden. Berlete und beunruhige mein Gemuth nicht, indem du mich ermahnst, den Tod als etwas Schmachvolles zu fliehen 1). "Was beburfte die Gottheit des eingebornen Sohnes - fagt er ber Salbung burch ben beiligen Beift, ber Rraft bes Beistes zu den Wundern, was bedurfte fie beffelben, um zu lernen, um unbefleckt zu erscheinen 2). Wenn gesagt wird, daß er von dem Geist in die Bufte geführt wurde; so fest dies doch überhaupt voraus, daß er von dem Geiste geleitet, regiert, belehrt, in feinen Gedanken gestärft wurde. War aber statt der Seele nur die Gottheit in ihm; so war ihre Kraft genug zu allem, und überfluffig mare ber Beis stand des heiligen Geistes gewesen " 3).

Apollinaris ging ferner von dem Grundsatz aus, daß man das wesentliche Einwohnen Gottes in Christo durchaus nicht vergleichen könne mit der Art wie sich Gott sonst zu erleuchteten und heiligen Menschen verhalten, er nannte jene besondre Art der Einwohnung Gottes in Christo ein substantielles, wesentliches (zar' ovotar, ovotwoses). Theodorus hingegen suchte die eigenthümliche Art, wie

<sup>1)</sup> l. c. V

<sup>2)</sup> Anspielung auf Hebr. 9, 14. Wie er auch 1 Timoth. 3, 16. bavon erklärte.

<sup>3)</sup> Collat. IV. c. VI. VII. XIII.

Christus mit Gott verbunden sei, anschaulich zu machen durch die Vergleichung mit der Art, wie überhaupt Gott gemiffen vernunftigen Befen naber fei als andren Geschöpfen, und er nahm hier die Grundzüge einer schon durch ben Diodorus von Tarfus entwickelten Theorie auf 1). Er untersuchte in seinem, wie es scheint, besonders gegen Die apollinaristische Lehre gerichteten Werke von der Menschwerdung Sottes, welche Kormel die geeignetste sei, um das Gleichartige in diesem Verhaltniffe Gottes zu gewissen vernunftigen Wesen zu bezeichnen und falsche anthropopathische Vorstellungen am sichersten dabei auszuschließen. "Soll man von einer Einwohnung Gottes nach seinem Wesen reden? Aber seinem Wesen nach kann Gott nirgends eingeschlossen oder ausgeschlossen sein, als der allgegenwärtige verhält er fich auf gleiche Weise zu Allem. Der follte man eine Einwohnung Gottes nicht seinem Wesen; sondern seiner Burksamteit nach (nicht zar' ovoiav; sondern zar' evegyeiav) annehmen? Aber wenn man behauptete, daß Gott gewise fen Wesen insbesondre seiner Burksamkeit nach einwohne; so fonnte man nicht zugleich behaupten, daß seine Vorsebung und Regierung, erhaltende und leitende Burffamkeit sich auf Alles verbreite, was man doch nothwendig behaupten muß, so gewiß man Gott als den allgemeinen Erhalter und Regierer anerkennt. Es muß demnach eine folche Formel gefunden werden, welche überhaupt geeignet ift, das eigenthumliche Berhaltniß der sittlichen Gemeinschaft zu bezeichnen, in der Gott mit benjenigen vernunftigen Wesen

<sup>1)</sup> S. die Bruchstücke des Diodorus bei Leontius von Byzanz l. c. f. 700.

fteht, welche durch ihre Gefinnung dafür empfanglich find, im Gegensatz gegen Andre, welche durch die Gunde fich selbst von einer solchen Gemeinschaft ausschließen. Und bas ist diese Formel: Gott ist Solchen besonders nahe vermoge feines Wohlgefallens an ihnen, vermoge feiner Gefinnung gegen fie, vermoge feiner Willensrichtung, durch feine Onade, insofern er fie zu seinen Rindern angenommen" 1). Theo. dorus verglich auch die Taufe Christi mit der Taufe der Glaubigen, als welche durch ihn vorgebildet worden, daß von diesem Moment an zuerst die Burfungen jener besondern Berbindung mit Gott fich an ihm offenbarten, nur mit dem Unterschiede, daß ihm die gange Sulle des gottlichen Geistes mitgetheilt wurde, dahingegen die Glaubigen durch ihn nur partielle Burkungen dieses Geistes empfangen 2). hier scheint Theodorus wie an manchen andren Stellen zu fagen, daß dem Erloser etwas Neues, was nicht in ihm war, von außen ber, mitgetheilt wurde, welche Unficht aber boch mit der fonst bei ihm sich findenden Unnahme von einer uranfänglichen Vereinigung des gottlichen Logos mit bem Menschen Jesus in Streit ift, wenn er nicht fagen wollte, daß diese scheinbar von außen ber ihm zufommende Mittheilung ber gottlichen Geiftesfulle nur eine Burfung

feis

<sup>1)</sup> και' εὐδοκιαν, anspielend auf die göttliche Stimme bei der Tause Christi, Luk. 3, 22., κατα διαθεσιν, κατα θελησιν, κατα χαριν, κατα θελησιν, κατα χαριν, κατα θελησιν, κατα χαριν, καθ' νίοθεσιαν. 1. c. s. 700. Was im Lateinischen adoptio übersseit wird, daher späterhin der Streit über den Adoptionismus. Er verglich auch die Art, wie sonst der Name Gott und Sohn Gottes im metonymischen Sinne gebraucht werde. Adoptio in baptismo secundum comparationem judaicae adoptionis, wobei er verglich Jesa. 1, 2. ψ. 82, 6.

<sup>2)</sup> S. l. c. fol. 701, col. 1.

seiner verborgenen Vereinigung mit dem gottlichen Logos gewesen sei.

Obgleich Theodorus auf diefe Beife das Sein Gottes in Chrifto mit dem Sein Gottes in geheiligten und erleuchteten Menschen verglich; so war es doch seine Absicht feineswegs, hier etwas gang Gleichartiges gu fegen; fondern nur das Gleichartige in einer gewiffen Beziehung bervorzuheben, insofern das Verhaltniß Gottes zu den in einer geistigen Gemeinschaft mit ihm stehenden vernunftigen Wesen von dem Verhaltnisse Gottes zu der übrigen Schopfung unterschieden werden sollte. Er behauptete dabei, daß neben diesem Gleichartigen doch noch in demselben nach dieser einen Beziehung gleichen Verhaltniffe eine große Verschiebenbeit statt finde. Es sei bier zu berucksichtigen die ver-Schiedene Urt, wie fich Gott verhalte zu den Gerechten überhaupt, zu Propheten, zu Aposteln und endlich zu dem Sohne 1). Diese hinzukommenden Bestimmungen follten Die perschiedene Urt des Einwohnens Gottes bei dem Gleichartigen bezeichnen. "Die - fagt Theodorus - werben wir zu dem Wahnfinn fommen, daß wir fagen follten, Gottes Einwohnen in Christo sei fein andres als sein Einwohnen in Propheten oder Aposteln." Bei dieser Unterscheis dung bezeichnete der Ausdruck Sohn Gottes im Sinne Theodors, neine solche nicht bloß partielle; sondern vollståndige Verbindung zwischen demjenigen, welcher seiner Na-

<sup>1)</sup> Wo nämlich dieser Ausdruck Sohn Gottes im strengsten Sinne genommen wurde, benn Theodor ließ ja auch in dieser Hinsicht eine verschiedene Anwendung gelten, insofern nur im Allgemeinen die Verbindung mit Gott dadurch bezeichnet werden sollte; s. die obige Anmerkung.

tur und seinem Wesen nach Sohn Gottes ist, dem Logos, und einem Menschen, vermöge welcher er diesen an der ganzen ihm selbst eigenen Ehre, Herrlichkeit, Herrschaft Theil nehmen lassen wollte" 1).

Wenn Apollinaris ferner behauptete, bag zwei in ihrer vollständigen eigenthumlichen Natur verharrende Befen fich nimmermehr zu Ginem Gangen, zu Giner Perfon, vereinigen konnten; fo mar es dagegen dem Theodorus besonders darum zu thun, zu zeigen, wie man es sich zu benken habe, daß Gottheit und Menschheit in ihrem eigenthumlichen Wefen verharrend in Chrifto einem gewissen Berhaltniffe nach zu Giner perfonlichen Gemeinschaft und Einheit verbunden worden feien. Jesus als das Organ, beffen sich die Gottheit bediente, um von ihm aus auf alle bafür empfängliche Menschen einzuwürken, der Tempel, in welchem Gott wohnte, insofern Eine gottlich menschliche Werson. Sehen wir auf die Unterscheidung der Gottheit und Menschheit — sagte er — so muffen wir zwei in ihrer Ungetrübtheit und Vollständigkeit verharrende Naturen und darnach, weil beides genau zusammenhangt, zwei Perfonen (ύποςασεις, προσωπα) von einander unterscheiden. Sehen wir aber auf ihre Vereinigung in der bemerkten Beziehung, so muffen wir von Christus als einer Person reben, in welcher Einen die menschliche Natur in die Gemeinschaft mit der göttlichen aufgenommen worden 2). Er bes

<sup>1)</sup> l. c. 700. col. 2.

<sup>2)</sup> L. c. Concil. V. Collat. IV. 29. Quando naturas discernimus, perfectam naturam Dei verbi dicimus et perfectam personam nec enim sine persona est subsistentiam d'cere perfectam, perfectam autem et hominis naturam et personam similiter.

biente sich dabei der Vergleichung, wie Mann und Frau in gewisser Beziehung Ein Leib genannt würden, Ephes. 5. So widersprach Theodorus demjenigen, was nicht bloß in der alexandrinischen Kirche, sondern auch in andren Kirchen herrschende Lehre war 1). Man kann zwar sagen, daß der kirchliche Sprachgebrauch hinsichtlich des Unterschiedes zwischen den Worten ὑποςασις, προσωπον und φυσις noch nicht gehörig bestimmt war; aber der Grund davon, daß Theodor in gewisser Hinsicht auch zwei Hypostasen, welche in Christo vereinigt seien, glaubte annehmen zu müssen, lag doch tieser als in dieser Beschaffenheit des kirchlichen Sprachzgebrauchs, — in dem Ganzen seiner Ausstallungsweise.

Wie wir bei der Darstellung der Lehre des Apollinas ris bemerkten, gebrauchte dieser die Verwechselung der Prådistate beider Naturen (die ἀντιμεθιζασις των ὀνοματων) als Merkmal der Einheit des Gottmenschen. Theodorus aber bekämpste grade diese unbedingte Uebertragung als eine ganzsliche Verwirrung und Verwechselung der Vegriffe mit sich sühsrend<sup>2</sup>). Zwar wollte er wohl auch eine gewisse Uebertragung der Prådikate als Vezeichnung der Vereinigung der Gottheit und Menschheit in Christo gelten lassen; aber doch nur mit ausdrücklicher Vestimmung der verschiedenen Veziehung ders selben Prådikate, je nachdem sie von demjenigen, welcher seinem Wesen nach Gohn Gottes sei; oder von demjenigen, welcher seinem Wesen nach Gohn Gottes sei; oder von demjenigen, welcher

<sup>1)</sup> Wie sie auch die kappadocischen Kirchensehrer unter den apolinaristischen Streitigkeiten erklärt hatten, daß man in Bezieshung auf die Verschiedenheit der Gottheit und Menschheit in Christo zwar sagen könne; allo zau allo; aber nicht: allos zau allos.

<sup>2)</sup> Concil. V. l. c. 8.

cher durch die göttliche Gnade, durch die Aufnahme in die Verbindung mit dem wesentlichen Gottessohn zum Sohn Gottes erhoben worden, gebraucht würden. So sagte er möge man in verschiedener Beziehung die Maria Featozog und Aufowartozog nennen, das Letzte der Natur der Sache gemäß, das Erste, nach einer gewissen Beziehung, nach einem gewissen Verhältnisse, insofern Gott auf die bezeichnete Weise in dem von ihr gebornen Menschen wohnte 1).

Die entgegengesetzte Richtung in der Auffassung und Entwickelung dieser lehre finden wir in der alexandrinischen Bermoge ber mustisch contemplativen Richtung, Rirche. welche in derselben vorherrschte, suchte man besonders das Bunder, das Unbegreifliche, das Ueberschwengliche und Unerklärliche in der Vereinigung der Gottheit und Menschheit burch die Formel, welche man zum Ausbruck dieser Lehre wählte, recht anschaulich zu machen und jedem Erklärungs, versuche sich entgegenzustellen. Die evwois twv guoewv άφραςος, άπερινοητος, άδόητος und ύπερ λογον, war die Loosung der alexandrinischen Kirchenlehre. Wie die Kirchenlehrer diefer Richtung, als deren Reprafentanten wir den Bischof Enrillus von Alexandria betrachten konnen, das Wunder der Erscheinung und des Daseins Eines Christus in der vereinigten Gottheit und Menschheit durch ihre dogmatischen Formeln besonders hervorzuheben suchten, so übertrugen sie baber gern die menschlichen Pradikate auf das gottliche Wesen und umgekehrt. Sie liebten folche parador flingende Formeln, wie: Gott hat fur uns gelitten, Maria ift die Mutter Gottes (ή θεοτοχος), Maria hat

<sup>1)</sup> Leontius l. c. 703. col. I.

den Kleisch gewordenen Logos auf leibliche Weise geboren. Wegen solcher Ausdrucke darf man sie aber keineswegs der Vorstellung von einer Vermischung und Verwandlung des Göttlichen und tes Menschlichen beschuldigen. Sie verwahrten sich ausdrücklich gegen einen solchen Migverstand, indem sie die gottlichen und die menschlichen Pradikate (ra ανθρωπινα und τα θεοπρεπη) immer aus einander hiels ten, auch bei der Bereinigung die Ungetrubtheit beider anerkannten, und indem sie erklarten, daß beiderlei Pradikate dem Ginen menschgewordenen Logos beizulegen feien; aber in verschiedener Beziehung, Die einen nach seiner Gottheit, die andren nach der von ihm angenommenen Menschheit. Rur follte man in der Burflichkeit nicht mehr zwischen zweien Raturen, denen diese verschiedene Eigenschaften gufamen, unterscheiden; sondern beiderlei Eigenschaften auf gleiche Weise, wenn gleich nicht in derselben Beziehung, von demselben Einen menschgewordenen Logos pradiciren. Derselbe Eine Sohn Gottes, ber auf wunderbare Beise aus zweien auf geheimnisvolle Art verbundenen Raturen besteht 1). Da auch die egyptischen Dogmatiker, von allem absichtlichen Doketismus fern, die Erscheinungen, welche sie in der evangelischen Geschichte vorfanden, in ihren Begriff von Christus mit aufnahmen, da sie demnach die Aeußerungen des Schmerzes bei der Todesnabe, sogar auch die Aussagen des Nichtwiffens von manchen Dingen auf ihn übertrugen und zwar als Bezeichnungen der Menschheit, so tonnten sie von dieser Seite in den einzelnen Ergebniffen

<sup>1)</sup> είς και ο αύτος υίος έκ δυοιν πραγματων είς έν τι έξ άμφοιν ἀποβόητως έκπεφηνως.

mit der andren Parthei übereinkommen; aber der Unterschied beider dogmatischen Nichtungen zeigt sich in der Art, wie sie dies begründeten.

Die egyptische Dogmatik setzte barin bas unbegreifliche Wunder, daß gottliche Allwissenheit und menschliches Nicht. wissen, menschliches Leiden, menschliches Empfinden und gottliche Leidenslosigkeit, überhaupt göttliche und menschliche Eigenschaften in bem Ginen Chriftus neben einander bestanden; das Uebervernünftige, das Uebernatürliche  $\dot{\nu}\pi \varepsilon \rho \ \lambda o \gamma o \nu$ , υπεο αυσιν wollten sie grade recht geltend machen. Die antiochenische Dogmatik hingegen maßte sich zwar auch auf feine Weise an, das Dasein und die Erscheinung Christi aus dem Entwickelungsgang der menschlichen Natur abzuleiten und zu erklaren. Gie erkannte mit ber alexandrinis schen Dogmatik hier eine solche Mittheilung Gottes an, welche nur Gegenstand des Glaubens senn konne; aber boch blieb sie nicht in den Schranken der begrifflichen Auffasfung, welche die erstere fich sette. Das leben Christi, wie es sich in der Erscheinung zeigt, mit dem Entwickelungsgang ber menschlichen Natur überhaupt und mit dem Zweck der Erscheinung Christi auf Erden vergleichend, suchte fie in der Offenbarung des Uebernaturlichen das Naturgemäße nach zuweisen, neben dem ûπερ λογον auch das κατα λογον. Mit dieser Differenz hing es auch zusammen, daß von der einen Seite die antiochenischen Dogmatiker etwas der Bereinigung Gottes und der Menschheit in Christo Angloges in dem Verhaltniffe Gottes zu vernünftigen Befen überhaupt, einen Bergleichungspunkt zwischen dem Sein Gottes in Christo und dem Sein Gottes in den Glaubigen auf. suchten, von der andren Seite hingegen die alexandrinischen Doamatiker nur das durchaus Verschiedene zwischen der Bereinigung Gottes und der Menschheit in Christo und als Ien andren Arten der Berbindung, in welche Gott mit Menschen eintrete, hervor hoben und in allen jenen Bergleichungen und Analogieen eine Verläugnung der gottlichen Wurde bes Erlofers, eine Verdunkelung oder eine gangliche Umftostogung der Lehre von dem Sottmenschen saben. hauptete, daß Gott sich des Menschen Jesu wie eines Drgans bedient, in demfelben wie in einem Tempel gewohnt habe, der schien ihnen fein anderes Sein Gottes in Christo als in erleuchteten und geheiligten Menschen, einem Moses und den Propheten anzuerkennen, und so auch wer von einer συναφεια κατα γαριν, κατ' εὐδοκιαν u. s. w. rebete. Sie bedachten nicht, daß alle diese Ausdrucke in einem fehr verschiedenen Sinne gebraucht werden fonnten und von ben Dogmatikern der andren Parthei wurklich gebraucht wurden. Freilich hatten fie, was die lettere Formel betrifft, die herrschende dogmatische Terminologie mehr für sich. Der eigenthumliche dogmatische Sprachgebrauch der antiochenis schen Schule hing jedoch hier mit dem Ganzen ihres Sp stems, insbesondre mit ihrer eigenthumlichen Unthropologie genau zusammen; aber eben deshalb konnten sie auch mit Gerechtigkeit und Billigkeit nur aus ihrem eigenen Ideenzusammenhang heraus und von dem Berhaltniffe ihrer dogmatischen Sprache zu ihren dogmatischen Begriffen aus beurtheilt werden. Jener Theorie von einer συναφεια κατα χαριν οθει κατ' εὐδοκιαν, κατ' αὐθεντιαν, κατ' άξιαν — welche Ausbrücke alle nach ihrer Meinung nichts Unbres bezeichnen konnten als eine gewisse geistige, sittliche Gemeinschaft, bochstens eine Vergöttlichung der menschlichen Natur, setzten die Alexandriner nur entgegen die Behauptung einer ένωσις φυσικη, κατ' οὐσιαν, οὐσιωδης, wie sie in dem erschienenen Christus nur die Eine Natur des menschzewordenen Logos oder die Eine menschgewordene Natur des Logos (μια φυσις του λογου σεσαρχωμενου oder μια φυσις — σεσαρχωμενη) anerkennen wollten. Die Antiochener aber, welche auch nur von ihrem Ideenzusammenhang und ihrem dogmatischen Sprachgebrauch ausgingen, konnten sich unter solchen Bestimmungen nichts andres denken als eine Vermischung und Verwandlung beider Naturen, woburch eine dritte entstanden wäre.

Es erhellt also aus dem Gesagten, wie leicht beide Standpunkte in schroffem Gegensatz gegen einander auftreten konnten, wie leicht man von dem einen aus, in den Behauptungen, welche von dem andren herrührten, gefähr: liche Ratereien sehen konnte. Satte man die bei dem Berhältnisse beider dogmatischen Richtungen zu einander zum Grunde liegende Differenz bis auf ihren tiefsten Grund guruckgeführt; so wurde man zu dem Bewußtsein gekommen fein, daß eine Grundverschiedenheit in der Auffassung des Berhaltniffes zwischen dem Naturlichen und dem Gottlichen, ber Bernunft und ber Offenbarung, wie es fich ja in bem Berhaltniffe des ύπεο λογον zu dem κατα λογον zeigt, hier vorhanden sei. Aber zu solcher Klarheit entwickelte fich das Bewußtsein der dogmatischen Gegensate in diefer Beit nicht leicht, man blieb vielmehr fteben bei der grade aufällig in der Erscheinung hervortretenden Meußerung der Gegenfate, wo sie grade das firchliche Interesse am meisten in Unspruch nahmen, ohne mit flarem Bewußtsein die Burgel bes Gegenfates aufzusuchen. hier ging noch bagu ber

Rampf der beiden entgegengesetzten Lehrtypen von dem Gesbrauche eines einzelnen Wortes aus, welches grade für das kirchliche Interesse wichtig war, und durch die Art, wie der Streit entstand, geschah es, daß die dogmatische Entswickelung von Anfang an durch prosane persönliche Leidensschaften, die sich einmischten, getrübt und die Entwickelung der allgemeinen dem Streit über das Einzelne zu Grunde liegenden Gegensätze durch die Vermischung dessen, was dem christlichen Leben und dessen, was der dogmatischen Vegriffsentwickelung angehört, wie durch die Einmischung fremdzartiger Macht von außen her gehemmt wurde.

Die Veranlassungen zum Ausbruch des Streits waren Diese: Restorius, ein durch den Ruf von seinem strengen Leben und von feinen eindringlichen Predigten befannter Presbyter der antiochenischen Kirche, war im J. 428 Patriarch zu Constantinopel geworden. Er hatte seine Bildung im Monchsthum erhalten und er brachte die Tugenden und die Fehler, welche im Monchsthum gewöhnlich mas ren, mit. Einem redlichen frommen Eifer gingen Besonnenheit und Mäßigung bei ihm nicht zur Seite, fein Eifer vermischte sich leicht mit Leidenschaft, er sah leicht, wo sich etwas von seiner gewohnten dogmatischen Ausdrucksweise entfernte, gefährliche Rätereien und wußte den Geist der schonenden Liebe mit dem Eifer für die erfannte Wahrheit nicht immer zu verbinden. Wie es oft benjenigen ging, welche aus dem flosterlichen Bilbungsgang heraus in einen großen öffentlichen Burkungefreis gelangten, daß sie durch ihre Beschränktheit und Unbeholfenheit in demselben manchen Unstoß gaben, so geschah es auch dem Restorius, der ploglich aus einem stillen Würfungefreise in die verwickeltetsten Verhältnisse versetzt wurde, in die Nähe eines versberben Hoses, an welchem alle Arten von Ränken und Leisdenschaften ihr Spiel trieben, in die Mitte einer zum Theil mehr von weltlichen als geistlichen Triebsedern beseelten Seistlichseit. Hier war er ein Ziel der Eisersucht sowohl mancher in der Nähe des Hoses sich aufhaltenden fremden Seistlichen, welche nach der Patriarchenwürde getrachtet hatten, als auch des Patriarchen von Alexandria, welcher gern der Erste der orientalischen Kirche sein wollte. Unter solchen Verhältnissen bedurfte Nessonius, um sich zu behaupten und heilsam einzuwürken, neben der Festigkeit des Charakters christlicher Besonnenheit, Mäßigung und Klugheit; aber grade an diesen Tugenden sehlte es ihm zum Theil.

Seine Patriarchenmacht wollte er zuerst zur Unterdrüschung der mancherlei Arten von Häretikern anwenden, welche in der Hauptstadt des Orients und in den ihr untergeords neten Kirchensprengeln ohngeachtet aller Gesetze gegen dies selben sich immer fortgepflanzt hatten 1). Geistlicher Hochsmuth wie blinder verfolgungssüchtiger Eiser sprachen sich aus in den an den Kaiser gerichteten Worten seiner Anstrittspredigt: "Gebt mir ein von den Häretisern gereinigs

<sup>1)</sup> Der Kirchengeschichtschreiber Sokrates, den wir bei der Charakteristik des Neskorius am meisten benußen müssen, der unbefangenste unter den Berichterstattern über denselben, könnte swar auch durch seine Vorliebe für die Novatianer, welche Neskorius verfolgte, in seiner Beurtheilung desselben etwas irre geleitet worden sein; aber von der andren Seite zeigt er sich doch in seinen Urtheilen frei von dem Fanatismus seiner Zeit und selbst in demjenigen, was er dem Neskorius zum Vorwurf macht, läßt sich dies erkennen.

tes kand und ich will euch den Himmel dafür geben. Helft mir die Häretiker bestegen, und ich will euch die Perser bessiegen helfen." Es sehlte zwar nicht an Solchen, welche sich des Eisers für die Rechtgläubigkeit an ihrem neuen Pastriarchen erfreuten; aber auch nicht an Besonneneren, welchen ein Ansang dieser Art kein gutes Vorzeichen war. Diessem Ansang entsprach die Richtung, welche die Thätigkeit des neuen Patriarchen zuerst nahm, da er ohne Unterscheisdung des Wesentlichen oder Unwesentlichen in den Lehrstreistigkeiten mit gleichem Eiser Arianer, Novatianer, Quartosdecimaner versolgte. Manche heftige Bewegungen der Gesmüther, welche blutige Folgen hatten, wurden dadurch von ihm veranlaßt. Aber bald setzte er sich selbst durch seinen polemischen Eiser der Verkäßerung aus.

Restorius war, wenn nicht selbst Schuler des Theo. borus von Mopsuestia, doch, wie seine Lehrweise von der Person Christi beweiset, ein Schüler der antiochenischen Dogmatik, und dieser ergeben, konnte er mit der ihm überall anklebenden Beschränktheit des Monchegeistes leicht in allem, was seinen herrschenden dogmatischen Borftellungen entgegen war, bedeutende Ragereien erblicken. Diefer Seite mußte er in seinen neuen Umgebungen manchen Austoß nehmen, benn hier fand er manche Ausbrücke in der Kirchensprache herrschend, welche dem antiochenischen Lehrbegriffe durchaus zuwider waren. Dazu gehörte besonberg der Name Geotoxog zur Bezeichnung der Maria, welchem Namen die herrschende Verehrung der Maria eine besondre Wichtigkeit gab, und eben die übertriebene Verehrung der Maria, welcher dieser Rame gur Stute diente, konnte auch mit dazu beitragen, daß der Gebrauch deffelben

954 Meftorius gegen bas Wort "Gottesgebarerin."

dem Nestorius, welcher in der antiochenischen Schule eine reinere Richtung des christlichen Geistes erhalten hatte, gesfährlich erschien 1).

Da man damals was der Schuldogmatik und was der Predigt angehörte, nicht von einander zu unterscheiden wußte; so war es natürlich, daß Nestorius, dessen nach dem antiochenischen Geschmack gebildete rhetorische Weise vielen Constantinopolitanern besonders gefiel, dessen Predigten mit lautem Beifallrusen und Beifallklatschen aufgenommen wurden 2), sich bald gedrungen fühlte, das ihm so wichtige dogmatische Thema in denselben zu entwickeln. Es

<sup>1)</sup> Sofrates ift von der einen Seite gegen den Restorius gerechter als der große Saufe seiner Zeitgenossen und die berrschende Varthei in der Kirche mährend vieler nachfolgenden Jahr: hunderte, indem er ihn gegen die Beschuldigung des Photinianismus und des Samosatenianismus vertheidigt; aber von der andren Seite thut er ihm Unrecht nach einem falschen Gesichtspunkte von diesen Streitigkeiten, welcher späterhin auf die einseitige Verkätzerung des Nestorius folgte, indem er ihm zum Vorwurf macht, daß er aus Mangel an gelehrter Kenntniß der alten firchlichen Literatur, aus Eigensinn und Eitelkeit ben Streit über ein bloges Wort unterhalten habe. Er habe das Wort Georges wie ein Schenst (de ra poquoluria) gefürchtet. Aus dem, mas wir über den allgemeinen dogmatischen Gegensak, aus welchem dieser Streit hervorging, bemerkt haben, erhellt, daß wenn gleich hier über ein Wort gestritten wurde, boch es keineswegs eine Wortstreitigkeit mar; sondern ein tiefer liegender und allgemeinerer Gegensatz die Ursache des Streits. Wenn aber nicht grade jenes Wort gleich in den Streit mit hincingezogen worden mare, murde mohl die Sige des Streits nicht gleich so heftig geworden fein.

<sup>2)</sup> Wie aus mehreren Anspielungen in seinen Predigten erhellt. S. &. Sermo II. in den Werken des Marius Mercator T. II. im Ansang.

t vielleicht doch feiner Besonnenheit zuzuschreiben, daß er icht zuerst gegen das in so hohem Unsehn stehende Wort olemisch auftrat; sondern sich im Allgemeinen begnügte, die ehre von der Bereinigung der beiden Naturen in Christo ach dem Snftem des Theodorus von Mopfuestia vorzutras en 1). Dadurch, daß Nefforius den antiochenischen Lehregriff in feinen Predigten entwickelte, mogten Manner von nbesonnenerem Eifer in seiner Umgebung sich aufgefordert ihlen, nun auch den zur Bezeichnung der Maria gebräuchchen Ramen Geotozog unmittelbar anzugreifen. Gein Iresbyter Unaftafius, welcher mit dem Reftorius von Intiochia hergefommen war, und der seines besonderen Vercquens genog, fuhlte sich einst gedrungen 2) in einer Preigt austurufen: "Reiner nenne die Maria Mutter Gotes, denn sie war ein Mensch, Gott fann aber von keis iem Menschen geboren werden "3). Wenn auch diese Po-

<sup>1)</sup> Daß dies dem öffentlichen Ausbruch des Streits voranging, sieht man aus dem, was Nestorius selbst in einer nach dem Ausbruch des Streits gehaltenen Predigt sagt: μεμνησθε δε που παντως και τα πολλακις μοι προς ύμας είσημενα, τας διπλας προς τον δεοποτην Χριζον διακρινοντι φυσεις. l. c. p. 9. init. Die Quartodecimaner in Kleinasien, welche durch seinen Einssuß bewogen wurden, der katholischen Kirche sich anzuschließen, ließ er auch das Symbol unterzeichnen, welches er aus der antiochenischen Kirche mitgebracht hatte, welches Theodorus von Mopsuesia für Katechumenen und übertretende Häretiker entworsen hatte, und in welchem dessen eigenthümlicher Lehrbegriff deutlich enthalten war. S. Concil. Ephes. act. VI. s. 1515. T. I. Harduin.

<sup>2)</sup> Socrat. 7, 32.

<sup>3)</sup> Es kann nicht auffallend fein, daß das, was den erften Anfang der Streitigkeiten veranlaßte, verschieden berichtet wird. Es

lemik von einem gut gemeinten frommen Eifer ausging; so war sie boch eine sehr unvorsichtige und unkluge. Das Wort, welches er angriff, stand nicht bloß in der egyptisschen Kirche, sondern auch in andren angesehenen Kirchen in altem Ansehn, schon viele bedeutende Kirchenlehrer hatzten sich desselben bedient, ohne die von Anastasius anz gegriffenen Jirthumer mit dem Gebrauch desselben zu verbinden. Durch die Art, wie er dasselbe angriff, mußte er sich aber bei der damals herrschenden dogmatischen Streitsmethode nothwendig dem Vorwurf aussetzen, daß er die wahre Gottheit Christi läugne, daß er sehre, Jesus sei als bloßer Mensch von der Maria geboren, und erst später, wie andre Propheten und Gottesgesandten, von welchen er nur dem Grade nach verschieden sei, der Einwürkung des göttlichen Geistes theilhaft worden.

konnte ja hier mancherlei zusammenkommen und auf einander folgen, wodurch das Keuer angereat wurde, und es fragt sich also dann nur, was das Erste war. In dieser Hinsicht scheint ber Bericht bes Sokrates den natürlichsten Zusammenhang der Begebenheiten zu geben. Nach dem Bericht des Theophanes in feiner Chronographie hatte Neftorius felbft die erfte Ber anlaffung jum Ausbruche bes Streits gegeben, indem er feinen Sonfell (bischöflichen Sefretar), welcher nach Theophanes nicht Unastafius war, eine von ihm felbst verfaßte Predigt, dieselbe, welche Sokrates dem Anastasius zuschreibt, in ber Rirche vorlesen ließ. In diesem Kall konnte biefe Predigt die erfte unter ben von Marius Merkator mitgetheilten fein, denn in dieser kommt ja allerdings Aehnliches vor. Aber ded ist dies nicht beweisend, denn es mußte natürlich in den auf diesen Gegenstand sich beziehenden Predigten Manches wieder holt werden. Sokrates ift doch hier eine bedeutendere Auto rität als der erst vier Jahrhunderte später schreibende Theo, phanes.

Ferner soll ein zu Constantinopel sich grade das mals aufhaltender Bischof von Marcianopolis in Mössen 1) dissentlich in der Kirche, sei es in einem Vortrage bei einer Versammlung der Bischöse in dem Sacrarium oder wahrscheinlicher in einer Predigt ausgerusen haben: "Versdammt sei, wer die Maria Mutter Gottes nennt." Mit Unrecht aber schließt Eprillus daraus, daß Nestorius dieser Erklärung nicht widersprochen und dem Vischof nachber die Communion gereicht, er habe also jene Erklärung gut geheißen. Nestorius konnte ja den Vischof als einen Rechtgläubigen anerkennen, und dessen Eiser für die reine Lehre achten, wenn er gleich dessen Art, denselben zu äußern, nicht billigte.

Seit diesen Auftritten wurde die Frage, ob man die Maria Mutter Gottes nennen durse, unter den Geistlichen zu Constantinopel und den zum Dogmatisiren so sehr gesneigten vornehmen Laien 2) vielfach besprochen, von beiden Seiten mit Heftigkeit darüber gestritten. Ne storius hielt es für seine Pflicht, an diesem Streit thätigen Antheil zu nehmen, die Sache seines verkätzerten Freundes zu vertheisbigen. Er behandelte von Neuem diesen Gegenstand öfters

<sup>1)</sup> Der als heftiger Feind des Nestorius hier freilich nicht ganz glaubwürdige Eprillus von Alexandria berichtet dies in mehreren öffentlichen Erklärungen, z. v. ep. 6.; aber der Wahrheit dieser Ausfage wird doch von keiner Seite widersprochen, und dem blinden Eifer eines Vischofs dieser Parthei läßt sich das, was Eprill erzählt, wohl zutrauen.

Nach der Erzählung des Theophanes war es ein Advokat (σχολαξίκος) zu Constantinopel, der zuerst gegen eine Predigt, in der der Name Θεοτοχός angegriffen wurde, in der Kirche öffentlich auftrat.

in Predigten. In der erften derfelben schilderte er die Df. fenbarung einer fur die Bedurfnisse der Menschheit sorgen. den Vorsehung im Reiche der Natur von einem trivialen teleogischen Standpunkte aus, indem er Alles nur auf die Befriedigung der finnlichen Bedurfniffe bezog. Dann machte er einen sehr unverhaltnigmäßigen Sprung, um auf die lette und hochste Gabe zu kommen, welche Gott der Menschheit verliehen habe, die Erscheinung Christi, welche gum Zweck hatte, das gefallene Bild Gottes wieder herzustel Durch einen Menschen sollte die Wiederherstellung der Menschheit bewurft werden, wobei er die Stelle 1 Kor. 15, 12. anführte. Auf das lette wollte er offenbar besonderen Nachdruck legen, um dies sogleich gegen diejenis gen anzuwenden, welche die Maria nicht Mutter eines Menschen, sondern Mutter Sottes nennen wollten. fest diese nach einer ungerechten Confequenzmacherei in Eine Rlaffe mit den Beiden, welche ihren Gottern Mutter beilegten. Er nennt dagegen ben von ihr Bebornen bas Werkzeug ber Gottheit, den aus der Maria von bem heiligen Geist bereiteten Tempel, in welchem ber gotte liche kogos wohnte. Er bewegt sich in allen diefen Pres digten durchaus in den Formeln des antiochenischen Sp stems. Zwei auf's Innigste mit einander verbundene Naturen der Gottheit und Menschheit; aber bei der fortdauernben Zweiheit der Naturen Gine Wurde 1), in dieser Hinficht vermöge jener innigen Verbindung die menfchliche Nas tur gur Theilnahme an der Burde der gottlichen erhoben. Daber Ein Christus, Ein Sohn Gottes, insofern

Die

<sup>1)</sup> άξια, αὐθεντια μοναδικη.

die Menschheit in die Semeinschaft mit dem Einen ewigen Gottessohne aufgenommen worden. Er sprach, wie schon aus dem Gesagten hervorgeht, mit mancher heftigkeit und Ungerechtigkeit gegen die Widersacher der antiochenischen Dogsmatik, welche er die sich weise dunkenden neuen Dogmatiker neunt 1). Er setzt die Lehre von der innigsten Verbindung der Menschheit und Gottheit entgegen der Lehre von einer Vergötterung der menschlichen Natur, welche er seinem Gegner Schuld giebt 2).

Der Streit fand auch unter Laien so große Theilnahme, daß, da einst Mestorius in einer Predigt gegen die Lehre von der Maria als Mutter Gottes sprach, die ewige Zeugung des Logos und die zeitliche Geburt des Menschen, ben der Logos als fein Werkzeug fich aneignete, einander entgegensette, ein Mann vornehmen Standes sich nicht entbalten fonnte, laut entgegenzurufen: "Mein, der ewige Logos felbst hat sich auch der zweiten Geburt unterzogen." Es entstand darauf eine heftige Bewegung unter ber versammelten Menge, da die Ginen die Parthei des Patriarchen, die Undren die Parthei feines Gegners ergriffen 3). Restorius ließ sich daburch nicht iere machen. Er fing wieder an zu reden, lobte den Gifer der Ersteren, suchte jenen plotlichen Gegner, den er einen Elenden und frevelhaften Menschen nannte 4), zu widerlegen, und fuhr fort, seine Theorie nach der gewohnten Weise zu erortern.

<sup>1)</sup> τους σοφους των δογματιζων των νεωτέρων.

<sup>2)</sup> άκρα συναφεια, οὐκ άποθεωοις.

<sup>3)</sup> Opp. Marii Mercator. T. II. f. 13.

<sup>4)</sup> της του δειλαιου μιαριας δ έλεγχου.

Schon hatte fich Meftorius bei Manchen ben Borwurf bes Photinianismus jugezogen 1), ale ein Mann, auf den man wohl wegen seiner perfonlichen Verhaltniffe ben Berdacht unreiner Leibenschaften und Triebfedern merfen konnte, die gegen ihn vorhandene Stimmung benutte und sie noch mehr anzuregen murtte, offentlich, wenn gleich ohne ihn zu nennen, gegen ihn auftretend, auf eine Weise, welche wohl geeignet war, auf viele Gemuther einen dem Refforius nachtheiligen Eindruck gu Dieser Mann war Proflus, welcher der Bemachen. meinde zu Enzikus zum Bischof war gegeben, aber als solcher nicht angenommen worben. Er hatte fich feitdem in ber Resident immer aufgehalten und sich um bas erledigte Patriarchat zu Constantinopel früherhin beworben, auch einige hoffnung bagu gehabt. Er hielt am Beihnachts, feste des Jahres 429 oder am Reste der Maria Berfunfundigung, der ήμερα εὐαγγελισμου am funf und zwanzigsten Marg 2), eine Predigt voll rhetorischen Schwulftes

<sup>1)</sup> Er hatte diese Beschuldigung gehört, hielt sie aber der Widerslegung für ganz unwerth, weil sie seine Lehre so gar nicht tresssen könne. Ego autem quidusdam mihi et illud renuntiantidus, cum laetitia saepius risi, quoniam, inquiunt, episcopus, quae Photini sunt, sapit.

<sup>2)</sup> Alles was Proklus in dieser Homilie sagt, paßt allerdings auf das zweite Fest, von dessen Feier in der griechischen Kirche zu dieser Zeit wir aber freilich sonst keine Nachricht haben. Da sonst in den Homilien der griechischen Kirchenlehrer dieser Zeit mancherlei zusammengenommen wird, was sich auf die Geburt und Kindheit Christi bezieht; so könnte auch diese Predigt als auf das Weihnachtssest sich beziehend verstanden werden, und es wäre möglich, daß Proklus, um die Maria recht zu verherrlichen, dieses Fest selbst zu einer nagoseven nannzuges gemacht

und rhetorischer Uebertreibungen, worin er die Maria als Die Mutter des menschgewordenen Logos lobpreisend, dieje. nigen, welche sie nicht als solche anerkennen wollten, ohne ausdrückliche namentliche Erwähnung bekampfte und besonbers auf das Rücksicht nahm, was Mestorius in jener ersten Predigt gesagt hatte. Da er burch seine Unspielun. gen zu verstehn gab, daß feine Gegner nur an einen vergottlichten Menschen glaubten, statt an den menschgewordes nen Logos zu glauben, da er sie als Widersacher der Ehre der Maria erscheinen ließ; so konnte dies bei Bielen nicht anders als nachtheilig fur die Parthei des Reftorius mur-Das vielfache Geklingel hochtrabender Redensarten fen. und die Sache, welche er vertheidigte, die Ehre der Maria, verschafften der Predigt, wenn gleich sie wohl vermoge ihrer eigenthumlichen Sprachbeschaffenheit nicht von vielen verstanden werden konnte, doch großen Beifall, wie es fich burch die gewöhnlichen lauten Acuferungen deffelben zu erfennen gab. Da alles dies in der Gegenwart bes Refto. rius geschah, und da er die Beziehungen biefer Predigt mobil erkannte, glaubte er feine Lehre gegen diefe Vormurfe vertheidigen zu muffen, und er hielt deshalb fogleich eine furze Unrede an die Gemeinde, wie fie ihm der Augenblick eingab, und bei welcher deshalb feine aller perfonlichen Aus. falle gegen feinen Gegner fich enthaltende Magigung befto mehr Unerkennung verdient. Mit großer Besonnenheit beginnt er, indem er es gang naturlich findet, daß fie das

hätte. Was er von der großen Menge derjenigen sagt, welche zu Lande und zu Wasser herbeigekommen waren, um der Feier dieses Festes beizuwohnen, könnte mehr für die Beziehung auf ein so großes Hauptsest sprechen.

gur Ehre ber Maria Gesprochene mit fo großem Beifall aufgenommen hatten; aber - fest er hingu - wir muß fen uns mohl huten, daß wir nicht über Gebuhr die Maria preisend, die Burde des gottlichen Logos zu beeintrach tigen Gefahr laufen. Mit Rücksicht auf die schwülstige unpopulare Sprache des Proflus fagt er, er wolle gang einfach reden, um von Allen verstanden werden zu können. Er schließt mit den Worten, sie mogten nicht gleich Beifall flatschen, nicht durch den Reiz der Rede sich anziehen lassen; aber die Lehre genau untersuchen, und was wahr sei, nicht beshalb, weil es ihnen neu fei, verdammen. Er hielt fobann in ber nachfolgenden Zeit noch mehrere Predigten, in welchen er diesen Gegenstand mit Rucksicht auf die Beschuldigungen des Proflus weiter erorterte. Wohl bemerkt er, wie großer Vorsicht er bedurfte, um bei der schwarme rischen Verehrung der Maria keinen Unstoß zu geben. Er war bereit diese zu schonen, nur wollte er der Wahrheit nichts vergeben. Er erklarte, daß, falls Einer der Einfaltigen die Maria Geotozog nennen wolle, er dieses Wort durchaus nicht haffe, wenn man nur nicht die Maria gur Gottin mache 1). Um zwischen beiden Gegensätzen hindurch zu gehen, gebrauchte er, statt die Maria Mutter Gottes ober Mutter des Menschen Geotozog oder androwatozog zu nennen, die Bezeichnung xoisoroxos, Mutter Christi, insofern der Name Christus der ganzen Göttliches und Menschliches vereinigenden Person zugehore. Achtungswerth ers scheint sein Streben, sich nur an die heilige Schrift anzu-Mit Recht führte er gegen den Gebrauch jenes schließen.

<sup>1)</sup> έμοι προς την φωνην η Φονος ούν έςι, μονον μη ποιειίω την παρθενον θεαν. S. V. l. c. 30.

Wortes an, daß die heilige Schrift doch nirgends lehre, Gott; fondern Jesus Chriftus, ber Gohn Gottes, ber Berr fei von der Maria geboren worden. "Dies befennen wir Alle, denn ein Ungluckseliger ift, wer, was die Schrift lehrt, nicht annimmt." Seine angstliche Gewissenhaftigfeit darin, der Wahrheit nichts zu vergeben, zeigt sich an diesem Beispiel. Er hatte gesagt: ich mißgonne der Mutter Christi jenen Namen nicht. Ich weiß, daß verchrungswurdig diejenige ift, welche Gott in sich aufgenommen, durch welche der herr des Weltalls hindurchgegangen, durch welche die Sonne der Gerechtigkeit hervorleuchtete. Diese Worte, welche die Verehrung der Maria begunstigten, an die herrschende Vorstellungsweise sich anzuschlieken schienen, wurden mit Beifallklatschen aufgenommen. Dies erregte bei dem Mestorius die Besorgnif, daß man seine Worte auf eine mit dem von ihm sonst vorgetragenen Lehrbegriffe streitende Weise auffassen konnte - und er setzte baber sogleich bingu: "Euer Beifall macht mich wieder argwöhnisch 1). Wie habt ihr es verstanden, daß ich sagte: durch welche der herr des Weltalls hindurch gegangen. Ich habe nicht dasselbe gesagt, als wenn ich die Worte: er ist von ihr geboren worden, gebraucht hatte. Denn ich vergesse nicht so schnell meine eignen Worte u. s. w." 2).

<sup>1)</sup> Reftorius, was ihm zur Ehre gereicht, scheint überhaupt diesen lauten theatralischen Beifallsbezeugungen abgeneigt gewesen zu sein, er sagt hier παλιν υποπιευω που προτού, und bei einer andren Gelegenheit, da er wohl mit lautem Beifallrusen aufgenommen worden; sagt er, ich beurtheile die Liebe zu mir nicht nach dem Geschrei, od πραυγαίς κρίνω την είς έμε φιλοσοιγίαν. S. II. fol. 8.

<sup>2)</sup> S. V. f. 31.

Unterdeffen ließ sich zu Constantinopel Alles immer mehr zu einer Rirchenspaltung an. Gine Parthei von Beift lichen und Monchen wollte ihn als einen Saretiker, einen Unhänger der Lehre des Paulus von Samosata nicht mehr für ihren Bischof anerkennen und sagte sich von der Rie chengemeinschaft mit ihm los 1). Es wurde öffentlich in der Hauptfirche ein Zettel angeschlagen, welcher eine durch geführte Vergleichung zwischen der Lehre des Restorius und der Lehre des Paulus von Samosata enthielt 2). Mehrere Presbyteren predigten in einer der constantinopolitanischen Rirchen gegen die Lehre des Restorius, er verbot ihnen das Predigen. Einige ber gegen ihn feind selig gesinnten Geistlichen wurden von einer unter fei nem Vorsitz zu Constantinopel versammelten Synode als Manichaisch : Gesinnte ihrer Stellen entset 3). Nach ber Consequenzmacherei, welche beide Partheien sich erlaubten, leitete man vermuthlich aus der Art, wie jene Geistlie chen dem egyptischen Systeme gemäß über die menschliche Natur Christi sich ausgesprochen hatten, die Folgerun gen ab, daß fie die Realitat der Menschheit Christi leugnend in den manichaischen Doketismus verfallen maren. Nach dem, was wir früherhin über den Charafter des Nes storius bemerkten, mag wohl den Beschuldigungen seiner, obaleich sich leicht alle Uebertreibungen erlaubenden Gegnet etwas Wahres zum Grunde liegen, daß er sich durch bie

<sup>1)</sup> S. die Bittschrift des Diakonus Basilius und der mit ihm verbundenen Mönche in Harduin, Concil. T. I. f. 1335.

<sup>2)</sup> l. c. f. 1271.

<sup>3)</sup> Wie Mestorius selbst in einem Briefe an Enrillus von Alexandria fagt, l. c. s. 1380.

polemische Leidenschaft zuweilen zu einem gewaltsamen Berfahren hinreißen ließ. Aber man muß auch bedenken, wie fehr er durch fanatische und übermuthige, Gesetz und Ordnung verachtende Segner gereigt wurde. Ein Monch war unverschamt genug, daß er sich dem Restorius, als er in die Kirche eintreten wollte, um sich zur haltung der Predigt auf das Bema zu begeben, entgegenstellte und ihn zu hindern suchte, weiter zu gehn, weil der Saretiker nicht offentlich lehren durfe. Seine Segner 1), welche dies selbst ergahlen, nennen dies ordnungswidrige Betragen freilich nur ben Gifer einer frommen Ginfalt; aber fie hatten fich boch nun wahrlich nicht darüber zu beklagen, wenn ein folcher Storer ber offentlichen Ruhe hart bestraft und aus Constantinopel verbannt wurde. Bei einer andren Gelegenheit zeigte Meftorius den Geift der Mäßigung, der über Worte nicht streiten will, sobald er die reine Lehre gesichert sieht. Wie er sich in seinen Predigten darüber erklart hatte, daß er gegen das Wort Geotozog an und für sich nichts habe; so erklarte er sich auch gegen mehrere Seistliche und Monche, welche ihn verkagert hatten, bereit, zuzugeben, daß derjenige, welcher seiner Natur nach Gottes Sohn sei, von der Mas ria, ber Mutter Gottes geboren worden, weil es nur Einen Gottessohn gebe. Dieser lette Jusat zeigt den Ginn, in welchem er dies zugeben wollte, insofern namlich, weil der wahre und wesentliche Sohn Gottes die menschliche Natur sich angeeignet und diese in die Gemeinschaft seiner Burde aufgenommen, fo baß es nur Einen Gohn Gottes gebe, die Prädikate der menschlichen Natur also in dieser hinsicht

<sup>1)</sup> l. c. Harduin. 1338.

dem Einen Gottessohn beigelegt werden könnten. Hatten diese Leute den Nestorius aus dem Zusammenhang seines dogmatischen Systems richtig verstanden; so würden sie ihn keines Betruges beschuldigt haben 1). Die Gegner des Nestorius zu Constantinopel würden, da er an dem kaizserlichen Hose noch Alles galt und mit der herrschenden Macht verbunden war, schwerlich gewagt haben, so überzmüthig gegen ihn auszutreten, wenn sie nicht schon einer andren mächtigen Unterstützung sicher gewesen wären vermöge ihrer Verbindung mit dem Patriarchen Cyrillus von Alexandria, durch dessen Theilnahme aus diesem Streit noch weit größere und allgemeinere Folgen sich entwickelten.

Um seine Schritte in dieser Angelegenheit von Anfang an richtig zu beurtheilen, muß man die Gemuthsart und Handlungsweise, welche dieser Mann seit seinem Antritt des bischöflichen Amtes gezeigt hatte, zugleich berücksichtigen. Gewaltthätige Verfolgungssucht gegen Heiden, Juden und Häretifer, eine unbegrenzte Herrschsucht, welche Mittel der Gewalt und Politik gebrauchte, um ihren Zweck durchzuseigen 2), das waren die Eigenschaften, welche Eprill bisher entwickelt hatte 3). Für einen Mann von seiner Art mußte es

<sup>1)</sup> Die Worte des Nestorius, wie sie von seinen Anklägern angeführt werden Harduin. I. s. 1338. περι του φυσει νίου του Θεου, ότι ειεχθη άπο της έχτας Μαρίας της Θεοτοχου, έπι (οὐχ) ετι αλλος νίος. Offenbar muß man mit Tillemont das eingeklammerte οὐχ hier ergänzen, denn eben weil Nestorius nur Einen Sohn Gottes in der vereinigten Gottheit und Menschheit anerkannte, wollte er in dieser Beziehung auch das Wort Θεοτοχος richtig verstanden gelten lassen.

<sup>2)</sup> S. Socrat. VII. 7.

<sup>3)</sup> Eprill ftand auch in dem Ruf, daß auch ganz unwürdige Men-

eine anziehende Aussicht sein, die herrschaft, welche er in der egnptischen Kirche behauptete, auch noch weiter ausdehnen zu fonnen. Wenn wir die erften Schritte Enrills in diesem Streite vereinzelt fur fich betrachten; so konnten wir zu dem Urtheil veranlagt werden, daß ein, wenn gleich von dogmatischer Einseitigkeit ausgehender und beschränkter, doch ein nicht durch personliche Leidenschaft getrubter Eifer fur die Reinheit der Glaubenslehre ihn befeelte, daß er anfangs durch mildere Zurechtweisung auf den Restorius, der seiner Meinung nach Bielen ein gerechtes Mergerniß gegeben hatte, einzumurten suchte, - und wir fonnten ihm dabei die ungerechten Consequenzmachereien, welche wir nicht minder bei der andren Parthei finden, so hoch nicht anrechnen. Wenn wir aber diese Schritte des Enrill mit dem Charafter vergleichen, welchen er bisher gezeigt hatte, wenn wir dieselben in ihrer allmähligen und stufenweisen Entwickelung bis zu den letten Resultaten verfolgen, so wird es doch mahrscheinlich, daß er nur deshalb, weil ihm anfangs der herrschende Ginfluß des Patriarchen zu Constantinopel entgegenstand, so leife auftrat, und daß er mit kluger Politik die durchgreifenderen Schritte erst vorbereiten wollte.

Bald nach dem Anfang der Streitigkeiten zu Constantinopel nahm Eprill durch zwei öffentlich bekannt gemachte Schriften an denselben Theil, wenn gleich er den Namen und die Person des Nestorius durchaus unberührt ließ. Das Eine war ein Programm für die bevorstehende Ofter-

schen Bisthümer für Gold von ihm erlangen fonnten. S. Isidor. Pelusiot. 1. II. ep. 127.

feier 1), welches er nach dem Gebrauch der alexandrinischen Bischofe vor dem Anfang der Fasten erließ. Da man in solchen Ofterschreiben zeitgemäße Gegenstände aus der Glau bens, oder Sittenlehre abzuhandeln pflegte; so mahlte En, rill fur diesmal die Darstellung von dem, was Christus als Gottmensch vor allen andren gottlichen Gefandten und Propheten voraus habe, die Lehre von der Bereinigung ber Gottheit und Menschheit in Chrifto 2). Sodann beschäf. tigte er sich mit demfelben dogmatischen Gegenstande, in einem ausführlichen Warnungsschreiben, welches er nach dem Ofterfeste an die egyptischen Monche erließ. In beiden Schriften führte er den Unterschied zwischen einer wesentlie chen und naturlichen Vereinigung und einer bloß relativen sittlichen Gemeinschaft Gottes und der Menschheit durch, er stellte die Uebertragung der Pradifate und somit auch die Bezeichnung der Maria mit dem Ramen Beotozog als eine nothwendige Kolge der ersten dar, er suchte zu zeigen, daß wenn man nicht das Erstere mit allen daraus fliegenben Folgen annehme, man Christus zu einem bloßen Menschen mache, deffen sich Gott wie andrer Menschen als eines Organes bediente, und daß demnach Chriffus nicht ber Erlofer der Menschen sein konne. In dem zweiten Schreiben giebt Enrill ausdrücklich als Ursache an, wed, halb er diesen Brief an jene Monche zu richten für nothe wendig halte, daß einige bose Geruchte zu ihnen gekommen

<sup>1)</sup> Libellus paschalis, γοαμματα πασχαλια, unter den Werken des Eprill erscheinen diese Briefe als δμιλιαι, da sie wohl zu dem doppelten Gebrauch dienten, in der alexandrinischen Kirche vorgelesen und an andre egyptische Kirchen versandt zu werden.

<sup>2)</sup> Die 17. unter feinen homiliae paschales.

feien 1), und daß Einige herumgingen, welche ihren einfachen Glauben zu zerstören suchten, indem sie solche Fragen aufwurfen, ob man die Maria Geotozog nennen muffe Er bemerkt zuerst mit Recht, bag es besfer oder nicht. ware, wenn sie ( diese Leute, welche gar keinen Lehrerberuf hatten, und welche großentheils der wissenschaftlichen Bildung durchaus ermangelten) von solchen Untersuchungen ganz abstehn und diejenigen Dinge, welche auch die im Geift gang Ausgebildeten kaum im Spiegel und im Rathsel betrachten konnten, gar nicht aufruhren wollten. Dieser Grund hatte nun freilich Enrill davon abhalten follen, den gangen Brief zu schreiben, indeß er meinte, da einmal folche Kragen unter ihnen aufgeworfen worden, so halte er es fur nothig, ihnen Mittel zu geben, um die Sophismen der Gegner zu widerlegen und ihren eigenen Glauben gegen diefelben zu fichern. Aber unter den egyptischen Monchen, welche von der Autorität des alexandrinischen Patriarchen burchaus abhingen und durch ihre eigenthumliche Bildungs. weise grade fur die antiochenische Dogmatik am wenigsten vorbereitet und empfanglich waren, war schwerlich die Gefahr der Unsteckung durch die von Constantinopel ber sich verbreitende Irrlehre so groß, daß es dagegen einer besondern Vorkehrung bedurfte. Daher mogte es wohl Enrill schwerlich so aufrichtig meinen mit dem, was er hier sagte, es mogte vielmehr grade bas feine Absicht fein, den Streit, ftatt ihn zu unterdrücken, weiter zu verbreiten und ihn wichtiger zu machen. Die egnptischen Monche waren ja die bereitwilligen Organe der alexandrinischen Bischofe bei ihren

<sup>1)</sup> θουλλοι τινές χαλέποι.

Streitigkeiten, und Eprill mußte wohl wissen, wie leicht die Leidenschaft dieser Leute für solche Gegenstände angeregt werden konnte.

Von manchen Seiten her wurden auch, wie es scheint, Dem Enrill Vorwurfe darüber gemacht 1), daß er, wie er felbst fage, um bloger Gerüchte willen auf Restorius einen folchen Angriff gemacht habe, der vermoge des Stand. punktes, welchen der alexandrinische Patriarch in der Kirche behauptete, besonderes Aufsehn machen mußte. Enrill erflarte nun, daß er fich genothigt gefehen habe, Diejenigen, welche an den herumgetragenen Erklarungen des Refto. rius 2) ein Mergerniß genommen, durch Entwickelung der reinen Lehre zu beruhigen. Er vertheidigte fich gegen die Beschuldigung der Lieblosigkeit und Streitsucht, indem er fagte, was in einem folchen Falle die Beuchelei immer leicht im Munde führen konnte, ben heiligen Ramen der Liebe mißbrauchend, daß er bereit sei, der Liebe Alles aufzuopfern, nur der Sache des Glaubens fonne er nichts vergeben, er habe nicht schweigen konnen, da allen Rirchen des romischen Reichs ein Aergerniß gegeben worden, er wurde fich durch

<sup>1)</sup> S. ep. VI. und VII. unter seinen Briefen. Der ehrwürdige Abt Isidorus von Pelusium, der mit einer gewissen Autoriztät zu Eprill sprechen konnte, schrieb ihm: "Mach dem Streiten ein Ende, damit du dir nicht Gottes Strafgericht zuziehest. Laß nicht die Strafe, welche du wegen persönlicher Beleidigungen an sterblichen Menschen glaubst nehmen zu müssen, auf die lebendige Kirche fallen und bereite ihr nicht ewige Spaltungen unter dem Vorwande der Frönmigkeit." L. I. ep. 370.

<sup>2)</sup> Ep. 6. οzανδαλιοθεισιν άνθοωποις άπο των εξηγησεων αίντου, in ber ep. II. ad Nestor. χασιών ήγουν εξηγησεων περιφερομένων.

Schweigen der größten Verantwortlichkeit bei Gott aussetzen. Er giebt hier auch zu verstehn, welche Ursache ihn bewogen, in jenem Schreiben an die Monche aller personlischen Angrisse sich noch zu enthalten und eine noch so wenig heftige Sprache zu sühren. Er sagt nämlich 1), er hätte über Jeden, welcher die Maria nicht Mutter Gottes nennen wolle, das Anathema aussprechen können, aber er habe dies dis jest nicht gethan 2) um des Nestorius Willen, damit nicht Manche sagen sollten, der Bischof von Alexandria oder die egyptische Synode habe ihn verdammt. Man sieht wohl, Eprill wollte den Vorwurf einer leidenschaftlichen Verkäßerungssucht vermeiden, zu welchem man nach Ereigenissen, welche noch im frischen Andenken waren 3), leicht Veranlassung sinden konnte.

Aber Nestorius mußte naturlich durch diesen schnell verbreiteten Brief, in welchem doch die von ihm vorgetragene Lehre als eine das Wesen des Christenthums umstoßende dargestellt war, einen Brief, dessen Beziehung Reiner, der mit den Vorfällen zu Constantinopel bekannt war, verkennen konnte, der seinen heftigen Gegnern zu Constantinopel eine neue Wasse in die Hand gab, er mußte dadurch nothwendig sehr gereizt werden, um desto mehr, da, wie Cyrill selbst nachher erklärte, daß derselbe gegen die von Restorius herumgetragenen Schristerklärungen gerichtet gewesen, er offenbar jene erste von Nestorius gehaltene Predigt zum Ziel seines Angriffs gemacht hatte.

<sup>1)</sup> ep. VI.

<sup>2)</sup> οὐ πεποιημα τουτο δί αὐτον τεως.

<sup>3)</sup> Die Vorfälle mit Chrysoftomus, von denen wir unten res ben werden.

Da Enrill erfuhr, wie fehr Mestorius durch jenen Brief an die Monche verlett worden, schrieb er an ihn felbst personlich, um sich zu rechtfertigen. Er meinte, daß ja nicht fein Brief, sondern das was Mestorius gesagt haben solle, moge er es nun gesagt haben oder nicht, Urfache jener des Glaubens wegen entstandenen Unruhen sei. Es seien Manche nahe baran gewesen, daß sie Christus nicht mehr Gott, sondern nur ein Wertzeug der Gottheit wollten nennen lassen. Wie habe er schweigen konnen, da dem Glauben Unrecht geschah und so Viele beunruhigt wurden 1). Burde er sich nicht durch unzeitiges Schweigen vor dem Rich terstuhl Christi verantwortlich gemacht haben! Ja was solle er jest thun? heuchlerischer Beise stellte fich Enrill, als ob er mit dem Neftorius felbst deshalb zu Rath gehen wolle, weil er von dem romischen Bischof Colestinus und von einer romischen Synobe befragt werde, ob man jene von dem Nestorius herumgetragene Schrift, die großes Uergerniß überall gegeben, als die seinige anerkennen solle ober nicht. Enrill fagt, er wiffe felbst nicht, wie jene Schrift nach Rom gebracht worden, obgleich er es wahrscheinlich recht aut wußte. Er gab sich das Unsehn, als ob er selbst baran zweifle, daß jene Predigt wurflich von dem Reftorius herruhre, obgleich feine Bormurfe gegen Refforius in biesem Briefe schon bavon zeugten, baß in biefer Sinficht fein Zweifel bei ihm ftatt fand, und obgleich im Fall eines folchen Zweifels sein Berfahren desto tadelnswerther gemefen ware. - So schloß benn Enrill, Restorius moge

<sup>1)</sup> Aber schwerlich konnte eine Predigt des Reftorius unter den für eine folche dogmatische Richtung so wenig empfänglichen Mönchen Egyptens so große Würfungen hervorgebracht haben.

vielmehr sich selbst als ihn anklagen. Er solle lieber, was er gesagt habe, berichtigen, um dem Uergerniß, das alle Welt genommen, ein Ende zu machen. Wenn ihm auch in dem mundlichen Vortrage etwas entsahren sei, was er zu bereuen habe, so moge er es nach reislicher Ueberlegung wieder gut machen und kein Bedenken tragen, die Maria Geotoxos zu nennen.

Diefer Brief Enrills war naturlich nicht geeignet, bas, was diefer gegen Neftorius gethan hatte, wieder gut gut machen oder zu mildern, denn diefer Brief felbst enthielt ja bei allen Liebesbezeugungen die schwerste Unklage, welche einen Verfundiger des Evangeliums als Solchen treffen konnte. Obaleich Restorius dieses auch in seinem Brief an Enrill zu erkennen gab; so antwortete er doch in einem ruhigen und wurdevollen Tone. Auf den Brief des En: rill ließ er sich wenig ein; sondern suchte nur die Unklage gegen seine lehre, welche in dem Schreiben an die Monche ausgesprochen war, zu widerlegen und vielmehr dem En: rill die Beschuldigungen auf eine andre Weise zurückzuge-Er erlaubte sich nun freilich Consequenzmachereien ben. von einer andren Urt, da er, statt in den Ideengusammenhang des Eprill einzugehn, indem er fich nur an die Ausdrücke hielt: Gott ist geboren worden, Gott hat gelitten und an ahnliche, welche sonst noch aus der Theorie der Pradifatenübertragung fließen konnten, ihn beschuldigte in heidnische, apollinaristische, arianische Arrthumer zu verfallen, und in noch årgere, Gott als leidensfähig darzustellen. Aber Recht hatte er freilich, wenn er sagte, daß die heilige Schrift stets solche Prabifate nicht der Gottheit, sondern Christo beilege, welcher Rame die Verbindung beider Nas

turen bezeichne. Daber er auch meinte, daß man die Mas ria vielmehr Mutter Christi (xo1507020g) als Mutter Gottes nennen solle. Nachdem er den Enrill aufgefordert hatte, die lehre der Schrift genauer zu untersuchen, um dies erkennen zu lernen, bankte er ihm ironisch bafur, baß er der beunruhigten Gemuther sich so theilnehmend angenommen, und daß er seine Sorgfalt sogar auf die Ungelegen: heiten in Constantinopel felbst verbreite. Er moge nur aber wissen, daß er durch vielleicht mit ihm gleichgefinnte Geistliche aus Constantinopel übel berichtet worden, denn es stehe hier Alles fehr gut, die driftliche Erfenntniß seiner Gemeinde nehme immer mehr zu und der Raifer freue fich desten. Restorius ahnte also damals noch keine ihm drohende Gefahr. Enrill ließ dieses Schreiben nicht un beantwortet, er beklagte sich in seinem Untwortsschreiben über die Berlaumdungen unwürdiger Menschen, welche besonders in den Versammlungen der hoheren Staatsbeamten aegen ihn redeten 1). Er wiederholt sodann die Ermah. nungen seines erften Briefs, er entwickelt von Reuem feine Lehre von der Naturenvereinigung und vertheidigt dieselbe aegen die Folgerungen, welche Reftorius in feinem Briefe daraus abgeleitet hatte 2).

Für einen Augenblick schien eine Versöhnung zwischen ben beiden Patriarchen eingeleitet zu werden, welche, wenn

sie

<sup>1)</sup> ras ron en reder ourodous naigogudanouries madiga. Leicht konnten diefe einem Bischof, der sich auch in politische Angelegenheiten so gern einmischte, abhold sein. Auch diese Stelle weiset übrigens darauf hin, daß Nestorius anfangs die Macht haber vielmehr für als gegen sich zu haben schien.

<sup>2)</sup> ep. IV

fie hatte zu Stande kommen fonnen, auch die Unterdrückung der ausgebrochnen Streitigkeiten, wenigstens furs Erfte, erleichtert haben wurde. Ein Presbyter der alexandrinischen Rirche, Ramens gampon, fam als Friedensvermittler. welche Rolle er wahrscheinlich aus eigenem Untrieb spielte, nach Constantinopel. Obgleich Nestorius den Briefwech sel mit Enrill schon gang abzubrechen entschlossen war; so wurfte doch Lampon durch den Geist christlicher Liebe, der ihn zu beseelen schien, mehr auf den Restorius als irgend etwas Undres hatte murken fonnen. Diefer ließ fich bewegen, noch einen furgen Brief an Eprill zu schreiben 1), einen Brief, welcher durchaus Aufrichtigkeit athmet und in den wenigen Worten ein schönes Bild von dem Herzen des Mestorius giebt. "Michts ist machtiger als die christliche Milbe, — schreibt er — ich bin durch die Gewalt dieses Mannes besiegt worden, denn ich gestehe, daß mich große Furcht ergreift, wo ich in irgend einem Manne ben Seift der driftlichen Milde mahrnehme, als wie wenn Gott in einem Solchen wohnte "2). Es mag wohl eine Folge diefer damaligen friedlichen Stimmung des Meftorius gemefen fein, daß der Pregbnter Unaftafius felbft, von dem der Streit zuerst ausgegangen war, bei benjenigen Geiftlichen zu Constantinopel, welche sich von der Gemeinschaft mit ihrem Patriarchen loggeriffen hatten, einen Bermittelungs. versuch machte 3). Aber der Gegensatz der beiben Partheien

<sup>1)</sup> ep. III.

<sup>2)</sup> φοβον όμολογω κεπτηςθαι πολυν περι πασαν παντος άνδρος χριςιανικην επιεικειαν, ώς εγκαθημενον αυτη τον θεον κεπτημενή.

<sup>3)</sup> S. Cyrill. ep. 8.

gegen einander war schon zu weit gediehen, als daß diese Stimmung des Nestorius sich länger erhalten und eine solche Unterhandlung irgend einigen Erfolg haben konnte.

Enrill unterhielt ftets die Verbindung mit der Begenparthei des Reftorius unter den Geiftlichen, Monchen und Laien zu Conftantinopel, er leitete im Berborgenen ihre Schritte, mas leicht geschehen konnte, da ja die alexandrie nischen Patriarchen ihre Geschäftsträger (anozoisiavioi) in der Residenz stets zu erhalten pflegten. Es fonnte aber auch nicht fehlen, daß ein so herrschsüchtiger und gewalt. thatiger Mann, wie Eprill, manche Feinde unter feinen Geistlichen hatte, und diese suchten nun Schutz und Sulfe bei Defforius. Sie übergaben ihm manche Beschuldigungen gegen ihren Bischof, zu welchen dieser durch seine willfürlichen und gewaltthätigen Handlungen wohl gegründete Beranlaffung gegeben haben mogte, und es scheint, daß diefe Unflagen bei dem kaiserlichen Sofe anfangs Eingang fanben. Nach dem Charafter Cyrille mußte dies den Eindruck auf ihn machen, daß gefrankte Eitelkeit und Rach fucht ihm jett den Neftorius zum hauptziel seines Ungriffs machten; aber die Rucksicht auf die Stimmung des Hofes zu Conftantinopel, welche bem Reftorius noch gunstig zu sein schien, mußte ihm zur Vorsteht rathen. Mertwurdig ist in dieser Hinsicht besonders Eprille Untwort auf ein Memoriale über die dortigen Vorfalle, welches ihm bie mit ihm verbundenen Geistlichen in Constantinovel zugesandt hatten '). Indem er dem Meftorius Schuld giebt, daß

<sup>1)</sup> op. V. Diese merkwürdige Urkunde ist in einer zwiefachen Form und überliesert worden, im Griechischen und in einer lateinischen

er nichtswürdige Menschen angereigt habe, als Unflager gegen ihn aufzutreten, fagt er: "Moge er wiffen, daß ich die Reise (nach Constantinopel) und die Verantwortung gegen jene leute nicht fürchte, wenn es dazu auch Zeit werden sollte. Denn es trifft sich, daß die Leitung des Beilanbes geringe und unbedeutende Dinge zu Beranlaffungen gebraucht, um eine Synode zu versammeln und um dadurch feine Rirche zu reinigen, fo daß fie den edlen Glauben unbefleckt bewahre. Es glaube aber der Elende nicht, daß wenn auch diejenigen, welche nach feinem Unstiften uns anklagen werden, Mehrere und bedeutendere sein follten, er Richter uber uns fein werde, denn ich werde, wenn ich nach Constantinopel fomme, dagegen protestiren und er felbst wird sich gegen die schlimmen Geruchte verantworten muffen." Man fieht hieraus, dag der Gedanke: Restorius sollte an der Spite einer Spnode sein Richter sein, etwas besonders Unerträgliches fur Enrille Gitelkeit mar. Reftorius hatte zuerst auf eine Synode angetragen, welche wegen dieser und

Neberschung durch Marins Mercator, welche lettere Manches mehr enthält als das Griechische, zuweilen zur Verichtigung des lettern beiträgt, zuweilen aber auch nach dem Griechischen berichtigt werden muß. Nach der Ueberschrift bei Marius Mercator wäre dieses Schreiben Eprills an seine Geschäftsträger (Apokrisiarier) zu Constantinopel gerichtet. Hingegen dem Griechischen zusolge ist dies Schreiben an die schie matischen Geistlichen zu Constantinopel gerichtet. Auf alle Fälle hängt das Commonitorium in Veziehung auf die übersandte Vittschrift an den Kaiser mit diesem Schreiben eng zusammen und dieses Commonitorium paßt doch vielmehr für fremde Geistliche, welche sich mit dem Cyrill verbunden hatten, als für Geschäftsträger aus seinem eigenen Elerus, daher wahrscheinlich die griechische Ueberschrift die richtige ist.

andrer Angelegenheiten zu Conftantinopel fich versammeln follte; aber wenn gleich biefer Untrag zuerft von Gegnern ausgegangen war, so war doch Enrill auch damit zufries den, denn wie es sich hier zeigt, ging ihm die hoffnung auf, daß es feiner Politik gelingen werde, diefe Synode als ein Werkeug gegen den Meftorius und deffen Lehr Er schrieb daher auch jenen Geift, beariff zu gebrauchen. lichen, daß Alles, was man aus den Predigten des Refto. rius zur Unflage gegen benfelben gebrauchen konne, bis zu feiner Zeit muffe aufbewahrt werden 1), wenn feine Beranderung bei ibm erfolge. Jene Geistlichen hatten ihm eine für den Raifer bestimmte, in fehr harten Ausdrucken abgefaste Unflagschrift gegen Restorius übergeben, von wel cher fie nur nach dem Urtheile Enrills Gebrauch machen wollten. Dieser aber behielt die Schrift guruck, da er von ihrer Barte einen ublen Gindruck befürchtete 2). Er sette statt deffen nach seiner Rlugheit eine andre Schrift auf, in welcher man nicht zuerst offensiv, sondern befensiv gegen den Reftorius auftrat. Man protestirte bier gegen Die richterliche Autorität deffelben; man suchte zu zeigen, um dies zu begrunden, woher die Reindschaft des Meftorius entstanden sei, was man am besten benugen konnte, um bei Dieser Gelegenheit seine Rechtglaubigkeit anzuklagen; man ap pellirte auf den Kall, daß die Segner bei ihrer Unflage beharren wurden, an ein andres Tribunal. Enrill schrieb ihnen dabei, fie follten diese Rlagschrift nur dann abgeben, wenn

ξπει και άλλα πολλα ξπισυρονται ξγκληματα ξκ των ξξηγησεων αὐτου, φυλαχθησονται έως καιρου.

<sup>2)</sup> ίνα μη επερχοιτο ήμων λεγων: κατηγοφησατε μου έπω του βασιλεως ώς αίφετικου.

es nothig sei. Er selbst wollte bei der ersten Gelegenheit Bischose und Monche, fromme und kluge Manner auswahlen und solche nach Constantinopel senden, denn er werde
nicht eher ruhen, bis er, wie er es in seiner Heuchelei nannte,
den Kampf sur aller Heil ausgekämpst habe. Auch er
werde schon Briefe schreiben, wie und an welche Personen es Noth thue 1).

Um am hofe gegen Reftorius zu murfen, hatte Enrill im J. 429 zwei Werke geschrieben, in welchen er auf die bisher bemerkte Beise seine Lehre entwickelte und bie dem Reftorius Schuld gegebene bekampfte; aber ohne Restorius personlich anzugreifen und ohne auch nur seis nen Namen zu nennen. Das Gine diefer Werke richtete er an den Raifer Theodofius II. felbst und an die Raiserin Eudofia, das andre an die Augusta, die viel vermogende Pulcheria und an die übrigen Schwestern des Raifers. Eine Stelle in dem nachher anzuführenden Schreiben, welches ber Raiser spaterhin an Enrill erließ, lagt wohl vermuthen, daß diefer besondre Urfachen dazu hatte, sich auch an die Pulcheria zu wenden, daß er durch feine geheimen Rundschafter zu Constantinopel von einem vielleicht grade durch Reftorius veranlagten Migverhaltniffe zwischen bem Rais fer und deffen sonst Alles bei ihm vermogenden Schwester Nachricht erhalten hatte, und daß er hoffte, die Verbindung

<sup>1)</sup> Das verstand allerdings Enrill am besten, an welche Personen zu Constantinopel er sich wenden mußte und wie er am besten auf sie einwürken konnte, um seine Absichten am Hose durchzusetzen. Den lehrreichsten Aufschluß darüber giebt ein Brief seines Archidiakonus und Synkell, den wir bei späteren Begegebenheiten anzusühren Gelegenheit haben werden.

mit der Pulcheria gegen die dem Nestorius gunstige Hosparthei benußen zu können, denn es wurde ihm nachher von dem Kaiser zum Vorwurf gemacht, daß er entweder deshalb diesen Schritt gethan, weil er durch seine ungeistlichen Künste von einer Spannung zwischen dem Raiser und dessen Schwester Nachricht zu erhalten gewußt, oder weil er Zwietracht zwischen ihnen zu erregen gesucht habe. Und diese Beschuldigung gegen Eprill stimmt zusammen mit einer alten Nachricht, nach welcher Nestorius sich dadurch, daß er sie bei ihrem Bruder eines unerlaubten Umgangs mit einem vornehmen Manne verdächtig gemacht, ihren Haß sich zugezogen hatte 1). Diese Annahme wird auch durch ähnsliche Beispiele in der Geschichte der constantinopolitanischen Patriarchen wahrscheinlich gemacht 2).

<sup>1)</sup> Die dunkle Stelle bei Suidas unter dem Buchstaben Pulcheria, ή Πουλχεςια τοσουτον έμισει τον Νεςοςιον, ώς τους γιλουντας έχεινον διαθχυλλειν, ότι ποςνειαν προς τον άδελφον αὐτης Θεοδοσιον τον βασιλεα διεβαλε Πουλχεςιας ὁ Νεςοςιος και δια τουτο ούτως ὑπ αὐτης έμισειτο, έλοιδοςει γας αὐτην είς πον τοτε μαγιςςον Παυλινον λεγομενον. Der Sinn dieser Stelle könnte etwa auch der sein, daß er sie eines unerlaubten Umgangs mit ihrem Bruder bei jenem Paulinus beschuldigt hätte; aber diese Erklärung ist der Stellung der Worte nicht so angemessen, als die im Tert besolgte. Und wäre dies die Beschuldigung gewesen; so hätte auch Theodosius eben so sehvals seine Schwesser gegen Nestorius ausgebracht werden müssen.

<sup>2)</sup> Es wurde auch nachher als das Verdienst der Pulcheria immer gepriesen, daß durch ihren Eiser für die Rechtgläubigkeit die nestorianische Käßerei besonders unterdrückt worden. Die Worte des erwähnten Synkell an einen constantinopolitanischen Vischof unter den späteren Verhandlungen: Festina supplicari dominae ancillae Dei Pulcheriae Augustae, ut iterum ponat

Wie schon oft die Bischofe der streitenden Kirchenpartheien im Orient durch die Verbindung mit den Bischo: fen von Rom sich den Sieg zu verschaffen gesucht hatten, so mandte auch Enrill dies Mittel an. Er erftats tete dem Bischof Colestinus von Rom einen Bericht von den Arrlehren des Nestorius. Man sieht wohl, daß er fich manche Unwahrheit erlaubte, um diesen Schritt als einen nicht aus freiem Untrieb vollzogenen, sondern nothgedrungenen den Orientalen darstellen zu konnen. Krüberbin hatte er dem Meftorius geflagt, daß feine Predigten in Rom so großes Aergerniß gegeben batten, s. oben, und er hatte ihn felbst um Rath gefragt, was dabei zu thun fei. Run erhellt aber doch aus dem Briefe Eprills, von welchem wir jest reden, daß er der erfte war, der in diefer Ungelegenheit unaufgefordert an den romischen Bischof schrieb, benn sein Brief ist nicht Untwort auf einen fruheren. Auch scheint es Enrill selbst gewesen zu sein, der durch die Uebersetzungen der Predigten des Mestorius, welche er zugleich nach Rom schickte, dieselben dort zuerst bekannt machte. Gobann stellt er in seinem Briefe an den Patriarchen Johannes von Antiochia die Sache so bar, als ob er erst durch ben Bericht des Nestorius an den romischen Bischof veranlagt worden, zu feiner eigenen Vertheidigung dem lettern ju schreiben; aber dies paßt durchaus nicht zu dem Inhalt und Tone dieses Briefes an den Bischof Colestin, denn

animam suam pro Domino Christo, das heißt für die Sache Eprills. — Als Pulcheria mit dem Marcian regierte, schrieen die egyptischen Bischöfe während der ersten Action des Evneils zu Chalcedon:  $\hat{\eta} = A \hat{v}_{Y} \circ v_{S} = N \epsilon_{S} \circ \varrho_{V} \circ v_{S} \in \mathcal{F}$ ale. S. Harduin. Concil. T. II. f. 74. B.

Enrill murbe boch gewiß sonft nicht ermangelt haben, in feinem Briefe jenen des Meftorius, durch welchen der feinige zuerft veranlagt worden, zu erwähnen. Diefer Brief war auf eine Weise abgefaßt, welche wohl geeignet sein konnte, die Stimme eines romischen Bischofs, der sich gern zum Richter über die gange Rirche aufwerfen wollte, ju gewinnen, denn er fchrieb ibm, daß er es von feiner Entscheidung abhangen laffe, ob er dem Reftorius bie Rirchengemeinschaft auffündigen solle ober nicht. ihn, diese seine Entscheidung durch Briefe allen Bischöfen des Drients befannt zu machen, denn dies werde die Burfung bervorbringen, zur Vertheidigung der reinen Lehre fie Alle ju vereinigen. Dem Ueberbringer Diefes Schreibens, seinem Diakonus Posidonius, übergab Enrill zugleich für den romischen Bischof eine furze Darstellung der hauptpunkte, in welchen die Irrlehre des Restorius bestehe, eine geschickte Auseinandersetzung der eigenthumlichen Merkmale des antiochenischen Lehrbegriffes, freilich aber nur so, wie sie dem Enrill von seinem entgegengesetten Standpunkt aus erscheinen mußten und mit einigen ungerechten Consequenzen.

Was den Nestorius betrifft, so hatte er noch eine besondere Veranlassung an den römischen Bischof zu schreis ben, und zwar eine solche, welche nicht eben dazu dienen konnte, den letztern gunstig für ihn zu stimmen. Vier unster den pelagianischen Streitigkeiten entsetzte Bischöfe aus Italien hatten sich schon früher nach Constantinopel gewandt; sie hatten über das ihnen widerfahrene Unrecht sich beklagt und bei dem Patriarchen zu Constantinopel wie bei dem Raiser hülfe gesucht. Nestorius war ein zu gerechtigkeitstebender und selbstsfändiger Mann, um dem römischen Bischender und selbstsfändiger Mann, um dem römischen Bischender und selbstsfändiger Mann, um dem römischen Bischender

Verschiedenes Verhaltniß Beider zum romischen Bisch. 983 schof zu Gefallen, ohne Untersuchung der Sache, diese Manner sogleich zu verdammen. Er wollte beide Partheien boren, er hatte daher dem romischen Bischof diese Ungelegenheit berichtet und ihn um genauere Nachricht darüber gebe-Er hatte mehrere Briefe deshalb nach Rom geschries ten. ben; aber keine Antwort erhalten, theils wohl weil der romische Bischof des Griechischen nicht kundig war, und weil er sich von den Briefen erft eine Ueberfetzung machen laffen mußte, theils weil die Urt, wie Reftorius geschrieben, dem romischen Sochmuth nicht zugesagt haben mogte. In zweien andren Briefen, welche er darauf an ihn schrieb, erstattete er ihm auch einen Bericht von den begonnenen Lehrstreitigkeiten. Er sprach hier mit derselben Heftigkeit und Ungerechtigkeit von ben Behauptungen seiner Gegner, mit welcher diese von feiner Lehre gesprochen hatten. Auch hier erklarte er sich doch bereit, obgleich er die Bezeichnung der Maria als 20150rozog vorzog, die Bezeichnung derfelben als Frotozog gelten zu laffen, wenn man dieselbe nicht von der Gottheit, sondern von der mit ihr verbundenen Menschheit verstehe. Auffallend ist übrigens der Unterschied des Tones in den Briefen des Meftorius und den Briefen Enrills an den romischen Bischof. Enrill redet zu demselben in Ausdrus cken, die wenigstens so verstanden werden konnten, als ob er ihm eine gewisse oberrichterliche Rirchenautoritat einraumte. Restorius redet zu ihm, wie ein College zu dem andren, wie ein ihm gang gleich stehender. Auf folche Beise mußte Colestin, der romische Bischof, schon deshalb gunftiger fur Eprill als fur Mestorius gestimmt, und er konnte gegen diesen leicht eingenommen sein. Dazu lernte er die Lehre des Restorius zuerst aus der Darstellung Enrills kennen, da dieser flüglicherweise seinen Briefen eine lateinissche Uebersetzung beigefügt hatte, und es läßt sich leicht ersklären, daß jene ihm so bekannt gewordene Lehre ihm darsnach von Anfang an als eine die Würde des Gottmenschen beeinträchtigende erscheinen konnte 1).

Colestin fällte auf einer romischen Spnode bas Urtheil, daß die von dem Meftorius ercommunicirten Geiftlichen in die Kirchengemeinschaft wieder aufgenommen sein sollten, und wenn Reftorius felbst nicht binnen gehn Tagen nach bem Empfang des zu Rom ausgesprochenen Urtheils einen Schriftlichen Widerruf ausstelle und seine Uebereinstimmung mit der romischen und alexandrinischen Rirchenlehre in hinsicht der Geburt des Chriffus, der unser Gott fei, bezeuge, so solle er von der Rirchengemeinschaft ausgeschloffen sein und nicht mehr als Patriarch anerkannt werden. Durch ein Schreiben an Enrill voll übertriebener Lobeserhebungen übertrug er diesem mit der Machtvollkommenheit des apostolischen Stuhles, diefes Urtheil in Bollziehung zu feten und falls Restorius ben verlangten Widerruf nicht leisten wolle, sogleich für eine neue Besetzung des Patriarchats zu forgen. Diefes Urtheil machte er auch den Geiftlichen zu Constantinopel, die sich von der Gemeinschaft mit dem Nestorius loggeriffen hatten, und diesem felbst mit den bef tigsten Schmähungen bekannt. Der romische Bischof legte

<sup>1)</sup> Ihm erschien die Lehre des Nestorius als eine solche, daß er Christus bald als blosen Menschen betrachte, bald ihm die Verbindung mit Gott, so oft er es für gut halte, beilege. S. den Brief Eblestins an die Geistlichkeit zu Constantinopel. Es zeigt sich die römische Beschränktheit, wenn er es dem Nestorius zum Verbrechen macht, die Noico vo Irm ham kaupenal in dem Briefe an Eprill.

sich hier ein oberrichterliches Unsehen bei, welches ihm nach der damaligen Verfassung der Kirche auf keine Weise ges bührte und welches Eprill, wenn es nicht grade seinem Interesse gedient, und auf keine Weise demselben hätte schädslich werden können, gewiß nicht würde haben gelten lassen. Nun war aber diese Erklärung des römischen Bischofs dem Cyrill als ein bedeutendes Mittel für die Erreichung seisner Zwecke sehr erwünscht, denn er konnte diese Erklärung benutzen, um die orientalischen Bischöfe durch die Furcht vor einer Spaltung mit der ganzen abendländischen Kirche, mit der man den Frieden seit noch nicht so langer Zeit wieder hergestellt hatte, zu schrecken, wie man aus seinem Brief an den Patriarchen Johannes von Untiochia sieht 1).

Die angesehensten Bischöse der östlichen Provinzen des römischen Assend 2), welche theils dem unveränderten System des Theodorus, theils einer sehr gemäßigten und gemilderten Auffassung desselben zugethan waren, sie sahen mit Bedauern eine neue Spaltung ausbrechen, welche den christlichen Orient und Occident wieder von einander zu trennen drohte, nachdem noch nicht lange durch viele Bemühungen des hundertjährigen Bischoss Akacius von Berda in Syrien der Kirchenfrieden wieder hergestellt worden war. Unter den Bisschösen Syriens befanden sich damals manche durch gründsliche Wissenschaft, durch ächte und eifrige Frömmigkeit, durch Freiheit von dem weltlichen Geiste, der so viele Andre besherrschte, ausgezeichnete Männer. Sie waren durch ihr aus

<sup>1)</sup> In diesem Briese sagt er nämlich in Beziehung auf die Beziehungen der römischen Synode: οίς ἀναγχη πειθεοθαί τους ἀντεχομενους της πυος άπασαν την δυσιν κοινωνίας.

<sup>2)</sup> Die sogenannten ararolizoi.

früheren Zeiten herrührendes Freundschaftsverhaltniß zu bem Reftorius am meiften geeignet, wie nach ihrer gemäßig, ten Denfart geneigt, als Friedensvermittler zwischen beiden Partheien aufzutreten. In diesem Sinne schrieb berjenige, welcher seinem Range nach der erste unter diesen Bischöfen mar, der Patriarch Johannes von Untiochia, an Restorius im Einverständnisse mit feche andren grade bei ihm versammelten Bischöfen dieser Gegend. Er übersandte ihm selbst die Briefe, welche er von Alexandria und Rom empfangen hatte, begleitet von einem eigenen durch christliche Weisheit und Magigung ausgezeichneten Schreiben. Er bat ihn, diese ihm zugesandten Briefe so zu lesen, daß er sich dadurch nicht zu einer leidenschaftlichen Gemuthsbewegung fortreißen laffe, woraus verderbliche Streitsucht und Eigenfinn bervorgingen; aber auch diese Sache, aus der ein unheilbares Uebel bervorgehen konne, nicht zu verachten, sondern mit gleichgefinnten Freunden, denen er die Freiheit geben muffe, ihm unbefangen die Wahrheit zu fagen, ruhig zu untersuchen, mas zu thun fei. Er stellte ihm die Gefahr der drohenden neuen Spaltung vor. Belche Frechheit murden Gegner, die schon bisher so vieles sich herausgenommen, nach diesen Briefen fich nicht erlauben! 1). Er bedauerte, daß der gange

<sup>1)</sup> Eine merkwirdige Aeußerung in dem Briefe des Patriarchen:

,, εννοησον γας, ώς εὶ που των νυν ἀποςαλεντων γραμματων οἱ πολλοι ἀσχετοι ήσαν καθ΄ ήμων, νυν δυαξαμενοι της ἀπο των γραμματων τουτων παθόησιας τινες οὐκ εοονται και ποια οὐ χρησονται καθ΄ ήμων παθόησια. " Wenn man nicht annehmen will, daß der Patriarch hier bloß per anakoinosin redet, was doch nicht wahrscheinlich ist; sindet man hier eine Spur von manchen Angrissen, welche schon früher die Bischöse des östlichen Assens zu erleiden hatten.

Streit entstanden sei um eines Wortes willen, bas ja auch nach der Meinung des Restorius in einem richtigen Sinne gebraucht werden konne und schon von vielen Kirchenlehrern in diesem Sinne gebraucht worden. Der romische Bischof habe ihm zwar nur eine kurze Frist von gehn Tagen gelaffen; aber es bedurfe auch nicht einmal eines folchen Zeitraums zur Ueberlegung, in wenigen Stunden fonne er fich uber die abzugebende Erklarung entscheiden, denn er brauche nur fein Bedenken zu tragen, ein Wort zu genehmigen, deffen nach bem richtigen Berftandniffe jum Grunde liegenden Sinn er gewiß nicht verwerfe. Er forderte ihn auf, dem Rirchenfrieden ein solches Opfer zu bringen. Was der Patriarch Johannes feinem Freunde bier zumuthete, stimmte ja mit den schon fruher von diesem aus eigenem Antrieb gegebenen Erklarungen überein, und so sagte Restorius auch in feis nem Untwortschreiben, nachdem er den Ursprung des gangen Streits erklart hatte, daß er gegen das Wort Deotozog, insofern es gegen Migberstand verwahrt und in einem richtigen Sinne, als Bezeichnung der Vereinigung 1) beider Naturen verstanden werde, nichts einzuwenden habe. den gewohnten hochmuth des Egyptiers aber - schrieb er dem Patriarchen Johannes - durfe er besonders fich nicht wundern, da er viele alte Beispiele desselben vor sich habe 2). Mestorius hoffte damals eine allgemeine Kirchenversamms

<sup>1)</sup> Propter unitionis rationem.

<sup>2)</sup> De consueta vero Aegyptii praesumtione maxime tua religiositas non debet admirari, dum habes antiqua hujus exempla perplurima. Auch hier eine merkwürdige Spur des schon früs her vorhandenen Kampfes zwischen der egyptischen und der sprischen Kirche.

lung, auf welcher sich dieser Streit leicht durch eine allges meine Uebereinkunft werde beilegen lassen. Er ahnte also damals noch nichts von einem Uebergewicht der Gegenparsthei am Hose.

Wenn man diesen Vorschlag des Nestorius benutt, so håtte sich der Streit für jett noch unterdrücken lassen, obgleich freilich nur für den Augenblick, da doch der dem Streit über das Wort Feoroxog zum Grunde liegende Gezgensatz der beiden dogmatischen Richtungen früh oder spät auch äußerlich hervortreten mußte.

Aber durch das hochmuthige Verfahren Enrills wurde schon jest aus dem Streit über das Wort, mit welchem auch die sprische Kirche zufrieden war, ein Rampf zwischen ben dogmatischen Systemen beider Rirden. Enrill wollte als Vollzieher des von der romischen Spnode gefällten Urtheils handeln. In diesem Jahr 430 erließ er im Na men einer zu Alexandria gehaltenen Spnode an Reftorius einen Brief, durch welchen er, dem zu Rom ausgesprochenen Urtheil gemäß, ihn zum dritten: und lettenmale zum Wie derruf auffordern wollte. Er sette ihm den Lehrbegriff auseinander, zu welchem als dem wahren er sich bekennen muffe, und entwickelte in zwolf Verdammungsformeln (avaθεματισμοίς), mas er zu widerrufen habe. Diese Erflarun. gen enthielten aber nichts andres als den im Begenfat gegen den streng antiochenischen Lehrbegriff, wie ihn Theodor von Mopsuestia ausgesprochen hatte, burchgeführten egyptis schen Lehrbegriff. Eine evwoig quoixy im Gegensatz gegen bie ένωσις κατ' άξιαν, εὐδοκιαν, cine ένωσις, nicht συναφεια, welche lettere Formel zu wenig fage. Ein Sohn Gottes, Ein Christus aus zwei Naturen oder, wie er lie

ber sagte, aus zweien verschiedenen Dingen zur unzertrennlichen Einheit zusammengesügt 1). In dem Einen menschz gewordenen Logos zwar wohl die verschiedenen göttlichen und menschlichen Prädikate, aber nicht zwei Naturen zu unterscheiden; sondern beiderlei Prädikate auf denselben Einen menschgewordenen Logos zu beziehen. Ein Logos mit dem ihm zugehörenden Fleische 2). Daher die unbedingte Uebertragung der Prädikate, wie daß Maria auf leibliche Weise geboren habe den sleischgewordenen Logos aus Gott 3), daß der Logos aus Gott dem Fleische nach gelitten habe und gekreuzigt worden 4) u. s. w.

Dieser Schritt des Bischofs Eprill mußte der ganzen Sache eine andre Wendung geben, denn es mußte dadurch aus einem persönlichen Angriffe auf den Nestorius ein Angriff auf die Lehrweise der sprisch assatisschen Kirche werden. So wurde es von den meistgeltenden Lehrern diesser Kirche angesehn. Der Patriarch Johannes von Anstiochia, welcher an der Spize derselben stand, hielt eine öffentliche Widerlegung dieser Anathematismen sür nothwendig, und er forderte insbesondre den Vischof Theodosret von Kyros, einer Stadt am Euphrat, dazu auf 5). Dieser durch christliche Mäßigung und Milde sonst ausgezzeichnete Mann ließ sich doch hier von seinem aus einem allerdings reinen christlichen Interesse herrührenden dogmas

<sup>1)</sup> έκ δυο και διαφορών πραγματών είς ένοτητα την άμερις οι συν-

<sup>2)</sup> είς λογος μετα της ίδιας οαρχος.

<sup>3)</sup> γεγεντήκε σαφκικώς οαφκά γεγονότα τον έκ θεου λογον.

<sup>4)</sup> τον θεου λογον παθοντα οαφεί και ξεαυφωμένον σαφεί.

<sup>5)</sup> ep. 150. unter ben Briefen Theodorets.

tischen Eiser zu einem ungerechten Urtheil verleiten. Mit Necht mogte er an den cyrillischen Anathematismen die Sesnauigkeit des dogmatischen Ausdrucks vermissen und von diesem Mangel eine gefährliche Rückwürkung auf die christsliche Erkenntnis befürchten; mit Necht meinte er, daß die Uebertreibungen des Ausdrucks, welche in der Sprache der christlichen Hymnologie und der mehr rhetorischen homiletisschen Sprache wohl zu dulden wären, in der dogmatischen Sprache gefährlichere Folgen haben könnten und nicht so milde beurtheilt werden dürften 1). Mit Necht mußte er sich insbesondre dagegen nachdrücklich erklären, daß Eysrill eine so ungenaue, so manchen Misverständnissen ausgesetzte dogmatische Ausdrucksform in der orientalischen Kirche

zur

<sup>1)</sup> In feinem an die sprischen Mönche gerichteten Umlaufschreis ben gegen die enrillischen Anathematismen ep. 151. über die von der Maria ju gebrauchenden Ausdrücke, εὶ δε πανηγυρικώς τις λεγειν έθελοι και ύμνους ύφαινειν και έπαινους διέξιεναι και βουλεται τοις σεμνοτεροις δνομασιν άναγχαιως χεχρησθαι, ου δογματίζων, άλλα πανηγυρίζων και θαυμάζων ώς οίοντε του μυτηριού το μεγεθος, απολαύετω του ποθού και τοις μεγαλοις orouaor κεχοησθω. Dicfe schärfere Unterscheidung der liturgie schen, ascetischen und der eigentlich-dogmatischen Sprache gehört überhaupt zu dem Eigenthümlichen der sprischen Kirche. Aus der Vermischung beider Sprachweisen leitet der Bischof Alexander von Hierapolis alle Verfälschung der dogmatischen Terminologie ab. "Et quidem ut in festivitatibus sive praeconiis atque doctrinis incircumspecte Dei genitrix sive Deum enixa ab orthodoxis tantummodo sine adjectione diceretur vel Deicidae Judaci (Ocozcoros) vel quia verbum incarnatum est caet., sane nulla accusatione sunt digna, co quod nec dogmatice sunt posita ista. Epistola Alexandri Hierapolitani ad Theodoretum in Tragoedia Irenaei ed. Lupus. Opp. Tom. VII. .. 94. f. 247. auch in opp. Theodoreti ed. Halens. T. V. cp. 78.

zur herrschenden machen wollte, und daß er Alles, was sich derselben nicht anschloß, verkätzerte. Aber er hatte doch die zum Grunde liegende Lehre von der Korm des Ausdrucks unterscheiden und nicht dem Enrill folche Lehren Schuld geben follen, welche er nur durch Confequengen, gegen die fich Enrill ausdrücklich genug verwahrte, aus deffen Behauptungen ableiten konnte, wie er denn Apollinaristisches, Snostisches, Manichaisches in den Anathematismen zu finden wußte. Da nun Eprill in der Rechtfertigung seiner Unathematismen gegen Theodorets Lehrbegriff auf gleiche Weise verfuhr; so mar es naturlich, daß, wenn gleich der gemilderte sprische Lehrbegriff dem enrillischen schon naber stand, doch der Gegensatz zwischen beiden Snstemen immer stårker hervortrat und eine ruhige gegenseitige Berståndigung über die Differenzen immer schwerer wurde. Gine Differenz zwischen beiden Lehrbegriffen mar zwar immer vorhanden, und diese hatte besonders darin ihren Grund, daß Theo. boret eine verstandige Entwickelung suchte, Enrill bingegen mit Buruckweisung einer jeden folchen nur das Ueberschwengliche festhalten wollte, so daß ihm die schärfere begriffliche Sonderung als Verkleinerung oder Verleugnung des Mysteriums erschien. Aber bei Allem dem machte man doch den Streit über manche Formeln deshalb so wich tig, weil man fich uber den Sinn derselben von beiden Seis ten nicht verständigte. Theodoret bestritt heftig die Lehre von einer ένωσις αυσική, einer ένωσις καθ' ύπος ασιν, indem er behauptete, daß Gott dadurch einer Raturnothmendigkeit unterworfen und die Auseinanderhaltung der Begriffe von Gottheit und Menschheit, die sich in Christo mit einander vereinigt hatten, gehindert werde; aber Enrill verstand jene Ausbrücke in einem andren Sinne und verwahrte sich genugsam gegen alle jene Deutungen. Er stellte jene svastz grocky und kad únozasir einer bloß sittlichen, in dem Willen oder der Würksamkeit bestehenden Verbindung entgegen. Er beschuldigte seinen Gegner, nur eine solche anzunehmen; aber Theodoret lehrte ja ausdrücklich, daß Gottheit und Menschheit in Einer Person 1) vereinigt worden.

Aus diesen verschiedenen dogmatischen Richtungen floß doch auch eine verschiedene Auffassung von manchem Ein zelnen im Leben Christi. Theodoret trug fein Bedenken, der evangelischen Geschichte zufolge dem Erlöser mahrend feis nes irdischen Lebens in Beziehung auf seine Menschheit ein beschränktes Wiffen beizulegen, "daß dieselbe in jenem Zeitpunkte so viel gewußt habe, als die inwohnende Bottheit ihr offenbarte" 2). Dem Enrill aber erschien diese Behauptung anstößig, er sagte bagegen, daß wer sage, der Rnechtsgestalt sei von dem inwohnenden Gott eine Offen barung verlieben worden und zwar eine abgemeffene, ber mache Christus zu einem blogen Propheten. Da er aber doch das von der menschlichen Natur Christi pradicirte Richtwis sen, indem er die Eigenschaften der lettern in ihrer Eigen thumlichkeit anerkannte, nicht gradezu ableugnen wollte; so druckte er sich, um das Unbegreifliche des Mysteriums recht fark zu bezeichnen, auf eine folche Weise aus, unter ber er sich schwerlich etwas Bestimmtes benken konnte. "Da

<sup>1) &</sup>amp; προςωπον, nur μια υποςαοις wollte er nicht fagen, weil er dieses Wort in einem andren Sinne nahm.

<sup>2)</sup> της τουαυτά και' εκεινού του καίρου γινώσκουσης, δυά ή ένω- κουσά θεστης άπεκαλυψε.

ich Christus dem Maaße der in ihrem Wissen beschränkten Menschennatur unterzog, eignete er sich auch dieses mit dem lebrigen nach einer besondren Veranstaltung zu 1), obgleich r keine Schranken seines Wissens hatte, sondern mit dem Bater allwissend war" 2).

So mußte denn fur's Erste jenes eigenmächtige, gezetzwidrige Versahren Eprills seiner Sache mehr schaden ils nützen. Im Bewußtsein seines Nechts und seiner unschhängigen Würde nahm Nestorius die bischöflichen Abserdneten, welche die Aufforderungen Eprills und Edleztins ihm überbrachten, mit verdienter Geringschätzung auf, r ließ sich in dem Vortrag seiner Lehre dadurch nicht irre nachen und setzte den Anathematismen Eprills zwölf anzre entgegen.

Auch an dem kaiserlichen Hose zu Constantinopel machte as Verfahren Cyrills einen ihm sehr ungunstigen Sinvruck. Die Anklagen gegen seinen Hochmuth und seine herrschsucht, welche schon früher hier waren vernommen worden, schienen dadurch bestätigt zu werden. Alle bisherigen Schritte Cyrills in dieser Angelegenheit zusammengehalten nit dem letzten schienen einen tief angelegten Plan zu igenmächtiger Unterdrückung des Nestorius anzudeuten; iber man war entschlossen, diesen Despotismus, welchen inzelne Bischöse über die ganze Kirche ausüben wollten, nicht zu dulden und den Nestorius solcher Willsur Sinzelner nicht auszuopfern. Nach dem System der Kirchenzerfassung, welches man zu Constantinopel allein anerkannte,

<sup>1)</sup> ολεονομικώς ολεειουται και τουτο μετά των άλλων.

<sup>2)</sup> Er fagt auch: αὐτοι παντως έςαι και το είδεναι και το μη είδεναι δοκειν.

fonnte durch das diftatorische Verfahren des romischen Bischofs Enrille eigenmachtige Willfur feine gefetliche Rraft erlan. Da man nun schon früher wegen andrer Rirchenan gelegenheiten und wegen diefer Lehrstreitigkeiten — nach bem Bunsche des Restorius selbst und nach dem Untrage seis ner Gegner - ein allgemeines Concil zusammen zu rufen beschlossen hatte; so murde durch diese neuen Vorfalle die Ausführung dieses Beschlusses vollends befördert, denn die Untersuchung der Streitigkeiten durch ein allgemeines Concil follte der eigenmächtigen Entscheidung einzelner Bischöfe und Snnoden entgegengesett werden. Der Raiser war entschlos fen, nur was durch ein folches Concil beschloffen werde, ju genehmigen. Aber da fruher (f. oben) Constantinopel zum Bersammlungsort des Concils bestimmt worden; so wurde nun statt bessen die Stadt Ephesus dazu angeordnet. Diese Abanderung mußte wohl einen befonderen Grund haben, wahrscheinlich fürchtete man die Verbindung Enrills mit einer gewissen Parthei des byzantinischen Hofes und mit einflugreichen Monchen. So erließ der Raifer Theodo, fius II. am 19ten November des Jahrs 430 ein Ausschreiben an alle Metropoliten seines Reiches zu einem Concil, das fich um Pfingsten des folgenden Jahres zu Ephe fus versammeln follte. Zugleich aber mit dem allgemeinen an Enrill wie an alle Metropoliten gerichteten Ausschreiben erließ der Raifer ein besonderes Schreiben an den Erst genannten, burch welches er bemfelben bie ftarfften Borwurfe uber fein bisheriges Verfahren machte, und durch welches er ihm erklärte, daß er dasselbe fernerhin nicht dulden werde. Dieser Brief ift mit mehr Vernunft ab gefaßt, als man von einem Theodofins erwarten follte,

und es ift hier ein einfichtsvoller Concipient nicht zu ver-

Er aab dem Enrill zu bedenken, daß die reine Lehre vielmehr durch Untersuchung als durch Unmaßung gefunden werde, denn von Anfang an 1) sei dieselbe nicht durch Drohung irgend eines Machthabers, sondern durch die Berathungen der Bater festgestellt worden. Run moge Cn. rill also doch sagen, warum er — mit Vorbeigehung des Raisers, von dem er wisse, dag ihm die Frommigkeit am Bergen liege, mit Vorbeigehung aller Prieffer in allen Rirchen, welche vielmehr hatten versammelt werden sollen, um den Streit zu schlichten — Unruhen und Spaltungen in den Rirchen erregt habe, so viel er gefonnt. sei kein Wunder, daß er hier das rechte Maag überschrits ten, da er auch die Regentenfamilie selbst nicht geschont habe; benn warum habe er doch zweimal, einmal an den Raifer und an die Raiferin, zweitens an feine Schwester Pulcheria geschrieben, wohl aus keiner andren Ursache als weil er entweder geglaubt, daß sie mit einander entzweit mas ren oder durch feine Briefe fie zu entzweien gehofft. Wenn nun aber das erstere der Kall mare, so zeuge dies von einem tadelhaften Kurwite (fürwitige Einmischung in die Angeles genheiten des hofes), dag ein von dem hofe so fern wohnender Bischof dies erfahren haben sollte, und wenn es nicht der Fall ware, so zieme solche Zwietracht anregen zu wollen, jedem Undren mehr als einem Bischof. Es zeuge aber von derselben Gesinnung, Zwietracht unter der Regentenfamilie und unter den Kirchen erregen zu wollen, als ob es kein andres Mittel gebe, sich berühmt zu machen.

<sup>1)</sup> was freilich so hatte fein sollen.

Der Raifer fandte gur bestimmten Zeit den Comes Canbibianus als feinen Bevollmachtigten bei der Synode nach Ephesus mit dem ausdrücklichen Befehl, daß er sich nicht in die dogmatischen Berhandlungen mischen, sondern nur dazu murten follte, die Erhaltung der Ruhe bei denfelben zu sichern 1). Wohl mußte man Grund haben zu solchen Besorgnissen, welche diese Vorsichtsmaagregeln veranlagten. Und auch manches Andre in dem Schreiben, welches der Raifer an die Synode richtete, bestätigt diese Bermuthung, Denn er verordnete zugleich, daß alle Leute aus dem weltlichen Stande und alle Monche, die fich zu Ephesus versammelt hatten und die sich noch dort versammeln wurden, burchaus die Stadt verlassen sollten, damit die friedliche und rubige Untersuchung nicht dadurch gestört und keine Leidenschaft und Zwietracht erregt werde. Also mogte man wohl schon Urfache haben zu befürchten, wie sich diese Kurcht auch nachher gegrundet zeigte, daß die enrillische Parthei manche der geistlichen Untersuchung fremdartige Werkzeuge zu ihrem Dienst haben werde. Ferner wurde den Bischofen verboten, mahrend der Verhandlungen die Synode zu verlaffen und insbesondre den hof in Constantinopel zu besuchen. Welche Verordnung wieder barauf hinweiset, daß man die Berbindung der enrillischen Parthei mit dem Sofe zu furch ten manchen Grund hatte. Es erhellt auch aus Allem, wie fern damals der Raifer davon war, die tumultuarische Unterdrückung des Restorins dulden zu wollen. Seine dem felben gunftige Gefinnung gab er badurch zu erkennen, daß

<sup>1)</sup> In der kaiserlichen an die Synode gerichteten Sacra. Harduin Concil. T. I, 1346. ώς ε τη αυνοδφ πανταχοθεν περιφυλαχθηναι το άτιφαχον.

er ihm allein erlaubte, sich von einem Freunde vornehmen Standes, dem Comes Freneus, nach Ephesus begleiten zu lassen.

Enrill und Reftorius famen zu bem bestimmten Zeitpunkte in Ephesus an. Enrill brachte eine große Zahl egnptischer Bischofe mit, welche gleiches Interesse mit ihm hatten und seine blinden Werkzeuge maren. Der Bischof Memnon von Ephesus war sein Freund und vielleicht als Gegner des constantinopolitanischen Patriarchen, deffen firche liche Oberherrschaft diese angesehenen Metropoliten ungern anerkennen wollten, durch gleiches Interesse mit Enrill verbunden; diese Verbindung sicherte ihm einen herrschenden Einfluß auf die kleinasiatischen Bischofe und, da Memnon von ahnlicher BemuthBart wie Enrill, auch wohl eine ahn. liche herrschaft zu Ephesus ausüben mogte, wie jener zu Alexandria, eine große Macht in der Stadt, wo das Concil sich versammelte. Vermuthlich bat sich Restorius eben deshalb, weil er diese Macht fürchtete, von dem kaiserlichen Bevollmächtigten eine Wache aus, welche seine Wohnung umgab und Reinen ohne Unmelbung zu ihm einließ. Man könnte dies zwar zu dem mancherlei Ungeistlichen in der Umgebung der ersten Bischöfe des romischen Reichs rechnen, wie ihm feine Gegner diese militarische Umgebung gum Vorwurf machten; aber ein Bischof der feindselig gegen ihn gefinnten Parthei, der Bischof Akacius von Melitene in Armenien, deutet wohl den richtigen Grund an, wenn er fagt 1), daß Restorius durch Kurcht dazu bewogen worden. Freilich erklarte er das nach feinem Sinne, da

<sup>1)</sup> Concil. Ephes. act. I. T. I. f. 1390.

er biefe Kurcht nur von dem bofen Gewiffen ableitete, welches der Baretifer haben mußte. Aber wenn man bedenft, welcher Kanatismus ber chrillischen Parthei eingehaucht war, welchen Einfluß derselbe auf die dieser Parthei ergebenen roben Volksschaaren ausüben konnte, wenn es wahr ist, was dem Enrill in mehreren öffentlichen Erklarungen vorgeworfen wird, und was, nach der herrschaft, welche er zu Alexandria ausübte, zu schließen, nicht so unwahrscheinlich aussieht, daß er die Schaaren der egnptischen Schiffer und ber kleinasiatischen Bauern zu Werkzeugen seiner Tyrannei hatte 1), so kann man leicht eine andre Urfache der Furcht bes Nestorius auffinden. Die enrillische Parthei behaup tete zwar in ihrem Bericht an den Raifer, daß zu Ephesus gar feine Unruhen, welche dem Restorius zu solchen Beforgniffen hatten Veranlaffung geben konnen, vorgefallen seien 2); aber es mag auch hier das Spruchwort angewandt werden, daß wer sich entschuldigt, sich anklagt.

Nachdem die zu Ephesus versammelten Bischöse schon mehrere Wochen über den von dem Kaiser angesetzten Termin hinaus gewartet hatten, waren doch noch Viele, welche der Spnode beiwohnen sollten, durch besondre Umstände das

<sup>1)</sup> In dem Briefe des Patriarchen Johannes von Antiochia und der mit ihm verbundenen Bischöfe: Harduin. l. c. 1459. rattais τε Αίγνιστιοις και άγουκοις άσιανοις υπουργοίς της τεφαννίδος χοηφαμένοι l. c. 1454. πληθος το άγουκικον συναγαγών διεταφαξε την πολίν. Neftvrius sagt in seinem Bericht an den Kaiser, daß Enrill Soldaten, die ihm vermuthlich Memnon durch seinen Einstüß zu Ephesus verschaft hatte, auf dem Markt zerstreut und die ganze Stadt in Unruhe gesetzt hatte l. c. 1438.

<sup>2)</sup> l. c. 1442.

Verzögerung der Unkunft des P. Johannes. 999 selbst einzutreffen verhindert worden. Das Ausbleiben der Abgeordneten des romischen Bischofs, welche durch ungunfligen Wind zuruckgehalten worden, konnte dem Enrill weder besonderen Rummer, noch besondre Freude machen; denn er konnte doch darauf rechnen, daß diefe, mas er burch feine Parthei auf dem Concil durchgesett hatte, gut beißen wurden, mogten fie bei den Berhandlungen anwesend fein Aber willfommen mußte es ihm fein, wenn oder nicht. er ohne Zuziehung des Patriarchen Johannes von Untiochia und der übrigen sprischen Bischofe das Concil eroffnen konnte; denn von diesen allein, welche dem Restorius am meisten befreundet und wenigstens Alle der egyptischen Dogmatik durchaus abgeneigt und von dem egyptischen Einflusse burchaus unabhängig waren, konnte er nachbrücklichen Widerstand befürchten. Der Patriarch Johannes war nun zuerst durch eine zu Antiochia, wie nicht selten in diefer volkreichen Hauptstadt des öftlichen romischen Affens, herrschende hungersnoth und durch daher entstandene Volks. bewegungen veranlaßt worden, mit seiner Abreise zu zogern 1). Dazu kam, bag heftige Regenguffe in manchen Gegenden, durch welche die lange Landreise von Untiochia nach Ephesus führte, Ueberschwemmungen veranlagt hatten, wodurch das Reisen sehr erschwert und verzögert wurde. Schon waren sechzehn Tage über den Termin des von dem Raifer bestimmten Unfangs der Spnode verstrichen; die spe rischen Bischofe waren, nachdem sie dreißig Tagereisen zuruckgelegt hatten, nur noch funf bis feche folder von Ephefus entfernt. Der Patriarch Johannes melbete bies bem

<sup>1)</sup> Der Brief bes Johannes an ben Kaifer Harduin. I, 1459.

Enrill in einem achtungsvollen Schreiben, durch welches er ihre Verzögerung entschuldigte 1). Nachdem man schon fo lange mit der Eröffnung des Concils gewartet, hatte man ja wohl noch diese wenigen Tage warten konnen. Aber obgleich ein und vierzig Bischofe darauf drangen, daß man die Unkunft der nur noch so wenige Tagereisen entfernten Collegen erwarten muffe, und obgleich fie fich entschlossen erflarten, an keiner fruberen Versammlung des Concils Theil zu nehmen, obgleich Restorius keine Botschaft einer Partikulårversammlung annehmen wollte, obgleich der kaiserliche Bevollmächtigte gegen die Rechtmäßigkeit einer folchen dem kaiserlichen Ausschreiben zuwider laufenden Versammlung mehrere Protestationen erließ; so ließ sich boch Enrill, mit bem Bischof Memnon von Ephesus und dem Bischof Juvenalis von Jerusalem verbunden und auf die große Schaar der egyptischen und mittelastatischen Bischofe vertrauend, dadurch nicht irre machen, und am zwei und zwanzigsten Juni d. J. 431 eröffnete er die Snnode mit ohngefahr zwei hundert Bischöfen. Er suchte zwar nachher dies Berfahren zu rechtfertigen durch das Borgeben, der Patriarch Johannes habe absichtlich gezogert, er habe an dem Absetzungeurtheil über den Nestorius, das er wohl als Ergebniß ber Spnode vorausgesehn, keinen Theil nehmen gewollt und fich der Sache wohl geschamt; mehrere aus dem östlichen Usten kommende Bischöfe håtten im Auftrage ihres Patriarchen gemeldet, man moge thun was man wolle, ohne beffen Unfunft zu erwarten 2). Aber der angeführte Brief

<sup>1)</sup> Concil. Ephes. Pars. I. c. 21. Harduin. I, 1348.

<sup>2)</sup> Eprill in seinem Briefe an die Geiftlichkeit zu Constantinopel. I Harduin, f. 1435.

des Patriarchen Johannes scheint glaubwürdiger als diese Aussage Cyrills, da dieser natürlich Alles aufsuchen mußte, um eine so offenbar ungesetzliche Handlungsweise zu entschulbigen, und es läßt sich auch schwer denken, daß der Patriarch Johannes, welcher damals gewiß die Absicht hatte, seinen Freund Nestorius aufrecht zu erhalten, denselben absichtlich der chrillischen Parthei, die er damals zu fürchten durchaus keine Ursache hatte, sollte aufgeopfert haben.

Diese Versammlung war theils das blinde Wertzeug Eprills, der durch mancherlei Kunste sich allen Einstuß auf sie zu verschaffen gewußt 1), theils wurde sie von wildem Fanatismus beherrscht. So konnte von einer ordentslichen Untersuchung nicht die Rede sein, das Ergebniß, zu dem man kommen wollte, war schon im voraus bestimmt, und man konnte daher mit allen Verhandlungen, welche dazu sühren sollten, leicht an Einem Tage fertig werden. Eprill wurde als der Versechter der reinen Lehre mit schmeichlerischen Lobpreisungen überhäust, seine vorgelesenen Briese an Nestorius und seine Anathematismen wurden als Ausdruck der reinen Lehre gepriesen. Da Nestorius die zweimalige Vorladung des Concils zurückgewiesen und

<sup>1)</sup> Durch Bestechungen, welche sonst dem Enrill ein beliebtes Mittel für seine Zwecke waren, soll er auch hier gewürft haben. Dies deutet der Bischof Ibas von Edessa in seinem Briese an den persischen Kirchenlehrer Mares an: "προλαβων δ Κυριλλος τας άκοας τω φαρμακω, τω πηρουντι τους δφθαλμους των σοη ων προκατεσχεν. S. Concil. Chalc. act. 10. Harduin. II. s. 530. Ibas war einer der Orientalen, welche mit dem Patriarchen Juhannes zu Ephesus ankamen. In jenem Briese giebt er sich zwar als einer Parthei angehörend zu erkennen, doch zeigt er keine Leidenschaft.

erflart hatte, bag er nur in der Besammtheit ber versams melten Bischofe erscheinen werbe; so wurde noch eine dritte Aufforderung der üblichen Form gemäß, die man gewöhn. lich beobachtete, wenn man auch den Gesetzen noch so sehr zuwider handelte, durch vier abgeordnete Bischofe, welche von einem Notar und einem firchlichen Vorleser begleitet waren 1), an ihn erlaffen. Reftorius, der nach der ursprünglichen Absicht bei der Zusammenberufung des Concils als Mituntersucher ber Streitigkeiten, nicht als Beklagter erscheinen sollte, wurde von der heiligsten Synode, wie sie sich nannte, aufgefordert, wegen der ihm Schuld gegebenen baresieen sich zu rechtfertigen, und ihm gedroht, daß wenn er nicht erscheine und gegen die mundlich und schriftlich wider ihn vorgebrachten Beschuldigungen sich verantworte, so werde die Spnode sich genothigt sehn, nach den Kirchengesetzen gegen ihn zu verfahren. Die Wache, welche sie auf dem Vorhofe des Hauses fanden, ließ die Bischofe nicht zu dem Restorius ein, wie sie von ihm diesen Auftrag erhalten hatte, und sie erklarte ihnen, daß, wenn sie auch bis zum Abend warten wollten, sie keine andre Untwort als die fruher gegebene von dem Meftorius erhalten murden 2).

Obgleich Neftorius alle gesetzmäßige Ursache hatte, ges gen dieses Gericht zu protestiren, so suhr das Concil doch sort, sich als den rechtmäßigen Nichterstuhl über ihn zu betrachten, und seine Weigerung vor demselben zu erscheinen wurde als ein Zeichen seiner von ihm selbst anerkannten Schuld

<sup>1)</sup> Um den Brief der Spnode dem Reftorius vorzulesen und beffen Untwort ju Protofoll ju nehmen.

<sup>2)</sup> S. Harduin, Concil. T. I. f. 1362.

gedeutet. Seine Briefe an Enrill murden vorgelesen und mit eben so allgemeiner Migbilligung aufgenommen als die Lobyreisung war, mit welcher die Briefe Enrille aufgenommen worden. Gine Probe von der unchristlichen fanatis schen Leidenschaft, welche diese Ennode befeelte, giebt der auf diese Vorlesung folgende Ausspruch des Bischofs Euoptios von Ptolemais 1): "Co wie dicjenigen, welche die faiferlichen Mungen verfalschten, die argste Strafe verdienten, so sei auch Restorius, der die Lehre der Rechtglaubigfeit zu verfälschen gewagt, bei Gott und Menschen aller Strafe werth" 2). Auch vertrauliche Aeußerungen des Restorius und seiner Freunde, welche ihnen im Gesprache mit andren Bischöfen wahrend ihres Aufenthaltes zu Ephefus entfallen maren, murden gegen ihn benutt und verdreht. Er hatte in der heftigkeit, welche einen Mann von seiner Gemutheart im Disputiren leicht fortreißen konnte, gegen die fraß flingenden Ausdrucke der andren Parthei gefagt: man fonne ja nicht behaupten, daß Gott zwei oder drei Monathe alt geworden. Dies wurde fo gedeutet, als ob er die Gottbeit Christi geleugnet. Einer von den Freunden des Destorius hatte gesagt, daß die Juden wohl dem Menschen, aber nicht der Gottheit selbst hatten Leid zufügen konnen. Dies wurde als eine unerhorte gafterung, als ein Verfuch, Die Juden zu rechtfertigen und ihre Gunde zu milbern, angesehn 3). Die Spnode fallte bemnach, wie fie mit pharifais scher Scheinheiligkeit erklarte, nach vielen Thranen, ge-

<sup>1)</sup> Der seinem Bruder und Vorgänger, dem milben und freisinnis gen Spnesius sehr unähnlich gewesen sein muß.

<sup>2)</sup> l. c. 1391.

<sup>3)</sup> Harduin, f. 1398 und 99.

brungen durch die Rirchengesette und durch den Brief bes romis schen Bischofs Colestinus, das Urtheil, welches fie fo aus, zudrücken magte: "Unser von dem Rest orius verlästerter Berr Refus Christus hat durch diese heiligste Spnode bestimmt, daß derselbe von der bischöflichen Wurde und von dem gangen Collegium der Priester ausgeschlossen sei" 1). Nachdem die Spnode dies Urtheil gefallt hatte, hielt der Bischof Rhegios von Constantia auf der Insel Enprus eine Rede, obgleich furg, ein Bild des übertriebensten, alles menschliche und christliche Gefühl verleugnenden, dem Gotendienst dogmatischer Formeln, durch welche man den lebendigen Christus verherrlichen zu konnen meinte, den Geift Christi und den Geift der Bernunft aufopfernden Kanatismus. Wegen des Streits über armselige Begriffsformeln, armselig, wenn fie gegen das Christenthum, das Geist und Leben ift, deffen Befen Liebe ift, gehalten werden, wurde der Berfagerte arger als Rain und die Sodomiter genannt. Die Erde follte fich eigentlich aufthun, ihn zu verschlingen, Feuer vom himmel follte auf ihn herab regnen, damit die Einfaltigen fein Berbrechen bestraft fahen! Der Gott Logos, den er zu zerspale ten gewagt, der im Fleische aus der Mutter Gottes Maria hervorgefommen, werde ihm die Strafen der emigen Martern am Tage bes Gerichts bestimmen. Der Bischof schloß seine Rede mit der dem antiochenischen Lehrbegriffe entgegengesetten, ju bem Gangen ber Rede paffenben Auf. forderung: "uns aber lagt anbeten den Gott Logos, der uns gewürdigt hat, mit bem Fleische unter uns zu manbeln, ohne von dem Wesen des Vaters sich zu trennen! 112)

<sup>1)</sup> l. c. f. 1422.

<sup>2)</sup> l. c. 1444.

Bekanntmachung des Urtheils gegen Nestorius. 1005 als ob diese Verehrung des menschgewordenen Gottes bei der Parthei des Nestorius nicht statt fånde, weil sie sich über die Erscheinung dieses menschgewordenen Gottes in andren dogmatischen Formeln ausdrückte! So sollte wieder eine neue Formelnknechtschaft in der Neligion an die Stelle der Anbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit gessetzt werden!

Enrill ließ jenes uber ben Reftorius gefallte 216sekungsurtheil zu Ephesus öffentlich anschlagen und sogar burch herolde in der ganzen Stadt bekannt machen 1). Die Bischofe, welche jene Versammlung ausgemacht hatten oder die enrillische Parthei bildeten, erließen auch ein des Geistes dieser Parthei wurdiges Schreiben an den Raiser, durch welches sie ihm das von der Spnode, fur die sie sich ausgaben, gefällte Urtheil befannt machten. Gie brachten manche leicht in ihrer Nichtigkeit sich darstellende Grunde vor, um die Eröffnung der Verhandlungen vor der Unkunft des Patriarchen Johannes und der Seinigen dadurch zu entschuldigen. Man benutte die gehässigsten Verdrehungen jener oben angeführten vertraulichen Aeußerungen des Reftorius, um ihn als Lafterer des Beiligsten darzustellen, er habe nicht aufgehort zu sagen, daß man den um unsertwillen Mensch gewordenen nicht Gott nennen durfe, daß er der Gottheit das Menschliche zum Vorwurf gemacht, welches sie aus Liebe gegen die Menschen angenommen, er habe das Geheimniß der Menschwerdung Gottes verspottet. Cie baten den Raifer, zu befehlen, daß die ganze lehre des Mestorius aus den Rirchen vertilgt werde, und daß seine

<sup>1)</sup> Mach der Aussage des Comes Candidianus Harduin. l. c. 1451.

Bucher, durch welche er die Gnade Gottes zu verleugnen fuche, wo man fie finde, dem Feuer übergeben murben 1).

Restorius und gehn mit ihm verbundene Bischofe erließen darauf auch ein Schreiben an den Raifer, in wel chem sie ihm der Wahrheit gemäß das willfürliche und gesetwidrige Verfahren Enrills und Memnons schilderten. Sie legten hier dem Raifer bas billige Berlangen vor, er moge ihnen entweder einen vor Beleidigungen sichern Aufenthalt zu Ephesus verschaffen und eine gesehmäßige Bersammlung veranstalten, so daß Reiner von den Geiftlichen oder Monchen, weder der ihrigen noch der egyptischen, noch Einer der nicht berufenen Bischofe gur Beunruhigung der Spnode derselben beiwohnen durfe (nur zwei Bischofe aus jedem Metropolitensprengel, die sich auf solche Untersuchungen verständen, follten mit ihren Metropoliten zu der Bersammlung fommen) 2); oder der Raiser moge veranlass fen, daß fie ohne Gefahr wieder zu ihren Rirchen guruck kehren konnten. Dieses Verlangen sett offenbar die Parthei des Restorius in ein vortheilhaftes Licht, es erhellt daraus, daß sie durch ruhige, vernunftige Untersuchung, nicht durch Ueberlegenheit der Menge, nicht durch Gewalt und Geschrei zu siegen wünschten, wie hingegen auf die enrillische Parthei ein Verdacht von der entgegengesetten Urt dadurch geworfen wird.

Der kaiserliche Bevollmächtigte war mit bem Resto.
rius einverstanden, wie er gleich anfangs die Bersamm.
lung ber christischen Parthei für eine ungesetzliche, mit dem

fais

<sup>1)</sup> Harduin. l. c. 1442.

<sup>2)</sup> l. c. 1439.

faiferlichen Ausschreiben streitende erklart hatte, so beharrte er dabei, daß die Beschlusse derselben keine gesetzliche Gultigkeit haben konnten, er stattete auch seinerseits demaemaß einen Bericht an den Raiser ab, er forderte Diesenigen Bischofe, welche den christischen Versammlungen nicht beigewohnt hatten, auf, sich nicht zwingen zu laffen, die Beschluffe jener Versammlung zu unterzeichnen; sondern die Unkunft des sprischen Patriarchen ab-Man konnte den Candidian wegen feizuwarten. ner engern Verbindung mit der sprischen Rirchenparthei einer seinem Umte nicht ziemenden Partheilichkeit beschuldis gen; aber er ergriff ja doch nicht die Parthei irgend eines bogmatischen Systems; sondern er schloß sich seiner Stellung gemäß naturlich besonders an diejenigen an, welche die Formen des Gesetzes am ftrengsten beobachteten. es von dem Kampf zwischen gesetzloser Willfur und geetlicher Ordnung sich handelte, mar es die Pflicht seines Umtes, nicht neutral zu bleiben.

Aber schon die Neutralität wäre in den Augen der perrschsüchtigen oder fanatischen Bischöse von der cyrillischen parthei ein Verbrechen gewesen. Um so weniger konnten de es ihm verzeihen, daß er sich der Sache des Nechts sachdrücklich annahm und einen der Wahrheit entsprechenzen Bericht von ihrer Tyrannei nach Constantinopel sandte. Da nun diese Leute Alles mit dem Auge der Leidenschaft nsahen, gehässige Verdrehungen der Worte und Handlunzen, Uebertreibungen aller Art und wohl auch Lügen sich rlaubten; so kann man dem, was sie berichten von dem ewaltsamen Versahren des Mannes, den wir nach sichern Irkunden überall auf eine geschmäßige Weise nur in den

Unfunft des Patriarchen Johannes.

1008

Schranken feines Berufs handeln sehen, keinen Glauben beimeffen 1).

Der Bischof Johannes von Untiochia fam, wie er versprochen hatte, einige Tage nach jener von Enrill ans gestellten Versammlung mit den Seinen zu Ephesus an. Wenn es auch wahr sein sollte, was der Bischof Memnon von Ephesus berichtet, daß das chrillische Concil ihm Abgeord. nete entgegengeschickt hatte, ihn zu bewillkomminen und von bem Geschehenen ihn zu unterrichten, so betrugen diese sich boch gewiß nicht auf eine solche Weise, welche geeignet gewei sen ware, einen gunstigen Eindruck auf ihn zu machen, und eine solche handlung der Willfur, wie die vollzogene, ließ fich auch auf feine Beife beschönigen. Johannes tonnte nicht anders als darüber emport sein, und er mußte nach ben Rirchengesetzen und von seinem dogmatischen Stand punkte aus die Verhandlungen jenes Concils als ungultig ansehn und dafür erklären. Freilich handelte auch er nicht in dem Geifte der Besonnenheit und Mäßigung. band fich mit seinen Bischöfen, deren nur dreiffig und einige wenige mehr waren, zur Versammlung eines neuen Concile, welches sich als das allein rechtmäßige betrachtete. Die cyrillische Parthei fand gerade darin ctwas durchaus Ordnungswidriges, daß eine so unverhaltnigmäßige Mino ritat zur Nichterin über eine so viel größere Majoritat fich aufwerfe; aber ber Patriarch Johannes behauptete, daß jene Mehrzahl kein Gewicht haben tonne, da es groß,

<sup>1)</sup> Wie besonders mas der Bischof Memnon von Ephesus in seinem offenbar lügenhaften Briefe an die Geistlichkeit zu Constantinovel berichtet. Harduin. Concil. 1. c. f. 1595.

tentheils eanptische und kleinasiatische, von Enrill und Memnon abhangige Bifchofe feien. Candidian hielt es fur feine Pflicht, auch bei diefer Partifularversammlung zu erscheinen, wie er bei der ersten erschienen war. stattete bier von dem Verfahren, das er dort beobachtet hatte, Bericht ab, er las ihnen die kaiserliche Safra vor. welche an das ganze Concil gerichtet war, und dann ent-Das Concil fallte nun über Cn. fernte er sich sogleich. rill und Memnon das Absetzungkurtheil, und es schloß Die übrigen Theilnehmer an den Verhandlungen jener Partikularversammlung von der Rirchengemeinschaft aus, bis fie Reue bezeugt und Enrille Unathematismen verdammt haben murden. Dieses über die beiden Bischofe ausgesprochene Urtheil machten sie durch offentlichen Unschlag bekannt, sie erstatteten davon Bericht an den Raiser, sie forderten die übrigen Bischofe demnach auf, sich von den Baretifern Enrillus und Memnon zu trennen und fich mit ihnen, dem faiserlichen Ausschreiben gemäß, zu einem gemeinsamen Concil zu vereinigen.

Aber Enrill beherrschte die Gesammtheit der Bisschöfe, mit denen er jene erste Versammlung gehalten hatte. Unterdessen waren die Abgeordneten des römischen Bischofs angekommen, welche die Instruktion erhalten hatten, in Allem nach dem Nath und Willen Enrills zu verfahren; doch zugleich die oberrichterliche Autorität der römischen Kirche geltend zu machen. Wenn es auf der Spnode zu Streitigkeiten komme, sollten sie eingedenk sein, daß es ihnen nicht zieme, als Parthei an den Streitigkeiten Theil zu nehmen; sondern die Meinungen der Uebrigen zu rich-

ten 1). Diese Abgeordneten hielten sich daher burchaus nur an das chrillische Concil, sie ließen sich in einer Bersamm, lung deffelben die fruheren Berhandlungen vorlefen und hießen Alles gut. So glaubte biefes Concil sich nun auch berechtigt, das Unsehn des romischen Bischofs für sich an-Auf eine von Enrill und Memnon biesem zuführen. Partheiconcil übergebene Rlagschrift wurde der Patriarch Robannes unter den üblichen Formen dreimal aufgeforbert, vor bemfelben zu erscheinen und sich wegen seines Berfahrens zu rechtfertigen bei Drohung ber Rirchenstra-Da aber Johannes mit diesem Concil, welches er nicht als ein rechtmäßiges anerkannte, sich in keine Unter, handlungen einlaffen wollte; fondern erklarte, daß, nach bem er Alles nach Constantinopel berichtet, er die Entscheis dung von dort abwarte; so fällte das Concil über ihn und feine Berbundeten das Urtheil, daß fie fur's Erfte von ihren bischöflichen und priesterlichen Amtsverrichtungen sus, pendirt fein follten, fich vorbehaltend die gange Strenge ber Rirchengesette gegen sie anzuwenden, wenn sie ihr Berfahren nicht beffern wurden.

Unterdeffen hatte der Bericht des Candidian die Burkung zu Constantinopel hervorgebracht, welche, wenn nicht Fanatismus und Ranke einer Hofparthei entgegenstan.

<sup>1)</sup> Die Worte des commonitorium, welches Sölestin seinen Logaten mitgab: ad fratrem et coëpiscopum nostrum Cyrillum consilium vestrum omne convertite et quicquid in ejus videritis arbitrio facietis. Et auctoritatem sedis apostolicae custodiri debere mandamus, ad disceptationem si suerit ventum, vos de corum sententiis judicare debetis, non subire certamen. Harduin. l. c. f. 1347.

den, nothwendig erfolgen mußte. Um neun und zwanzigsten Juni erließ der Raiser ein mit Unpartheilichkeit und Mäßigung abgefaßtes Schreiben an die Synode, welches ein faiserlicher Beamte, der Magistrianus Palladius als Eilbote überbrachte. Der Raifer tadelte in demselben das ungesetliche und offenbar von Leidenschaft ausgehende Berfahren, ohne diejenigen, gegen welche dieser Ladel befonders gerichtet mar, namentlich zu bezeichnen. Er erklarte, daß er nur das Ergebniß einer von der gangen Synode gemeinsam angestellten Berathung uber die ftreitige Lehre gut heißen werde. Ein anderer angesehene faiferliche Staats beamte folle gemeinschaftlich mit dem Candidian den Sang der Verhandlungen beobachten und fernere geschwis brige Schritte verhindern. Bis dahin durfe feiner der Bischofe in seinen Rirchensprengel zurückkehren, oder nach bem hofe reisen 1). Der Raifer außerte, dag ibm nicht sowohl die Person des Restorius oder irgend eines andren, als vielmehr die Sache der Bahrheit felbst am Bergen liege 2). Jener kaiserliche Beamte mußte wohl von dem Kaiser — so wichtig war ihm diese Angelegenheit - den Befehl erhalten haben, feine Reise nach Ephesus und seine Rückfehr nach Constantinopel auf alle Weise zu beschleunigen, denn das Antwortschreiben der cyrillischen Spnode, welches er zurückbrachte, mar vom Isten Juli datirt. Diese Bischofe vertheidigten sich darin gegen den Vorwurf des leidenschaftlichen Verfahrens, sie beharrten dabei, daß Reftorius wegen feiner Irrlehren mit Recht entfest wor-

<sup>1)</sup> Man erkennt wohl, daß man das Letzte besonders von Seiten der errillischen Parthei zu befürchten hatte.

<sup>2)</sup> l. c. Harduin, f. 1539.

ben, und fie beschuldigten den Comes Candidian, bag er aus Vartheilichkeit fur Restorius dem Raiser eine faliche Darstellung von der Sache gegeben habe. Doch würde ein folcher Brief wohl wenig ausgerichtet haben, da Canbidians das Geprage ber Wahrheit an fich tragende Berichte dem Raiser leicht die rechten Aufschluffe über Alles geben fonnten, ba ein Comes Frendus, ber den Reftorius nach Ephesus begleitet und sich dort als feinen treuen Freund gezeigt, und so manche andre angesehene Manner unter beffen Freunden zu Constantinopel zum Vortheil seiner Sache murkten. Enrill mußte andre Mittel anwenden, um sich dort das Uebergewicht zu verschaffen. Er konnte auf die blinden fanatischen Eiferer unter den dortigen Monchen rechnen. Unter diefen fand ein Archimandrit, Namens Dalmatius, in dem größten Seit acht und vierzig Jahren hatte er die Zelle, Unsehn. in der er eingeschlossen lebte, nicht verlassen, der Raiser felbst pflegte ihn hier zu besuchen, wenn er ihn um seine Fürbitte ansprechen wollte; vergebens aber hatte er ihn guweilen gebeten, daß er bei einem der Erdbeben, welche Constantinopel häufig in Schrecken setten, seine Ginsamkeit verlassen und an den öffentlichen Bugprocessionen Theil nehmen moge 1). Vermuthlich war diesem Monch der neue Patriarch aus der antiochenischen Schule schon von Unfang an durch alexandrinischen Ginfluß als ein gefähr licher Irrlehrer geschildert worden, denn nach der Untunft bes Restorius pflegte er zu denen, welche ihn in seiner Zelle besuchten, zu sagen: nehmt euch in Acht, meine Brus

<sup>1)</sup> Harduin. l. c. f. 1587.

ber, denn ein schlimmes Thier ift in diese Stadt gekommen, und es fann vielen durch feine Lehre schaden 1). Diefen Mann wußte nun Enrill jum Dienft feiner Parthei und feiner Swecke in Bewegung gu feten durch eine ihm mitgetheilte Nachricht von dem über Reftorius gefallten Absetzungsurtheil und von dem mas die Bertheidis ger ber Rechtglaubigkeit beshalb zu leiden hatten. Diese Nachricht erhielt Dalmatius durch einen an die zu Constantinopel sich aufhaltenden Bischofe und Monche gerichteten Brief, welchen in einem Rohr verborgen ein Bettler nach Conftantinopel überbrachte, fei es nun, daß En. rill wurflich, wie er vorgab, diefe Lift anwenden mußte, um den Brief ficher jum Biele ju bringen, weil die Manner, welche. Enrills Machinationen zu vereiteln suchten, deshalb seine Mittheilungen an die Geistlichen und Monche zu Conftantinopel zu bemmen fich bemuhten, oder fei es, daß man nur eines solchen Mittels zu bedurfen vorgab, um durch die Schilderung von dem Druck, den man zu erdulden habe, die Semuther der Partheiganger zu erhiten.

<sup>1)</sup> l. c. 1447. Dieser Dalmatius war bei einem kaiserlichen Büreau angestellt, σχολαφιος έν τη δευτεφά οχολη, hatte Frau und Kinder, als er durch einen Einstuß eines verehrten Mönchs Jakios bewogen wurde, auch Mönch zu werden. Er erhielt großes Ansehn, wurde häusig aufgesordert, bürgerliche Streitigkeiten zu entscheiden, wie in seiner griechischen Lebensgeschichte erzählt wird, welche Banduri in dem II. B. seines imperium orientale herausgegeben hat. Wenn die neuen Patriarchen ihr Aut antraten, pflegten sie zuerst den Dalmatius in seiner Zelle aufzusuchen und ihm ihre Ehrsurcht zu beweisen. Den Nestorius soll er aber nach dieser Lebensgeschichte nicht vorgelassen haben. Es läßt sich leicht denken, wie viel ein solches Werkzeug dem Eprill nusen konnte.

Darf man annehmen, daß der Ueberbringer des Briefs kein Bettler, sondern ein als Bettler verkleideter Bischof war; so ergiebt sich auch noch eine andere Absicht, welche man bei dieser Art verborgener Mittheilung hatte, der Ueberbringer, der in dieser Verkleidung unbemerkt nach Constantinopel kommen sollte, hatte wohl noch besondre mund. lich auszurichtende Austräge.

Diese Bothschaft brachte nun die ganze Parthei der eifernden Monche in heftige Bewegung. Dalmatius glaubte sich durch eine himmlische Stimme aufgefordert, aus seiner acht und vierzigiahrigen Einsamkeit sich herauszureißen, um die Rirche aus der drohenden großen Gefahr ju retten. Alle Monche und Aebte verließen ihre Rlofter und in wechselnden Choren Pfalmen singend zogen sie in Prozession mit brennenden Wachsterzen unter der Unführung bes Dalmatius zum kaiserlichen Palast. Ein solcher Aufzug mußte leicht auch das Volk in Gahrung bringen und die Besorgnif verbreiten, daß die Rechtglaubigfeit in großer Gefahr stehe, große Schaaren des Volks schlossen fich daher an den Zug an. Die Aebte wurden zur Audienz in den Palast gerufen, mahrend daß die Schaaren der Monche und des Volks in den Choren fortsingend vor bemfelben ftehn blieben. Dalmatius redete den Raifer an mit dem freimuthigen Cone, in welchem er zu ihm zu sprechen gewohnt war, vor einer zahlreichen hofversamm lung, er übergab ihm den Brief der Synode, und der schwache Raiser sagte, wenn es sich so verhalte, so mogten Bischofe von dorther kommen. Dalmatius flagte aber darüber, daß von der andren Parthei so viele als wollten nach Constantinopel kommen durften, hingegen wer von

ber enrillischen Spnode komme, festgehalten werde 1). fragte den Raiser nach seiner Beise, wen er horen wolle, die sechstausend Bischöfe oder einen gottlosen Menschen? Und er erhielt von dem Raiser das Versprechen, daß es der enrillischen Parthei gestattet werden solle, Abgeordnete nach Constantinopel zu senden. Da Dalmatius der versammelten Menge verfundigte, daß man von dem Raiser eine gunftige Untwort empfangen, so ging der gange Bug mit Lobgesangen aus dem hundert und funfzigsten Pfalm nach einer Rirche, wo ihnen Dalmatius den Brief der Snnode vorlesen und von seiner Audienz ihnen Bericht er-Als ihnen der Brief dort vorgelesen wor statten sollte. ben, rief das versammelte Volk einstimmig aus: Unathema dem Nestorius. Auch auf den Schluß der Unrede bes Dalmatius erfolgte ein fo lautes Unathema 2).

Darauf sandte die cyrillische Parthei drei Bischofe nach Constantinopel, und bald mußte man horen, welchen grossen Einstuß diese durch ihre Runste gewonnen hatten. Eisnen der disherigen Gönner des Nestorius, den kaiserlischen Kammerherrn Scholasticus, hatte man gegen ihn einzunehmen gewußt, indem man, wozu Verdrehungen verstraulicher Leußerungen benußt wurden, von ihm sagte, er wolle es gar nicht mehr dulden, daß die Maria Feoro-2003 genannt werde. Nestorius hielt es deshalb für nös

<sup>1)</sup> Es fragt sich, wie viel Wahres hier zum Grunde lag, ob man den Dalmatius durch solche Schilderungen zu erhigen gewußt, oder ob manche Bischöse, welche nach Constantinopel gekommen waren, Unruhen zu stiften, mit Necht festgehalten worden?

<sup>2)</sup> l. c. f. 1587.

thia, sich bei ibm zu rechtfertigen, er erklarte ibm, daß er darüber noch eben so denke, wie er sich zu Constantinopel ftets geaußert habe, daß er die Berbindung beider Benennungen der Maria Θεοτοχος und ανθοωποτοχος in verschiedener Beziehung fur das Merkmal der vollständigen Orthodoxie halte. Er empfahl ihm die Gorge für die Erhaltung der Rechtglaubigfeit. Wenn nur diese gesichert fei, sette er hinzu, wolle er gern die bischöfliche Wurde niederles-Auf diesen Kall moge er es so ansehn, als ob er durch Diesen Brief von ihm Abschied nehme, denn gern werde er in sein altes flosterliches Leben zurückkehren, wie er nichts Soheres und Seligeres als eine solche Rube kenne. Wohl mogte sich Nestorius nach so vielen traurigen Erfahrungen aus einem Leben voll Unruhe, Streit und Sorgen in seine alte stille und forgenlose Ruhe aufrichtig zurücksehnen.

Die zu Ephesus noch versammelten afiatischen Bisschöfe hatten unterdessen, um dem Einstusse der cyrillischen Parthei entgegenzuwürken, den Comes Frenaus, den alsten Freund des Nestorius, veranlaßt, mit einem Briefe, den sie ihm mitgaben, nach Constantinopel zu reisen. Er kam drei Tage nach der Ankunft der cyrillischen Bischöfe daselbst an, und er mußte wahrnehmen, daß diese bei den Großen und bei den höchsten Staatsbeamten vielen Singang gefunden, und daß es ihnen gelungen war, Causdidians Berichte zu entfraften. Er gab sich alle Mühe, ihrem Einsluß am Hofe entgegenzuwürken, er setzte es durch, daß der Kaiser mit Zuziehung der höchsten Staatsbeamten ihm und den egyptischen Abgeordneten eine gemeinschaftsliche Audienz gab, bei welcher er die Vorträge beider austehe Audienz gab, bei welcher er die Vorträge beider au-

borte. Es gelang ihm, wie er feinen Committenten schreibt, den Raifer davon zu überzeugen, daß die enrillische Parthei auf eine durchaus gesetwidrige Weise verfahren sei, so daß derfelbe schon das Urtheil der zweiten unter dem Patriarchen Johannes gehaltenen Berfammlung zu bestätigen und noch andre Strafen den von derfelben abgesetzten Bischo. fen zu broben im Begriff mar. Aber der schwache Rais fer war das Wertzeug der hofpartheien, und diese waren auch stets mannigfachen Einwurfungen von außen her aus-Bald darauf tam der Urgt Johannes, der Gegesetzt. fretar 1) des Patriarchen Enrill, ju Constantinopel an, und diefer wußte bald Alle umzustimmen. Mun zeigten fich verschiedene Meinungen am hofe. Die Einen, denen nur die Wiederherstellung der Rube am Bergen lag, wollten, daß man, um dies auf die einfachste Beise zu erreichen, auf die Untersuchung des Rechts und Unrechts von beiden Seiten fich gar nicht einlaffen; fondern, um beide Partheien zufrieden zu stellen, die Absetzung aller drei Bischofe gut heißen, - die Undren, daß man die beiderseitigen Urtheile aufheben und Abgeordnete von Ephesus kommen laffen folle, um den wahren Bergang der Sache zu entdecken und zu erfahren, auf welcher Seite die Schuld des gesetswidrigen Berfahrens fei. Manche, welche die enrillische Parthei begunstigten, trachteten barnach, daß fie nach Ephesus gesandt und daselbst alles zu untersuchen bevollmächtigt murden 2).

<sup>1)</sup> organilog. Ohne Zweifel ein Geistlicher, wie man in dieser Zeit nicht selten Aerste unter den Geistlichen findet.

<sup>2)</sup> Der Brief bes Irenaus. 1. c. 1548.

Doch konnte die cyrillische Parthei den Sieg noch nicht erhalten, wie es scheint war der Einfluß der Gemäßigten am Hose noch zu mächtig. Für jest ging der zuerst erzwähnte Vorschlag durch, und ein Mann, keineswegs wie ihn die cyrillische Parthei haben wollte, ein Mann, der nicht geneigt war, zum Werkzeuge einer kirchlichen oder theologischen Parthei sich brauchen zu lassen, der Comes sacrarum (Minister Staatssekretär) Johannes, wurde nach Ephesus abgesandt. Dieser kam nach Ephesus mit einem kaiserlichen Schreiben (Sacra), durch welches verordnet wurde, daß alle drei von der Synode abgesetzten Vischöse abgesetzt bleiben sollten, und durch welches die Mitglieder des Concils ermahnt wurden, alle Streitigkeiten unter einzander beizulegen, damit sie in Frieden und Eintracht nach ihrem Kirchensprengel zurückkehren könnten.

Der Comes Johannes blieb zu Ephesus dem Standspunkte treu, welchen er als Staatsdiener behaupten sollte, nach denselben Grundsäten handelnd wie Candidian, ohne dessen Jusichung er auch nichts unternahm. Er lud zuerst alle Bischöfe ein zu einer Zusammenkunft in seiner Wohnung, bei welcher er ihnen die kaiserliche Sacra vorlesen wollte. Aber nun wurde er Zeuge des heftigsten Kampses unter beiden Partheien 1). Nachdem schon der größte Theil des Tages mit diesen Streitigkeiten hingebracht worden, griff er endlich mit Gewalt durch, er entsernte Nestorius und Enrill zugleich, er trug den Uedrigen die kaiserliche Sacra vor und, um dieselbe zu vollziehen und Unruhen abzu-

<sup>1)</sup> Er selbst sagt in seinem Berichte an den Kaiser: magna sacta est seditio, immo proclium et pugna.

wehren, übergab er die drei entfetten Bischofe einer ans ftanbigen und fichern Bermahrung. Darauf bemuhete er fich auf alle Beife den Frieden unter den beiden Partheien wieder herzustellen. Johannes von Untiochia und die Seinigen ließen fich auch wohl dazu bereit finden, sie wollten sich der faiserlichen Entscheidung, welche die Beschluffe beider Synoden genehmigte, unterwerfen, und fie maren geneigt fich mit ber andren Parthei gu vergleichen, wenn biese nur in die Verdammung ber Unathematismen Enrills einstimmte. Aber die enrillische Parthei war burchaus nicht so nachgebend, ihnen galt die Perfon Eprills weit mehr, als ihren Gegnern die Person des Sie wollten von feinem Bergleiche etwas Mestorius. miffen, wenn nicht der andre Theil alles gurucknehme, der Ennote, als welche fie fich allein betrachteten, seine Reue bezeugte, den Restorius und seine Lehre schriftlich verbammte, wozu jene fich naturlich nicht verstehn konnten. Da ber Comes so gern bie Nachricht nach Constantinopel überbringen wollte, daß es ihm gelungen fei, über die Leibenschaften der Bischofe zu siegen und sie zum Frieden zu vereinigen; so suchte er nun wenigstens Unterhandlungen zur Abfassung eines gemeinsamen Glaubensbekenntnisses einguleiten. Aber die egyptische Parthei wollte sich auch darauf nicht einlassen 1). Den Drientalen hatte man es nach dem durch ihre Gegner zu Constantinopel verbreiteten Gerücht jum Vorwurf gemacht, daß fie der Maria die Ehre rauben wollten, Beotozog zu heißen. Der Raiser hatte fie burch den Comes Johannes insbesondre darüber fich zu

<sup>1)</sup> S. ihre eigene Erklärung l. c. 1594.

erklären auffordern lassen. Man setzte deshalb ein Glaubensbekenntniß auf, in welchem nach scharfer Unterscheidung der beiden Naturen in Christo erklärt wurde, daß wie in dem Sinne einer ohne Vermischung vollzogenen Vereinigung beider Naturen man Einen Sohn Gottes, Einen Herrn und Einen Christus bekenne, man also auch in demselben Sinne 1) die Maria Mutter Gottes nenne, weil Christus von der Zeugung an den von ihm angenommenen Tempel mit sich vereinigt hatte 2). Dies Glaubensbekenntniß wurde dem Raiser in einem Briese vorgelegt, welchen der Patriarch Irhannes im Namen der Synode an ihn schrieb.

Da der Comes Johannes nun aber fah, daß alle

<sup>1)</sup> Secundum hunc inconsusae unionis intellectum. S. epistola Johannis in bem von Lupus herausgegebenen Synodicon (s. oben) c. 17. Lupus opera T. VII. f. 56.

<sup>2)</sup> Es mag freilich mohl ber Angabe ber chrillischen Snode in ihrem Bericht an ihre Partheiganger ju Conftantinopel etwas Wahres jum Grunde liegen, daß bei der Entwerfung Dieses Glaubenebefenntniffes unter ben Drientalen felbst Zwiespalt entstand, da nicht alle mit dieser Genehmhaltung des Wortes Deo-Toxos jufrieden waren. Daß diese Angabe würklich eine richtige mar, erhellt aus einem Briefe des bei diefen Berhandlungen damals ju Ephesus gegenwärtigen Bischofs Alexander von Hierapolis an Theodoret bei Lupus l. c. c. 94. Auch au finden in operib. Theodoreti ed. Halens. IV. p. 745. Dies fer eifrige Vertheidiger der sprischen Rirchenlehre sieht in dem Nachgeben, ju welchem man fich damals verftand, die erften Machinationen einer die Wahrheit verrathenden Parthei, und er erinnert feinen Freund Theodoret baran, wie fehr er fich bas mals biefen Maßregeln miderfett habe. "Memor est sanctitas tua, quod nec ullo pertulerim eis communicare consilio, de epistola, quae apud Ephesum facta est vox haec (theotocos) ad proditionem et calumniam illius, qui rectam fidem docebat (Nestorii) inserta est.

seine Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens an dem Hochmuth und an der Leidenschaft der cyvillischen Partheilscheiterten, da er durch dieselbe eines partheilschen Versfahrens und der Erstattung falscher Berichte zu Constantisnopel beschuldigt wurde, so forderte er endlich selbst den Raiser auf, Abgeordnete von beiden Seiten in seine Nähe kommen zu lassen und persönlich die Sache zu untersuchen.

Dieser Untrag wurde angenommen und acht Bischofe einer jeden von beiden Partheien wurden als Abgeordnete nach Constantinopel berufen. Bald nach deren Abreise von Ephesus empfing bort Mestorius ein Schreiben des Prafektus Pratorio, burch welches ihm zur Antwort auf feinen früheren Brief, f. oben, gemeldet wurde, daß der Raifer alle Befehle dazu erlaffen habe, damit er auf die bequemfte und ihm erwunschteste Weise in sein Rlofter wieder guruckfehren In dem Briefe zeigt fich feine Spur einer gegen fonne. Restorius feindseligen Stimmung. Der Prafekt Schloff mit der Erklarung, daß er bei feiner Beisheit und feinem Reichthum an innern Gutern keines Troftes bedurfe. Aber wohl lågt es sich erkennen, dag man schon gegen den Sak und gegen die Macht berjenigen Parthei, welche durch Eprille Machinationen am hofe, unter den Großen und unter den Monchen gegen Restorius zu Constantinopel gebildet worden, ihn nicht långer im Patriarchat erhalten zu tonnen glaubte 1). Deftorius benutte, eines fo fummer:

<sup>1)</sup> Der wohl unterrichtete Bischof Ibas von Edessa schreibt darüber in seinem Briese an Maris: Νεσοφιος δε επειδη εμισειτο παρα της πολεως και των μεγαλων των οντων εν αθτι,,
εκει θποσρεψαι οθκ ήδυνηθη. Gewiß hatte aber Nestorius
doch auch noch eine große Parthei in der Gemeinde für sich,
wie aus den spätern Begebenheiten erhellt.

vollen Treibens mude, gern die ihm gegebene Erlaubniß und empfahl in seinem Antwortschreiben dem Präsekten nur die Sorge für Erhaltung der reinen Lehre. Aber der Streit, welcher nicht mehr bloß an die Person des Nestorius geknüpft war, konnte durch dessen Entfernung nicht besschwichtigt werden. Vielmehr mußte die Spaltung nun desto heftiger hervortreten, wenn man doch nach der Entsernung des Nestorius den Memnon und den Enrill in ihre Uemter wieder einseste.

Es zeigte sich bald, wie der schwache Raiser gern unpartheiisch handeln wollte, wie er aber von der durch Monche, Beiftliche, hofleute ihren Ginfluß außernden chrillischen Parthei immer weiter fortgeriffen wurde. 2118 die Abgeordnes ten beider Partheien zu Chalcedon ankamen, erhielten fie ben Befehl dort zurückzubleiben, nicht nach Constantinopel zu fommen, denn man fürchtete die Bewegungen der Monche. Spaterhin aber murde es den Abgeordneten der andren Parthei erlaubt, daß sie sich nach Constantinopel begeben durf. ten, hingegen den orientalischen Abgeordneten wurde diese Erlaubniß versagt. Der Bischof von Chalcedon stand mit der christischen Parthei in Verbindung, er überließ den Ubgeordneten derfelben alle Rirchen, welche fie verlangten, in denen sie Gottesdienst halten konnten. Die Drientalen aber wurden von den Kirchen ausgeschlossen, doch fanden sie einen geeigneten Raum, wo Theodoret vor einer gablreichen Menge predigte 1). Die Zuneigung, welche sie bei dem Bolk fanden, erregte desto heftigere Gifersucht bei

ben

<sup>1)</sup> S. den Brief Theodorets an den Bischof Alexander von Hierapolis. Theodoret, l. c. IV 1568.

den wild fanatischen Mondyen, von denen die Orientalen nebst ihren Begleitern mit Steinen überfallen wurden, so daß Mehrere nicht ohne Wunden davon kamen 1). Der Raiser machte ihnen bei einer Audienz, welche er ihnen auf dem rufinianischen Landgute gab, Vorwürse darüber, daß sie durch ihre kirchlichen Versammlungen solche Unruhen veranlaßten. Sie forderten nun den Raiser auf, mit der Serechtigkeit zu versahren, welche der Comes Johansnes zu Ephesus bewiesen und den Vischösen beider Parstheien, die sie sich mit einander verglichen hätten, die Haltung des Sottesdienstes zu untersagen. Darauf antwortete der schwache Raiser: "Ich kann dem Vischof nicht gebiesten." "Nun," sagten die Vischöse darauf, "so möge er auch ihnen nicht gebieten."

Sie fanden, wie sie in ihren Briefen von Chalcedon aus erklärten, die hochsten Staatsbeamten alle für Eprills Glaubenslehre eingenommen, oder durch Eprills Gold oder seine Schmeicheleien bestochen. Der Pulcheria mogte es auch wohl schon gelungen sein, ihren Bruder gegen den Mann, gegen den er früherhin so wohlwollend gewesen war, durchaus seindselig zu stimmen, so daß, wenn vor dem kaiserlichen geheimen Rathe auf dessen Wiedereinsetzung gestrungen wurde, ein solches Ansinnen wie Hochverrath ersschien?). Der Kaiser selbst sagte: "Keiner rede mir von diesem Manne, er hat mir einmal selbst die Probe geges

<sup>1)</sup> In dem zweiten Bericht an den Kaiser nennen sie als die Angreisenden servos monachorum habitu indutos. D. h. vielleicht nicht Sklaven, welche als Mönche verkleidet waren; sondern solche, welche aus Sklaven Mönche geworden waren.

<sup>2)</sup> Defectionis notabamur.

ben 1). Aber die orientalische Synode zu Ephesus scheute fich nicht dem Raifer ju schreiben, mogte auch Reftorius tausendmal die Unruhen fliehen und das Privatleben vorziehen, fo konne doch, damit der Glaube keinen Schaden leide, das von der Parthei, welche Enrills haretische Unathematismen einführen wollte, über ihn gefällte ungesehmäs fige Absetzungsurtheil nicht gultig bleiben. Da die orientas lischen Abgeordneten nach funf vergeblichen Audienzen wohl einsaben, daß ihr långerer Aufenthalt in der Rabe des Sofes ohne Zweck fei, so baten fie felbst den Raifer, daß er doch, wenn keine unpartheilsche Untersuchung statt finden solle, sie selbst von Chalcedon und die übrigen Bischofe von Ephesus entlassen moge. Dies bewilligte ber Raiser, indem er zugleich auf eine Weise entschied, welche den Drientalen nicht anders als eine handlung ungerechter Willfur erscheinen konnte. Das über den Restorius ausgesprochene Absetzungeurtheil blieb in seiner Gultigkeit; aber Enrill, der unterdessen selbst nach Constantinopel gekommen war und hier alles vermogte, und Memnon fonnten zu ihren Bifthumern zurückkehren. "So - schrieben die Orientalen von Chalcedon aus - wird ber Egyptier burch seine Geschenke Alle bestechen konnen, daß er, nachdem er ungabliges Bose verübt, zu seinem Bischofesis zurückfehrt, jener schuldlose Mann aber kaum nach seinem Kloster entlassen Doch scheint der haß gegen Restorius und die wird." Macht der enrillischen Parthei, welcher der Raiser selbst unterlag, viel mehr als die Vorliebe fur den egyptischen Lehrbegriff auf ihn eingewurkt zu haben. Es war noch

<sup>1)</sup> De hoc mihi nullus loquatur, specimen enim semel dedit. l. c. 1568.

immer sein Wunsch, einen Vergleich über die streitigen Lehrsartikel zwischen beiden Partheien zu Stande zu bringen und auf diese Weise den Frieden in der Kirche wieder herzusstellen. Indem er der chrillischen Parthei zu Ephesus ihre Entlassung von dem Concil ertheilte, gab er ihr auch zu verstehn, daß wenn kein Friede zu Stande komme, es nicht seine Schuld sei; sondern Gott die Schuldigen kennen werde. Nie werde er die Orientalen verdammen können, denn sie seinen sieher Gegenwart keiner Schuld übersührt worden, da keiner sich in eine theologische Untersuchung mit ihnen einlassen gewollt. Also ein Vorwurf gegen die chrillische Parthei, welche allen Verhandlungen mit der andren auszgewichen war.

Anfangs schienen dem Erfolge der durch einen angeses henen Staatsbeamten, den Tribun und Notar Aristolaos, betriebenen Unterhandlungen große Hindernisse entgegenzusstehn, da die Forderungen beider Partheien so sehr mit einsander in Streit waren. Die Orientalen verlangten von Eprill eine Verdammung seiner Anathematismen, Eprill aber wollte dieselben nicht aufgeben. Dagegen beharrte er seinerseits dabei, daß die Orientalen das über die Person und die Lehren des Nestorius ausgesprochene Verdamsmungsurtheil gut heißen und die Ordination des neuen Pastriarchen zu Constantinopel genehmigen sollten.

Aber so sehr man auch am kaiserlichen Hof den Resstorius haßte und so fest man entschlossen war, ihn nicht wieder als Patriarchen zuzulassen, so wenig war man gessonnen, den Eprill in seinen Kämpfen gegen die sprische Dogmatik zu unterstüßen. Vielmehr betrachtete man hier den dogmatischen Starrsinn Eprills als Ursache der forts

dauernden Kirchenspaltungen, und man war wohl geneigt ihm zuzumuthen, daß er seine Anathematismen dem Kirchenfrieden opfern sollte. Eprill mußte mancherlei seiner gewohnten Kunste anwenden, allen Einstuß der Pulcheria, der mit ihm verbundenen Kammerherren und Hosbamen wie der Aebte zu Constantinopel ausbieten, er mußte große Summen, die er nicht ausbringen konnte, ohne seine Kirche mit Schulden zu belasten, am Hose vertheilen lassen, um die seindselig gesinnten Großen zu gewinnen und den Eiser Anderer sur seine Parthei von neuem anzuspornen 1),

<sup>1)</sup> Eprills Handlungsweise bei folchen Gelegenheiten wird am meiften bloß gestellt durch den Brief feines Archidiakonus und Sonfell Epiphanius, von dem wir schon oben gesprochen has ben, deffen Aufbewahrung wir dem öfters erwähnten Snnodikon verbanken. c. 203. Theodoret. T. V. ep. 173. ift an den Patriarchen Maximianus von Constantinopel ge-Es wird hier gefagt, Enrill habe an die Pulche= ria, an mehrere cubicularios und cubicularias geschrieben. Et directae sunt benedictiones (εὐλογια, Geschenke) dignae eis. Einen feindselig gesinnten Oberkammerheren, Chrysoretes, fuchte man durch Uebersendung von Geschenken, wie sie seiner würdig waren, dahin zu bringen, ut tandem desisteret ab oppugnatione ecclesiae. Der Patriarch von Constantinopel wird aufgefordert die Pulcheria ju bitten, ut iterum ponat animam suam pro Domino Christo, puto enim, quod nunc non satis curet pro Cyrillo, ut et omnes, qui sunt in palatio regis. Der Patriarch solle ihnen geben, so viel ihre Habsucht verlange (wie ich nach einer wahrscheinlich nothwendigen Ergänzung des lateinischen Textes den Sinn wieder gebe), obgleich sie schon genug Geschenke empsangen hätten (et quidquid avaritiae eorum deest, praesta iis, quanquam non desint et ipsis diversae benedictiones), damit die Pulcheria recht nachdrücklich an den Patriarchen Johannes schreibe, daß man jenes Gottlofen (des Neftorius) nicht weiter gedenken folle. Manche einflußreiche Sofdame follte aufgefordert werden, mit dahin zu würs

und doch konnte er durch alle diese Machinationen nicht bewürken, daß man ihm die Hand dazu bot, seine Unasthematismen der andren Parthei aufzudringen. Vielmehr mußte er sich zu mildernden Erklärungen über dieselben versstehn, die nicht ehrlich von ihm gemeint sein konnten 1).

Von der andren Seite war der Patriarch Johans nes von Untiochia nicht geneigt, die Sache des Nestos

ken. Der Abt Dalmatius, s. oben, sollte bei dem Raiser und den Kammerherren Betheurungen im Namen der Religion deshalb anwenden, um ihr Gewissen zu schrecken. Sanctissimum Dalmatium abbatem roga, ut et imperatori mandet, terribili eum conjuratione constringens et ut cubicularios omnes constringat, ne illius memoria ulterius fiat. Merkwürdig, daß auch der Abt Eutyches, dessen Name nachher so viel Aufsehn machte, der also gleichfalls zu den Organen der chrillischen Parthei gehörte, hier aufgeboten wurde. Dem Briefe mar ein Verzeichniß der Personen beigefügt, an welche man von Alexandria Geschenke geschickt hatte, damit der Patriarch von Constantinos pel sehn könne, wie sehr die alexandrinische Kirche sich seine Sache (benn nur, wenn das Absehungsurtheil gegen Reftorius gültig blieb, konnte er ja fein Amt behalten) angelegen fein laffe, so daß die Geiftlichen zu Alexandria darüber trauer= ten, daß durch diese Unruhen die alexandrinische Kirche verarmt fei. Er möge also auch seinerseits die Güter seiner Kirche nicht schonen, um die Habsucht derjenigen, welche die alexandrinische Rirche beunruhigten, ju befriedigen. Der Patriarch folle eilen die Pulcheria zu bitten, daß sie den Laufius zum Oberkammerheren mache, damit dadurch die Macht des Chrysoretes gebrochen werde et sic dogma nostrum roboretur. waren die Künste bischöflicher Politik.

<sup>1)</sup> l. c. Quidquid videtur reprehensibile esse, zelo et calore circa Dominum nostrum Jesum Christum, qui abnegatus sit a Nestorio, dictum esse. — Ober daß die Anathematismen eine Lehre enthielten, welche nicht von Jedem, nur von den Geübztern gesaßt werden fönne. S. ep. 98. T. V. Theodoret.

rius noch langer gegen den haß, der fich am hofe zu Constantinopel immer stårker gegen ihn aussprach, zu vertheidigen. Den gemäßigteren antiochenischen Lehrbegriff, d. h. Die Lehre von der realen Unterscheidung der beiden Neaturen gegen den egnptischen Monophysitismus zu behaupten, war ihm das wichtigste Interesse. Enrill erkannte nun wohl, daß er das Nachgeben der Drientalen hinfichtlich der Verdammung des Restorius und der Ordination des neuen Patriarchen Maximianus zu Constantinopel durch ein Nachgeben von seiner Seite in den dogmatischen Bestimmungen erkaufen muffe. Satten die Orientalen sich einmal dazu verstanden, das von dem enrillischen Concil ausgesprochene Urtheil faktisch als gultig anzuerkennen; so ließ sich daraus auch leicht die Genehmigung der diesem Urtheile zum Grunde liegenden dogmatischen Principien folgern, und man konnte nach und nach Alles, was dem egyptis schen Lehrbegriffe widerstritt, für nestorianische Rätzerei erklaren. Die Unterhandlungen eines Bischofs Paulus von Emesa, der als Abgeordneter der Drientalen nach Alexandria tam, wurften besonders dahin, daß die auf diese Weise vorbereitete Schließung des Vergleiches zu Ende gebracht wurde, denn er selbst ließ es sich sehr angelegen sein, die Sache zu befordern, da er gern die Ehre des Friedensstifters haben wollte, und er versprach deshalb noch mehr, als wozu er von seinen Committenten Auftrag hatte. So murde benn bem Cyrill ber ausdrückliche Widerruf feiner Anathematismen erlaffen, dagegen verstand er sich dazu, ein von dem Bischof Paulus ihm vorgelegtes Glaubensbekenntniß zu unterzeichnen, welches durchaus kein andres war als dasjenige, welches von dem Patriarchen Johannes auf dem ephesinischen Concil im Namen der Orientalen zur Rechtsertigung ihrer Rechtzläubigkeit aufgesetzt worden, s. oben 1), durch welches das Prädikat Gottesgebärerin von der Maria im Sinne einer Vereinigung der beiden in ihrer Eigenthümlichkeit unvermischt verharrenden Naturen ausgesagt wurde. Dagegen stimmte der Patriarch Joshannes in die Verdammung des Nestorius ein und erkannte die von der chrillischen Parthei vorgenommenen Ordinationen als gültig an.

Dieser im Jahre 432 geschlossene Vergleich, ber nur ein Werk der Politik mar, kein Ergebnig der naturgemas fen Ausgleichung der vorhandenen dogmatischen Gegenfate, hatte daher das gewöhnliche Schicksal solcher von außen ber erfunstelten Bereinigungen: die im Innern fortbeftehende Spaltung nur zu verdecken und neue Spaltungen hervorzurufen. Diejenigen unter beiden Partheien, denen das dogmatische Interesse mehr galt als das politische, waren damit unzufrieden. Enrill wurde von den Giferern feiner Parthei einer Berleugnung derjenigen Lehre beschuldigt, welche er bisher dem Restorianis, mus entgegengestellt hatte. Und nicht ohne Grund fonnte man ihm diesen Vorwurf machen, denn Restorius selbst wurde sich wohl dazu verstanden haben, das im Sinne einer solchen Vereinigung der beiden Naturen, wie fie in dem der Union jum Grunde liegenden Bekenntniffe bezeichnet war, der Maria beigelegte Pradifat "Geotozos" gele ten zu laffen. Eprill kohnte sich gegen diese Anklage

<sup>1)</sup> Man hat ohne hinreichenden Beweis Theodoret den Berfaffer dieses Bekenntniffes genannt.

nur daburch vertheidigen, daß er theile, wie er schon frus ber gethan, die einzelnen Behauptungen bes Meftorius aus bem Zusammenhang mit seinem ganzen System losreißend aus dem Nestorianismus etwas andres machte, als mas er wurklich war, theils dadurch, daß er auf eine funft. liche Weise in die Unterscheidungstheorie des von ihm ans genommenen Symbols einen Sinn hineinlegte, welcher ben Urhebern deffelben fern war. Das was von der Unterscheis dung der beiden Naturen gesagt war, erklarte er nämlich fo, daß es nur von der Unterscheidung der gottlichen und der menschlichen Pradikate gelten sollte, welche beide aber auf Die Eine menschgewordene Natur des Logos zu beziehen seien, so daß zwar in abstracto zwei Naturen von einander unterschieden wurden; aber in concreto doch nur Eine Matur anzuerkennen fei 1). Den Untiochenern schreibt er, um sich übereinstimmend mit ihnen erklaren zu konnen, die ihrem Spftem gradezu widerftreitende Lehre zu, daß der Gine Christus aus zwei dem Begriffe nach zu unterscheidenden, nicht aber in zwei noch in ber Burklichkeit von einander zu unterscheidenden Naturen bestehe 2). Enrill berief sich ferner zu seiner Rechtfertigung gegen diejenigen, welche die Genauigkeit des dogmatischen Ausdrucks hier vermißten, darauf, wie schwer es überhaupt fei, folche Dinge in Worten auszudrücken 3). Aber dieselbe Bemerkung hatte

<sup>1)</sup> Cyrill. ep. ad Acacium: ,, ώς εν εννοιαις δεχομενοι, δυο μεν φυσεις ήνωσθαι φαμεν, μετα δε γε την ένωσιν, ώς ανηρημενης ήδη της είς δυο διατομης, μιαν πιςευομεν την του υίου φυσω.

<sup>2)</sup> οί δε γε κατα την Αντιοχειαν αδελφοι τα μεν εξ ών νοειται δ Χοιτος, ώς εν ψιλαις και μοναις εννοιαις δεχομενοι, φυσεων μεν εξοηκασι διαφοραν.

<sup>3)</sup> εί γας και τισι δοκει των λεξεων ή ουνθηκη και των νοηματων

ihn, wenn nicht ein andres Interesse sich damals bei ihm eingemischt, auch verhindern mussen, die Ausdrücke des Resstorius so streng zu beurtheilen.

Derselbe Eprill hatte früherhin unter den Bergleichs, verhandlungen mit dem Aristolaus seine Anathematismen, welche verfähert werden sollten, damit entschuldigt, daß er was tadelnswerth erscheine aus glühendem Eiser für den von Restorius verleugneten Christus geschrieben habe (s. oben). Hätte er dies mit Aufrichtigkeit gesagt, wäre dies nicht blos eine Ausstucht theologischer Politik gewesen; so hätte man auch in dieser Beziehung zur Entschuldigung des Restorius dasselbe sagen können, daß was dem Eprill als Verleugnung Christi erschien, doch von dem Standpunkte des Restorius nur aus dem gut gemeinten Siser für die Ehre Gottes herrührte, da er die Unwandelbarkeit Gottes in der cyrillischen Ausdrucksweise verleugnet zu sehn glaubte.

Noch größere Unzufriedenheit als bei den Vertheidigern der egyptischen Glaubenslehre erregte jener Vergleich bei den eifrigen Unsängern des antiochenischen Lehrbegriffs. Ein dogmatisches Interesse, welches das Gewicht dogmatischer Begriffsbestimmungen überschätzte, war unter diesen nicht minder vorherrschend als unter den Alexandrinern, und das Interesse für die dogmatischen Begriffe würkte bei Manchen der Ersteren noch mehr als die Theilnahme für ihren durch

ή προφορα της δαχνης άγαν άκριβειας άπολιμπανεσθαι, θαυματον οὐδεν· δυςεκφωνητα γαρ τα τοιαδε λιαν. Wenn er dabei tum Beleg die Worte des Gebets Ephef. 6, 19. anführt, so zeigt sich hier wieder die Vermischung dessen, was zur einsachen Verfündigung des Evangeliums und dessen, was zur dogmatischen Begriffsentwickelung gehört.

despotische Willfür unterdrückten Freund Nestorius. Co wie die Alexandriner überall das Gespenst des Photinianis, mus sahen, so sahen hingegen die antiochenischen Dogmatister überall das Gespenst des Apollinarismus, der ihnen in dem cyrillischen Systeme wieder aussehend entgegentrat. Den Cyrill wieder in die Kirchengemeinschaft auszunehmen, das erschien ihnen ein solches Schreckbild, als wenn sie den Apollinaris selbst wieder in die Kirchengemeinschaft auszunehmen sollten ihnen sin Alexander von Hierapolis wollte es nicht dulden, daß ein Monch, dessen Eeben er selbst als ein evangelisches anerkennen mußte, als ein in der Kirchenzgemeinschaft besindlicher bei dem Altargebet genannt wurde,

<sup>1)</sup> Anschaulich zeigt sich dies in dem Traum, welchen der Bischof Andreas von Samosata, der anfangs auch heftiger Gegner des enrillischen Vergleichs mar, von sich erzählt. träumte ihm, daß in einer Versammlung andrer Bischöfe sein Kreund, der Bischof Alexander von Hierapolis, zu ihm sagte, der Häretiker Apollinaris lebe noch. Erstaunt frug Ans dreas mehreremale, ob dies denn würklich fo fei, und Alerander betheuerte es. Unversehens kamen sie in ein Saus, in welchem Apollinaris schon febr alt auf einem Bette lag. Und mahrend fie fich an fein Bett fegen wollten, fand er auf und theilte das Abendmahl aus. Der Patriarch Johannes lag im Bette und nahm das Abendmahl aus feiner Sand, und fo auch nachher Alexander selbst. Undreas von Samosata aber sagte voll Unwillens ju sich selbst: "2848 ift das für eine Unbequemung? Es ist Sünde wider den heiligen Geist. Es ist Krevel wider die Menschwerdung des herrn." Mit diesen Worten erwachte er, und er äußerte den Wunsch, daß dieser Traum nur nicht Wahrheit werden möge, wenn nämlich der in dem Enrill wieder auferstandene Apollinaris von Alexandria Alle jum Nachgeben sollte bewegen können, ep. 48. l. c. 706.

Theodoret und Andreas von Samosata. 1033 und er ruhte nicht, wie er selbst sagt, als bis man dies unterließ.

Bei benen, welche in der sprischen Kirche diesen Bergleich migbilligten, offenbarte fich aber boch noch eine Berschiedenheit des Urtheils, je nachdem sie überhaupt ihrer ganzen Gemuthkart nach mehr zur Mäßigung oder zu heftigerem Eifer gestimmt waren, und je nachdem sie den Lehrbegriff des Theodorus von Mopfuestia auf eine schroffere ober gemildertere Beise aufgefaßt hatten. Die ersteren, wie ein Theodoret und ein Undreas von Samofata, maren war mit den dogmatischen Erklarungen Enrills im Gan, gen gufrieden. Es freute fie wohl auch und fie faben das Walten der gottlichen Gnade darin, daß Enrill bagu gezwungen worden, zwei Naturen in Chrifto zu unterscheiden, es anzuerkennen, daß das Leiden dem Fleisch zugehore und die Gottheit über das Leiden erhaben sei 2). Obgleich als lerdings aus dem hergang der Sache, wie wir ihn darges stellt haben, von selbst hervorgeht, daß hier, wo Alles nur von unreiner weltlicher Politik ausgegangen, feine Ursache zu folcher Freude und zu folcher Preisung der Vorsehung vorhanden mar, denn das lettere, die Gottheit als leidens, fåhig zu segen, war ja überhaupt dem Enrill nie in den Sinn gefommen, und bas erftere mar ja nur eine außere Anbequemung in den Worten, welche Enrill in einem ans bren Sinne als feine Gegner gebrauchte.

<sup>1)</sup> l. c. ep. 145. p. 823.

Theodoret. ep. 73. l. c. naturarum differentiam clara praedicant voce et passiones carni coaptantes impassibilem divinam confirmant esse naturam.

Aber weder in das Absetzungsurtheil über den Resto: rius, noch in die Verdammung seiner Lehre glaubten fie mit gutem Gewiffen einstimmen gu konnen. "Go unbestimmt die Lehre des Reftorius verdammen - meinte Theodoret — das heiße nichts andres, als die Lehre der Gottseligkeit verdammen" 1). Der Patriarch Johannes hatte fich zwar in feinem Schreiben an ben Raifer, in welchem er seinen Beitritt zu dem Vergleich erklart, wohl absichtlich auf eine solche Weise ausgesprochen, daß er die Verdammung nicht auf die ganze Lehre des Nestorius, sondern nur auf das, mas er der apostolischen Lehre Frem des vorgetragen hatte, bezog 2). In welchem Sinne man wohl unbedenklich die Verdammung jeder menschlichen Lehre unterzeichnen konnte. Aber eben jene Unbestimmtheit einer dogmatischen Erklarung erschien den strengeren unter ben Orientalen nur als unehrliche Ausflucht 3), und sie konnten um desto weniger damit zufrieden sein, da sie wohl wußten, in welchem Sinne Enrill das Unbestimmte deu-

<sup>1)</sup> ep. 50. Quod indeterminate anathematizare Nestorii doctrinam, idem sit, quod anathematizare pietatem.

<sup>2)</sup> Quaecunque ab eo aliene ac peregrine dicta sunt contra apostolicam doctrinam, seine Worte in dem Briese an den Kaiser und darüber Theodoret ep. 128. anathematismus non indefinite, sed cum quadam determinatione positus, modicam quandam praebet consolationem.

<sup>3)</sup> S. den Brief der Orientalen an den römischen Sischof Sixtus in dem von Lupus herausgegebenen Synodicon c. 117. sagen sie von dem Patriarchen Johannes: "sic et accusatione ac demonstratione desecit, ut nec dicerct, illam sive illam anathematizo sententiam, sed ait: quidquid ab eo impie dictum est. Dum certe aperte dicere debuisset, ut ab eo sensu quisque cautior redderetur.

tete. Dagegen erbot sich Theodoret eine solche Verdamsmungsformel zu unterzeichnen, durch welche man sich gegen die dem antiochenischen Lehrbegriffe gewöhnlich gemachten Beschuldigungen auf eine bestimmte Weise verwahrte, — ein Verdammungsurtheil über diejenigen, welche den Einen Herrn Jesus Christus in zwei Sohne zerspalten, und diejenigen, welche seine Gottheit leugnen 1).

Die Ginstimmung in das Absetzungsurtheil über ben Restorius schien ihnen aber eine unverantwortliche Ungerechtigkeit zu fein, ein Widerspruch, demjenigen zu verzeis hen, welcher überall Unruhen ausgefäet und der kaum end, lich sich entschlossen, das rechtgläubige Bekenntniß anzunehmen, den aber aufzuopfern, welcher von Jugend auf dieselbe reine Lehre vorgetragen. Sie erklarten, daß sie der ungerechten und frevelhaften Verurtheilung des heiligen Bischofs weder mit hand, Zunge noch herzen beistimmen konnten 2). Man hatte diese Erklarungen Theodorets aber so gedeutet, als wenn auch er der früher ausgesprochenen Ueberzeugung untreu geworden ware, und als ob er nur aus Menschenfurcht, um sich sein Bigthum zu erhalten, nachgegeben und deshalb die von Enrill unterzeichnete Formel für genügend anerkannt hatte. Da man nun bei dem Meftorins felbft einen solchen Argwohn gegen Theodoret erregt hatte; so schrieb dieser an jenen einen Brief, sich zu rechtfertigen 3). "Gern — schrieb er — wurde er sein mit so vielen Sorgen verbundenes Umt niederlegen und in's Rlofter fich zu-

<sup>1)</sup> ep. 50. p. 708.

<sup>2)</sup> ep. 59.

<sup>3)</sup> ep. 102.

rückziehen. Restorius möge sich daher nicht überreden lassen, daß er aus liebe zu seinem Bisthum die Augen zusschließend deshalb den Brief Eprills als einen der Orzthodoxie entsprechenden angenommen habe. Er könne der Wahrheit gemäß nicht anders sagen, als daß er nichts Häzretisches in demselben gefunden, obgleich er nicht minder alstundre in dem Urheber dieses Briefes den allgemeinen Ruhesstörer hasse. Und er hosse, daß ihn deshalb am Tage des Gerichts keine Strafe tressen werde, weil der gerechte Richzter auf die Gesinnung sehe. Demjenigen aber — setzte er hinzu — was ungerechter und frevelhafter Weise gegen dich unternommen worden, werde ich mich beizustimmen nicht bewegen lassen, wenn mir auch Einer beide Hände abhauen wollte, denn ich hosse, daß die göttliche Gnade mir beistehn und die Schwäche meiner Seele stärken wird."

Die Eiferer dieser Parthei, wie ein Alexander von Hierapolis und ein Meletius von Mopsuestia, waren aber selbst damit nicht zufrieden, daß man wenn auch nur so weit nachgeben solle. Sie verlangten von Eprill noch immer einen ausdrücklichen Widerruf seiner Anathematismen, sie sahen in dem Schreiben Eprills nichts anders als seine bisherige nur künstlich verdeckte Irrlehre; und da ihnen die oben angeführten Briefe desselben zugesommen waren, durch welche er sich selbst bei seinen Freunden gegen den Vorwurf einer Berleugnung seiner früheren Ueberzeugung gerechtsertigt hatte, so waren ihnen allerdings Beweise genug gegeben, um den Triumph des Patriarchen Johannes über die Bekehrung Eprills zu Schanden zu machen 1).

<sup>1)</sup> S. d. Br. des Meletius ep. 76, und ep. 121.

Wie sie sich schon auf dem Concil zu Ephesus gegen den unbedingten Gebrauch des Pradifats "Georozog" von der Maria erklart hatten, so waren sie auch jest mit ber neuen Unwendung der dort aufgesetzten Vergleichsformel unzufrie-Der Bischof Alexander ging, indem er sich dagegen erklarte 1), von der Unterscheidung des homiletischen und des streng dogmatischen Sprachgebrauches aus, welche wir schon oben als etwas charakteristisch, Auszeich, nendes der sprischen Kirchenlehrer bemerkten. "Man konne diejenigen Prediger nicht anklagen, — schrieb er — welche in Festpredigten unvorsichtiger Beise die Maria Mutter Gottes oder die Juden Gottesmorder genannt hatten, und Alehnliches, was von Rechtgläubigen auf unverdächtige Weise gefagt worden, eben weil fie dadurch feineswegs eine dogmatische Bestimmung hatten geben wollen. Aber etwas Undres sei es mit einer streng dogmatischen Ausdrucksweise, und besonders nachdem Enrill in seinen Anathematismen Die Jrrlehre, welcher dies Praditat zur Forderung diene, aus. gesprochen und durch dieselben weit verbreitet habe." Diese Bischofe verwarfen aus solchen Gründen nicht allein den geschlossenen Vergleich, und nicht allein fuhren sie daher fort, ben Eprill als einen von der Kirchengemeinschaft Ausgeschlossenen zu betrachten; sondern sie fundigten auch denjes nigen, welche jenen Bergleich angenommen hatten, die Rirchengemeinschaft auf. Eine ganze Spnode von Cilicia secunda faßte einen folchen Beschluß, indem die Mitglieder derselben erklarten, sie seien bereit lieber alles Mögliche zu leiden, als mit den Irrlehrern und den Forderern der Irr-

<sup>1)</sup> ep. 78.

lehre die Kirchengemeinschaft einzugehn. Der Patriarch Joshannes hatte durch ein gemäßigtes Verfahren jene milder Sesunten unter den Orientalen, wenn er ihnen die Einstimmung in das Absetzungsurtheil über Nestorius nicht zugemuthet, wie nachher würklich geschah, wohl gewinnen können; aber durch die Heftigkeit, mit welcher er wider alle Gegner des Vergleichs verfuhr, entfremdete er auch diese Gemäßigteren von sich.

Der Patriarch Johannes nahm von diesen Streitig. keiten Beranlaffung, fich manche Eingriffe in die Bermaltung fremder Rirchensprengel zu erlauben, er beforderte uns wurdige, als Werkzeuge ihm zu dienen geneigte Menschen zu folchen Bischofsstellen, welche er zu besetzen nicht berechtigt war. So machte er sich verhaft, und so verschuls dete er es selbst, daß die Parthei feiner Begner sich vermehrte und die wurdigsten Bischofe Spriens sich von der Gemeinschaft mit ihm lossagten. Es erfolgte eine Spaltung nicht bloß in dem antiochenischen Rirchensprengel; sondern auch in andren Theilen der morgenlandischen Rirche, welche dem Patriarchen von Constantinopel untergeordnet Die Unzufriedenen aus allen Theilen schlossen sich an die ostasiatische Opposizionsparthei an, und so bildete sich ein Berein von Bischöfen, welche den drei Patriarchen des Drients fich entgegenstellten. Bu denselben gehörten die Bis schöfe des am Euphrat gelegenen Theils von Sprien, der beiden Provinzen Ciliciens, der Cappadocia secunda, Bis thyniens, Theffaliens und Moffens 1).

Un.

<sup>1)</sup> S. den im Namen dieser schismatischen Vischöfe geschriebenen Br. an d. römischen Vischof Sixtus II. bei Lupus 1. c. c. 117.

1039

Unterdessen hatte durch alle Bemuhungen der enrillis schen Parthei das Andenken des Mestorius in der ihm ergebenen Gemeinde zu Constantinopel nicht gang vertilgt werden konnen. Dies zeigte sich nach dem Tode des Patriarchen Maximianus 433. In vielen Theilen der Stadt sammelten sich große Schaaren, welche mit lautem Geschrei den Restorius wieder zum Bischof verlangten und, wenn man ihnen denselben nicht wieder geben murde, die Patriarchalfirche in Brand zu stecken drohten 1). Doch fonnten folche Bewegungen zu Gunften des bei der herrschenden hofparthei einmal verhaften Mannes nichts zu feinem Bortheil auswurfen, vielmehr nur dazu bienen, die Wuth seiner ihm solche Liebe des Bolks miggonnenden Reinde noch heftiger anzuregen. Es zeigte fich in der Art, wie das erledigte Patriarchat zu Constantinopel wieder bes fest wurde, der Einflug der Gegenparthei des Restorius, denn eben jener Proflus, ber zuerft als Gegner bes Destorius aufgetreten mar, f. oben, wurde zum Patriarchen ernannt und dieser verband fich mit Enrill und Johannes von Antiochia, um die Anerkennung des zwischen der ostasiatischen und der egyptischen Kirche geschlossenen Vergleiche, welcher die Grundlage des Rirchenfriedens geworden war, überall zu erzwingen. Der Patriarch Johan. nes, der durch diese Verbindung große Macht erhielt, wandte zuerst Mittel der Gute an, Geschenfe und Gelbunterftugungen, um die mit Schulden belafteten armen Rirthen Spriens zu gewinnen 2), sodann suchte er, wo er auf

<sup>1)</sup> Procli Synodica l. c. 805.

<sup>2)</sup> Wie ju schließen ift aus den Worten des Bischofs Alexander von hierapolis, ep. 143.: "non habemus pecunias et munera

Diefe Weise seinen Zweck nicht erreichen konnte, durch Dro-Da Alles vergebens war, suchte er bungen zu schrecken. ein faiferliches Stift gegen die widerspenstigen Bischofe aus. Schon hatte er durch Bestechung des Quaftor zuwürken. Domitian ein folches fich zu verschaffen gewußt; aber Die Bischöfe, welche man vertreiben wollte, standen in so großer Liebe bei ihren Gemeinden, daß die Vollziehung folcher Magregeln gegen dieselben sehr zerruttende Folgen nach fich ziehen konnte. Der Prafektus Pratorio Zaurus ftellte dem Raiser vor, daß die Stadte zu Grunde gehen wurden und daß das ohnehin (durch die schlechte Berwaltung) immer mehr verarmte Reich auch hier eine Quelle der Abgaben verlieren wurde 1), und die Bollziehung der kaiserlichen Sacra unterblieb daher fur's Erste. Der Duaftor, wel cher diese Sacra fur den Patriarchen ausgewurft hatte, gebrauchte unterdeffen eine Lift, um die sprischen Bischofe zum Nachgeben zu bewegen. Er melbete ihnen, daß jene Sacra von dem Raiser unterzeichnet sei und bekannt gemacht werden solle, daß er aber ihre Befanntmachung einstweilen zurückgehalten habe, um zuerst zu versuchen, ob sie sich nicht durch Vorstellungen zum Nachgeben bewegen lassen würden, che man zum leußersten zu schreiten brauche 2). Endlich murde die kaiferliche Sacra gegen die Friedenssto rer und Verfälscher der Glaubenslehre, welche die Religion

et naves plenas oneribus, quae mittamus Illis armatur multitudo contra veritatem."

<sup>1)</sup> Futuras ex hoc eversiones urbium, — quod qualis est Thracia, talis et Cilicia erit, quae paene sola remansit ad tributa solvenda ep. 105. l. c.

<sup>2)</sup> S. deffen Brief an den Bifchof Belladins von Tarfus ep. 106

zum Vorwand gebrauchten, — unter welchen aber keine ans dre als jene Gegner des geschlossenen Vergleichs unter den sprischen Vischöfen gemeint waren, — würklich bekannt gemacht und solche Männer, die seit einer langen Neihe von Jahren, ohne sich wie Andre in die unreinen weltlichen Händel jener Zeit einzulassen, ihre ganze Thätigkeit ohne irdischen Glanz und Genuß nur ihrem geistlichen Hirtenamte geweiht hatten, sollten nun gewaltsam den sie innig liebenden und verehrenden Gemeinden entrissen werden, weil die Willfür Einzelner durch den Hof die Kirche beherrschen konnte 1).

Uls jene brohenden Befehle dem Bischof Theodoret bekannt gemacht wurden, war er zuerst entschlossen, Alles zu verlassen und in das Kloster, in welchem er seine geistzliche Bildung erhalten hatte, sich wieder zurückzuziehen; aber fromme Monche seiner Gemeinde drangen in ihn, daß er neue Unterhandlungen mit dem Patriarchen Johannes anknüpsen möge, um sich unbeschadet seines Gewissens seizner Gemeinde zu erhalten. Theodoret sah voraus, daß wenn er dem kaiserlichen Besehl zu gehorchen sich weigerte, man ihn von der Gemeinde, unter der er segensreich würkte,

<sup>1)</sup> In dem Schreiben, welches der magister militum orientis zur Bollziehung der kaiserlichen Sacra an alle Bischöse, welche es anging, erließ, war gesagt: necesse est, ut aut communices Joanni episcopo catholicae ecclesiae, ut ablatis contentionibus sancta ecclesia quiete fruatur ac pace, quam peperit (welche Iohannes durch seinen Vergleich herbeigeführt), aut contendens formam divinitus datam (die in der kaiserlichen sacra bestimmte Strase) subire cogaris. Privaberis enim urbe, privaberis et ecclesia, si meliori sorte obedire et assentiri nolueris.

verdrängen und einen Unmurdigen an feine Stelle feken Er hielt es daher fur seine Pflicht, so weit er es merbe. ohne Verleugnung seiner Ueberzeugung und ohne Nachtheil seines Gewissens konnte, nachzugeben, um einem hoheren Interesse der Kirche zu dienen — und da ihm der Patriarch Johannes die Ginftimmung in das über den Meftorius ausgesprochene Urtheil erließ, da er selbst mit dem dogmas tischen Theile des Vergleichs schon fruher seine Zufriedenbeit bezeugt hatte; fo konnte er jest mit gutem Gewiffen die vorgeschriebenen Bedingungen eingehn 1). Der Patriarch Johannes suchte nun durch Theodorets Bermittelung 2,) auch die übrigen sprischen Bischofe zu gewinnen und Theodoret selbst murde burch seinen Gifer fur bas Beste der Kirche und seine Freundschaft fur seine als ten in diesen Streit verwickelten Collegen bewogen, alle Muhe anzuwenden, um eine allgemeine Verschnung und Bereinigung zu Stande zu bringen. Er machte feinen alten Freunden die dringenosten Vorstellungen, wie er g. B. an den Bischof Helladius von Tarsus schrieb 3): "er moge doch nicht ohne Ursache die ihm anvertraute Heerde zu Grunde gehn laffen, es sei ja die reine Lehre gesichert und zur Theilnahme an der Ungerechtigkeit werde man von Reis nem gezwungen. Der gerechte Richter werbe fie nicht wegen fremden Unrechts strafen. Es sei Zeit, den Streitigkeis ten ein Ende zu machen und die Kirchen wieder mit einander zu vereinigen." Aber vergeblich waren alle Vorstellun-

<sup>1)</sup> S. ep. 126. Theodoret. l. c. nebst andren Briefen desselben in jener Sammlung.

<sup>2)</sup> S. ep. 103.

<sup>3)</sup> ep. 138.

gen und Bitten bei den drei durch ihren festen Willen aus gezeichneten Mannern, Meletius von Mopfuestia, Alexanber von Hierapolis, helladius von Tarfus, Manner, beren über alle Menschenfurcht erhabene glaubensfraftige Gesinnung im Widerstande gegen die despotische Willfur, der sich Alles beugte, auch bei ihrem beschränkten dogmas tischen Eifer immer besondere Achtung verdient. Sie was ren fest entschlossen bem Enrill, unter keiner andren Bebingung, als wenn er ben in ben Unathematismen ausgesprochenen Lehrbegriff widerrufen und den Restorius als katholischen Bischof anerkennen wurde, die Rirchengemeinschaft zu bewilligen, alles andre Nachgeben hieß in ihren Augen mit Verleugnung der Wahrheit und Gutheißung des Unrechts den Frieden der Rirche erkaufen. Gie hielten es für ihre Pflicht, unter allen Rämpfen dem ihnen von Sott anvertrauten hirtenberufe treu zu bleiben; aber fie glaubten sich auch gerechtfertigt, wenn sie, um ihre Ueberzeugung nicht zu verleugnen, der herrschermacht wichen. Es waren Manner, welche ihr Umt wahrend einer langen Reihe von Jahren mit so großer Uneigennutgigkeit verwaltet hatten, daß fie, wenn fie ihre Stellen aufgeben und ihre Gemeinben verlaffen mußten, nichts zu ihrer Reise und zu ihrem Lebensunterhalt mitnehmen konnten; fondern von der Liebe ihrer Freunde Alles fich barreichen laffen mußten 1). Der Bischof Alexander antwortete seinem Freunde Theodo: ret auf dessen wiederholte Vorstellungen: "Ich beschwöre bich bei der heiligen Dreieinigkeit, nicht langer in mich zu

<sup>1)</sup> Bie der Bischof Alexander schreibt ep. 147: "ex his quae mihi direxerunt amici habeo ad animalium conductiouem."

1044 Theodorets Unterhandlungen wegen derfelben.

bringen, denn ich hoffe auf den Gekreuzigten. Schon erswarte ich diejenigen, welche mich von hier vertreiben sollen, mit so großer Freude, daß wenn ich noch andres Gold außer den Kirchengeräthen hätte, ich ihnen dafür mehr Gesschenke als für irgend eine frohe Bothschaft geben würde. Bemühe dich also nicht ferner, sondern bete nur für mich."

Da Theodoret auf diese Weise nichts ausrichten konnte, fo wandte er fich endlich felbst an den Mann, fur deffen Unschuld iene gemeinsamen Freunde ja besonders eiferten, den Restorius, und er bat ihn selbst, dem Bischof Alexander vorzustellen, wie fehr er gegen das Gesets der Liebe fehle, indem er nur auf das was fur ihn felbst, nicht auf das was fur viele Undre das Beste sei, Rucksicht nehme, daß er auch, wenn es so ware, fein Bedenken tragen mußte, eine fleine Gunde zu begehn, um Biele von der Gunde zu retten und gum Beil gu fuhren 1). Bon der einen Seite zeigt sich hier bei den Gemäßigten die subjektive, die Mittel durch den Zweck rechtfertigende Willfur der Sittenlehre, welche wir bei den Orientalen häufig bemerken, von der ans dren bei den Eiferern die ethische Strenge, welche den Grund, fat, daß der Zweck die Mittel heilige, nicht gelten laffen wollte. Da Theodoret auch auf diesem Wege seinen Zweck nicht erreichte, bat er auf eine rührende Weise den Patriarchen Johannes doch gegen den ehrwürdigen Mann feine Gewalt anwenden zu laffen, "die Zeit werde ihn schon erweichen, und wenn dies auch nicht geschehe, so konne dies doch nichts schaden, denn deffen Lehre stimme mit dem Rir

<sup>1)</sup> cp. 148. pusillum delinquat, ut a multo delicto caeteros liberet.

chenglauben überein, und er felbst werde in Frieden seinen Burfungsfreis fortseten, feine Unruhen zu erregen suchen. Der Natriarch Johannes werde fich fehr verhaßt machen, wenn er gegen den ehrmurdigen Greis, von dem er felbft fruberhin gesagt, daß ihn Alle tragen mußten, etwas uns ternehme, hingegen wenn er ihm verzeihe, sich allgemeine Achtung und Liebe erwerben 1)." Aber diese Borstellungen machten auf den Patriarchen, der um jeden Preis den firchlichen Gehorsam erzwingen und die kirchliche Einheit wieder herstellen wollte, gar feinen Eindruck. Der fromme Greis wurde der gang an ihm hangenden Gemeinde entriffen, dies veranlaßte eine allgemeine Trauer in der Stadt, bie Rirchen wurden verschloffen, und man mußte sie mit Gewalt wieder öffnen. Es ertonten von allen Seiten laute Rlagen und Schmahungen gegen dirjenigen, welche der Semeinde ihren alten geiftlichen Vater entreißen wollten. Jung und Alt, Frauen und Manner vereinigten fich, den faiserlichen Statthalter in den oftasiatischen Provinzen, den Comes Drientis und ben Patriarchen Johannes zu bitten, daß man ihren alten Bischof seine noch übrigen wenigen Tage ruhig in ihrer Mitte beschließen laffen moge, ohne ihn konnten fie nicht leben 2). Der Patriarch Johans nes ließ sich aber auch durch folche Vorstellungen nicht Er ertheilte der Gemeinde zu hierapolis eine Untwort in kaltem, hochmuthigem Umtston. In derselben erklarte er ihnen, daß ihr Bischof Alles, was er leide, nur seinem starren Eigensinn zuzuschreiben habe, er machte es

<sup>1)</sup> ep. 150.

<sup>2)</sup> S. den Bericht des Richters der secunda Euphralesia ep. 163.

ihm zum besonderen Verbrechen, daß er sich in keine Unsterhandlungen mit den Männern einlassen gewollt, durch deren Gebet die Welt erhalten werde (den Vischöfen) 1). Doch fügte er hinzu, daß wenn Alexander von seinem bisherigen Dochmuth abstehe und sich bessere, er mit Freuden denselben ihnen wieder zurücksenden werde.

Ein ahnliches Schicksal traf den Vischof Meletius Der Comes Titus hatte auch ihn aufvon Movsuestia. gefordert, dem kaiserlichen Befehl sich freiwillig zu unterwerfen, er hielt ihm die allgemeine Uebereinstimmung der gangen chriftlichen Welt entgegen, das gewöhnliche Urgument ber herrschenden Partheien; da Gott wolle, daß alle Menschen selig wurden, so lasse es sich boch nicht benten, daß das Urtheil eines Einzelnen gegen die Uebereinstimmung Aller gelten sollte. Meletius gab ihm darauf eine würdige Antwort: "er habe zwar Recht — schrieb er ihm - in bemjenigen, was er von bem gottlichen Willen sage; aber es zeige sich, daß der menschliche Wille nicht immer bem gottlichen entspreche; denn Gott habe die mit einer vernünftigen Seele begabten Menschen herren ihres Wil lens sein lassen. Und daher hatten, wie die Geschichte des alten und bes neuen Toftaments zeige, oft wenige von der rechten Gesinnung in Beziehung auf Gott beseelte Menschen gegen die Menge die Wahrheit vertheidigt. Go werde Gott auch jest die Wenigen nicht verwerfen, welche mit ganger Liebe ihm anhingen und deshalb von einer gegen sie verschworenen Menge Schmach, Verfolgung und Verbannung zu erleiden hatten." "Und verzeiht mir — schrieb er ihm

<sup>1)</sup> Quorum precibus mundus ipse salvatur.

- ich bitte euch, daß ich mein Gewiffen nicht zu taufchen vermag. Sobald ich den vom Raifer felbst unterzeichneten Befehl gesehn habe, fo. werde ich, wie bisher Gott preis fend, augenblicklich wie ich stehe und gehe, die Kirche ver-Ich bin durch Gottes Gnade bereit, nicht allein lassen. von der Kirche zu weichen; sondern auch lieber zehn taus fend mal zu fterben, als mein Gewiffen in Beziehung auf den herrn Christus zu berleten." Da nun der kaiserliche Befehl vollzogen und ein andrer Bischof, den der Patriarch Sohannes der Gemeinde aufdringen wollte, fatt des Meletius eingeset murde; so bezeugte die ganze Gemeinde ihre Trauer und Theilnahme. Alle wollten nur ben Meletius jum Bischof haben und feinen Undren anerkennen. Diefe Bewegungen gaben dem Patriarchen Johannes Beranlaffung, den Meletius als einen Uebertreter ber faiserlichen Gesetze und einen Ruhestörer zu Constantinopel anguklagen, und auf beffen Berbannung aus der gangen Proving Cilicien angutragen. Er wurde nach Melitene in Armenien verbannt, und er ergab fich ruhig in das Loos, welches er als ein nach höherer Kugung über ihn verhängtes aus der hand des Gottes, fur deffen Sache er zu fampfen alaubte, annahm.

Wir wollen jest für einen Augenblick von der weiteren Entwickelung dieser Begebenheiten absehn, um auf die letze ten Schicksale des frommen Mannes, welcher unverdienter Weise ein Gegenstand des Abscheuß für viele seiner Zeitgenossen und der Nachwelt wurde, des Nestorius selbst, einen Blick zu werfen. Wie aus dem bisher Erzählten herzvorgeht, hatten ja auch die alten Freunde des Nestorius, obgleich sie derselben dogmatischen Schule mit ihm ange-

borten, aus Ursachen der Politik sich denjenigen angeschloffen, welche das Berdammungsurtheil über ihn ausgesprochen — und am Ende mußten fie, um diesen Schritt vor ihrem Bemiffen zu rechtfertigen, fich felbst überreben, baß Reftorius eine gefährliche Irrlehre vorgetragen. Der Eifer aber fur eine solche Ueberzeugung, welche nur aus der Selbstüberredung hervorgegangen, pflegt gewöhnlich defto mehr zur heftigkeit und Gewaltthatigkeit geneigt zu fein. Reine Stimme von bedeutendem Einflusse sprach offentlich und laut fur ben Reftorius, ber am taiferlichen Sofe immer verhaßter geworden, den Mann, welchen der Raifer Theo. dofius in feinen Stiften mit einem Arius, Porphy. rius, einem Simon Magus verglichen hatte. Theodoret und die mit ihm Gleichgefinnten mußten ja zufrieden damit sein, daß ihnen selbst nur die Unterzeichnung des über den Reftorius ausgesprochenen Berdammungeurtheils erlaffen wurde. Die Feinde des Meftorius aber horten nicht auf, ihn zu verfolgen, indem sie ihm die ehrenvolle Ruhe, welche er in feinem Rloster gefunden, die Theilnahme, welche ihm noch hin und wieder begegnete, mißgonnten, und indem sie den Einfluß, welchen er in seinem kleinen Burfungefreise und von dort aus noch in einem weiteren Rreise ausüben konnte, fürchteten. Der romische Bischof Colestinus hatte schon durch einen Brief v. J. 432 den Raifer Theodofius dazu aufgefordert, daß er den durch den Urtheilsspruch aller Priester verdammten, bei seiner gotteslästerlichen Lehre beharrenden 1) von aller Gefellschaft entfernen moge, damit er außer Stand gesett

<sup>1)</sup> In praedicatione sacrilega perdurantem.

werde, Andre zu verführen 1). Aber doch brachte diese Aufforderung noch nicht die beabsichtigte Wurkung hervor. Neftorius genoß vier Jahre aller Ruhe und Uchtung in feis nem Rlofter, dem Rlofter des Euprepius, welches vor ben Thoren von Antiochia lag, nur zwei Stadien von der Da nun aber Johannes und En. Stadt entfernt. rillus von Alexandria es sich zum Ziel setzen, das über ihn ausgesprochene Urtheil zur allgemeinen Unerkennung zu bringen; so mußte es ihnen fehr laftig fein, ihn an einem solchen Aufenthaltsorte zu wissen, welcher bem Verkehr mit der gangen sprischen Kirche so gunftig Solcher Einflug bewurfte, daß Reftorius im 3. mar. 435 der Rube seines Rlosters entriffen und zum Eril verurtheilt wurde. Durch das erste Edikt war die Stadt Des tra in Arabien zu feinem Berbannungsorte bestimmt morben 2). Aber dieses Edikt wurde nicht so vollzogen. Biels leicht mar es eine Milberung ber Strafe, daß er statt bef sen nach einer der Dasen Egnptens, vielleicht der großen, exilirt wurde 3). Als Horden der Libnschen Barbaren, welche unter dem Namen der Blemmper bekannt maren, mit Keuer und Schwerdt diese Gegend verwusteten, wurde Meftorius ihr Gefangner. Sie hatten Mitleid mit ihm, sie gaben ihm nebst Undren die Freiheit und sie warnten ihn selbst, baß er jenen Aufenthaltsort verlaffen moge, weil bald andre horden ihnen nachfolgen murden. Meftorius begab sich nun nach der Stadt Panopolis in Egypten,

<sup>1)</sup> Ut facultatem aliquos perdendi non habeat.

<sup>2)</sup> Das faiserliche Ebift bei Harduin. Concil. 1. c. 1669.

<sup>3)</sup> Als Sofrates das siebte Buch seiner Kirchengeschichte schrieb, befand er sich noch taselbst. S. Socrat. hist. eccles. VII. 34.

und er schrieb von dort aus an den Prafekten der Thebais. Er meldete ihm, daß er nicht habe entfliehen wollen, um nicht zu Verläumdungen Anlaß zu geben; er erwarte, mas nach den Gesetzen über ihn werde bestimmt werden. bat ihn aber zugleich, ihn nicht den Machinationen schlech ter Menschen preis zu geben, bamit man nicht in allen Beschlechtern darüber flagen moge, daß es beffer sei, Gefangener der Barbaren zu werden, als zu dem romischen Rais ferthron seine Zuflucht zu nehmen 1). Aber diese Borstels lungen wurften nichts, vielleicht war der Prafett das Werk zeug des egyptischen Kanatismus und blinden Kätzerhasses. Der Greis, deffen leibliche Krafte schon durch das Alter und durch so vieles Ungluck geschwächt worden, wurde auf Befehl des Statthalters unbarmherziger Weife von einer Soldatenwache aus den Sulfstruppen der Barbaren bis an die Grangen von Egypten herumgeschleppt, von einem Ort zum andren. Er schrieb daher an den Statthalter einen zweiten Brief, welcher, nach dem durch den Rirchengeschichtschreiber Evagrius und aufbewahrten Bruchstuck zu urtheilen, wie jener erstere, mit Burde und Rube abgefaßt mar, obgleich das Berg eines Evagrius durch die Macht des dogmatischen Kanatismus fo fehr verhartet mar, daß er dies nicht zu empfinden vermogte; sondern in den Ueußerungen des auch durch alles Unglück nicht zur Knecht schaft gebeugten, wurdevollen Sinnes nur Acuferungen des

<sup>1)</sup> Die Worte des Neft or in 8 aus dem durch Evagrius in feiner Kirchengeschichte I, 7. ausbewahrten Bruchstück seines Briefes: ina μη πασαις έχ τουτου γενείας αραγφόηται χρείττον, είναι βαρβαρων αίχμαλωτον ή προςφυγα βασιλείας δωμάχης.

Hochmuths und der Widerspenstigkeit sah 1). Nachdem Restorius den Statthalter aufgefordert, ihm endlich nach so vielem Herumschleppen Ruhe zu gönnen und die Sache an den Kaiser zu berichten, schloß er mit den Worten: "So rathe ich euch, wie ein Vater seinem Sohne. Wenn ihr aber diese Worte, wie meine er sten mit Unwillen aufnehmt; so thut, was euch wohlgefällt, wenn anders keine Vernunstzgründe mehr als das Wohlgefallen bei euch vermögen." Unter den Leiden seiner Verbannung hatte Ne storius die Seelenruhe, um eine Seschichte seiner Streitigkeiten und seizner daraus hervorgegangenen Schicksale, insbesondre zu seizner Rechtsertigung gegen die ihm von Freunden und Feinzben gemachten Vorwürse zu schreiben, welches Vuch er die Darstellung seiner Tragodie genannt zu haben scheint 2).

<sup>1)</sup> Ο μηδε έξ ών πεπονθε σωφορνησας.

<sup>2)</sup> S. die Anführungen aus demfelben bei Evagrius 1. I. c. 7. und in dem sogenannten von Lupus berausgegebenen Spnodicon c. VI. Lupi opera T. VII. f. 26. Daß das Buch den Namen ber Tragodie führt, berichtet Cbedjefu, der neftoriani= sche Metropolit aus dem vierzehnten Jahrhundert, in seinem Verzeichnisse der sprischen Kirchenschriftsteller in Assemani bibliotheca orientalis T. III. P I. f. 36. Dies Werk des Neftorius ift leider nicht auf uns gekommen, wenn es sich nicht noch in sprischer Uebersetzung irgendwo findet. Aber der schon erwähnte Freund des Mestorius, Frenäus, der ihn als Comes nach Ephesus begleitet hatte, durch seine Freundschaft für Meftorius bei dem Raifer in Ungnade fiel, eine Zeit lang im Eril lebte, dann von seinen Freunden zum Hischof von Inrus ordinirt, durch einen Befehl des Kaisers aber wieder entfest wurde, dieser Grenaus verfaßte voll enthusiastischen Eifers für die Sache des Nestorius ein Werk über die von demfelben erlittenen Verfolgungen und die Kirchengeschichte seiner Zeit, welches gleichfalls den Titel der Tragödie erhielt. In diesem

Er scheint in diesem Werk mit einem freilich wohl leicht entschuldbaren heftigen Unwillen die Machinationen Eprills bloß gestellt, milder über Andre, die nach seiner Meinung nur durch Eprill getäuscht worden, sich erklärt zu haben 1).

Von der Urt aber, wie Nestorius sein Leben endete, sind uns keine sicheren und bestimmten Nachrichten überliesert worden. Die Geschichtschreiber der Kirche dieser Zeit, welche

Werke benutte er jene von seinem Freunde Nestorius verfaßte Geschichte und er führte Manches aus derselben an. Leider ist nun zwar auch diese Tragödie des Irenäus nicht auf uns gekommen. Aber ein ungenannter wahrscheinlich nordafristanischer Schriftsteller unter dem Kaiser Justinian, oder bald nach dessen Zeit, stellte auf Veranlassung der Streitigkeiten über die drei Capitel, von denen wir unten reden werden, reichhaltige Auszuge aus dessen Werk mit andren auf diese Streitigkeiten sich beziehenden wichtigen Urkunden, welche er zu Constantinopel ausgesunden, zusammen in jenem von Lupus aus einer Handschrift der Abtei zu Monte Cassino zuerst herausgegebenen Synodicon, ein andrer Abdruck nach der Handschrift in Mansi Concil. T. V

1) Den Colestin, als ungelehrten römischen Bischof, entschuldigte er mit seinem Mangel an genauer dogmatischer Einsicht (simpliciorem, quam qui posset vim dogmatum subtilius penetrare) und damit, daß er sich durch die verstümmelnden Anführungen Eprills habe täuschen laffen Reftorius erkannte hier übrigens an, daß er zuerst auf die Versammlung der Synode ju Ephesus angetragen, was ihm aber auch wohl von Kreunden jum Vorwurf gemacht wurde. Gegen die Beschuldigung, daß er Christus zu einem bloßen Menschen gemacht, beruft er sich darauf, daß er ja gleich nach seiner Ordination ein neues Gefet gegen diejenigen, welche folches behaupteten, wie gegen andre Baretifer veranlagt habe. Deftorius felbft alfo giebt fich bier als den Urheber des ftrengen Gefetes gegen die Saretiker au ertennen, welches grade in dem Jahre, in welchem er die Pas triarchenwurde antrat, im J. 428 erschien und in bem Codex. Theodosian. l. 16. Tit. V 1. 65. ju finden ift.

alles Unglück des verfolgten Mannes als göttliches Gericht über den Gotteslästerer darstellen, geben uns hier rhetorissche Uebertreibungen statt einfacher und zuverlässiger Gesschichte-1).

Von der Person des Nestorius kehren wir nun wieder zurück zur Entwickelung der aus den nestorianischen Streitigkeiten hervorgegangenen Folgen.

Theodoret und seine Freunde hatten zwar, wie wir oben bemerkten, den alexandrinischen Friedensvergleich nur mit solchen Einschränkungen angenommen, wodurch ihr Sezwissen dabei sicher gestellt wurde; aber es war leicht vorzauszusehn, daß man nicht lange diese Vergünstigung ihnen gönnen, bald dies nur für eine Ausstucht erklären werde, welche sie sich offen gelassen, um dem Nestorianismus nicht entsagen zu müssen. Die neuen härteren Maßregeln gegen alle Anhänger des Nestorius und alle sogenannten Nessorianer konnten leicht dazu den Weg bahnen.

Im J. 435 erschienen neue Gesetze, durch welche versordnet wurde, daß die Nestorianer in's kunftige Simonianer genannt, alle Schriften des Nestorius verbrannt, diejenisgen, welche sie abschreiben, bei sich bewahren, lesen wurden, auf das Strengste bestraft, alle Bischöse, welche die Lehren des Nestorius zu vertheidigen wagten, entsetzt werden sollten. Alle gottesdienstlichen Versammlungen der Nestorianer wurden auf das Schärsste untersagt. Der Tribunus Urisstolans wurde zum zweiten mal nach dem antiochenischen

<sup>1)</sup> Evagrius führt Worte eines Geschichtschreibers an, welcher sagt, daß Nestorius, nachdem seine Junge, ohne Zweifel zur Strafe seiner Lästerungen, von Würmern gernagt worden, zu den größeren ewigen Strafen übergegangen sei.

Rirchensprengel gefandt, um fur Die Bollgiehung biefer Befete ju forgen und die Berdammung des Reftorius und feiner Lehren überall durchzusetzen 1). Manche Vischofe, welche bisher nur unter der bemerkten Beschrantung dem Frie, bensvergleich beigetreten waren, unterwarfen fich diesen neuen Berordnungen. Undre aber wie Theodoret blieben fand haft bei ihren fruberen Erflarungen, und Enrill flagte fie deshalb als solche, welche nur auf eine tauschende Weise ben Friedensvergleich angenommen hatten, als geheime Reftorianer bei bem Patriarchen Johannes und dem Tribunus Aristolaos an 2). Ueberhaupt machte Enrill schon Vorbereitungen dazu, nach und nach unter dem Namen des Restorianismus alles, was seinem Lehrbegriff entgegen war, zu verdammen, wenn gleich er mit diesem Plan noch nicht offen hervortrat. Schon sprach er gegen diejenigen, welche nur jum Schein die Lehren des Reftorius verdammten, ohne fich murklich von denfelben loszusagen, der Restorianismus bestehe nicht allein darin, wie Einige vorgaben, daß man die Maria nicht Psotozog nennen wolle 3).

Sodann war ja das, was man Nestorianismus nannte, im Wesentlichen nichts andres als die Lehre des Diodorus von Tarsus und des Theodorus von Mopssuestia, die Vertheidiger des Nestorius und seiner Lehre rühms

<sup>1)</sup> Cyrill. ep. 166. an den Aristolaus, decretum, per quod praecipitur, ut universi episcopi orientis anathematizarent impium Nestorium et omnes ejus contra Christum blasphemias dicere Simonianam seu Nestorianam haeresin. und ep. 179. an denselben.

<sup>2)</sup> Cyrill ep. 180.

<sup>3)</sup> S. ep. 179. an Ariftolaos und ep. 167. an Johannes.

Verkagerungsversuche gegen Theodorus Mopsuest. 1055 ruhmten fich nicht ohne Grund, Schuler des großen Theoborus zu fein 1). Indem daher die enrillische Parthei die gangliche Unterdruckung des Reftorianismus fich zum Biel fette, glaubte fie ihren 3weck nur bann vollständig erreicht ju haben, wenn man jugleich die Lehre des Diodorus und Theodorus, als die eigentliche Quelle des Mestoria. nismus, verdammte. Es erschien dem Eprill mit Recht als ein Widerspruch, die Lehren des Restorius zu verdammen und die Lehre eines Theodorus, der daffelbe oft noch weit harter vorgetragen, zu vertheidigen, er sah in ber Verehrung jener beiden fprischen Rirchenlehrer nur einen Vorwand, um den bloß dem Namen nach verdammten Nes storianismus noch immerfort vertheidigen zu konnen 2). Aber es war das Allerschwerfte, die sprischen Geistlichen, welche von Jugend auf gewohnt waren, jene Manner als Vater und Lehrer ihrer Rirche mit großer Ehrfurcht zu nennen, zur Gutheißung eines öffentlich über dieselben ausgesprochenen Verdammungsurtheils zu bewegen. 3mar machten die Partheiganger Cyrills unter den sprischen Monchen und Beifilichen und ein mit ihm verbundener Bischof Rabulas von Edeffa Versuche, ein solches Verdammungsurtheil durchzuseten; aber der allgemeine und heftige Widerstand, welchen sie fanden, bewies, wie unausführbar damals noch

<sup>1)</sup> S. 3. 3. bie Worte bes Bischofs Meletius ep. 152. opp. Theodoret. T. V p. 832. sidem apostolicam et a patribus traditam, quam a magno Theodoro accepimus.

<sup>2)</sup> S. den Brief des Enrill an den Bischof Afacius von Melitene opp. T. V P. H. f. 197., wo er von den Orientalen sagt: ὑποπλαττομενοι γας τα Νεσοςιου μισειν, έτεςω παλιν αὐτα συγκροτουσι τροπω, τα Θεοδωρου Θαυμαζοντες, καιτοι την ίσην, μαλλον δε χειρονα νορουντα δυσσεβειαν.

ein solches Vorhaben in der sprischen Kirche im Sanzen war, und der dadurch hervorgerusene Segensaß trug dazu bei, daß sich von der sprischen Kirche aus in Persien eine unabhängige nestorianische Kirchenparthei bildete, von deren Entstehung wir nachher in einem besonderen Unhange reden werden.

Ein Ubt Maximus, der zu ben heftigften Giferern gegen den Restorianismus gehörte, erregte durch einen Untrag diefer Urt in den sprischen Rirchen den größten Unwillen selbst unter den Laien, bei welchen der Name jener Manner in dem Undenfen der größten Verehrung fand. Es ertonte aus der Mitte der Gemeinden der Ruf: es lebe der Glaube des Theodorus, wir glauben, mas Theodorus glaubte - und in der antiochenischen Rirche warf man mit Steinen nach jenem Abte 1). Die cyrils lische Parthei machte noch einen Versuch, durch den Rais fer und den Patriarchen Proflus die Verdammung jener sprifchen Rirchenlehrer zu erzwingen, wie schon Enrillus felbst, als er bem Raifer seine dem Restorianismus ent gegengesette Erklarung des nicenischen Symbols jugeschickt, ibn wenigstens auf mittelbare Beife dazu aufgefordert hatte, indem er in seinem Begleitungeschreiben in den barteften Ausdrücken Diodor und Theodor als die Bater ber Lafterungen des Meftorius darftellte, und indem er erflarte, daß unter ihrem Namen der Nestorianismus erneuert werde 2). Aber der Patriarch Proflus war doch zu be-

<sup>1)</sup> E. Enrille Brief an den Bischof Afacine von Melitene p. 197.

<sup>2)</sup> S. diefen Brief Enrills opp. Theodoret, T. V p. 854.

sonnen und zu sehr Freund des Friedens 1), um den Liebenschaften der Eiferer und der Herrschsucht Eprills zu Gefallen die Kirche in neue heftige Stürme hineinwerfen zu wollen, deren Folgen man gar nicht berechnen konnte, und welche sich leichter erregen als beschwichtigen ließen. Noch zeitig genug suchte er die schon aufkeimenden heftisgen Bewegungen zu dämpfen.

Da auf Beranlaffung jener Streitigkeiten bie armenis sche Kirche ihn um fein Urtheil befragt hatte, richtete er an dieselbe eine bogmatische Erklarung, welche in der griechischen Kirche großes Unsehn erlangte 2). Er verband bas mit gemiffe Unathematismen über manche bem Mestorianis, mus verwandte Cate, welche aus ben Schriften bes Theo: borus gezogen worden sein sollten, bei welchen er aber weislich die namentliche Erwähnung des Urhebers unterlassen hatte. Doch die Abgefandten, welche diese Schreiben des Patriarchen der sprifchen Rirche überbrachten, Einer von welchen jener Giferer Maximus mar, hatten nicht gleiche Vorsicht. Im Gegentheil war ihnen willtommen die Gelegenheit, unter ber Autorität bes Patriarchen ber Residens zur Berdammung der Lehrsate des Theodorus aufforbern zu konnen, und sie erlaubten fich baber, jene Gate mit bem Namen des Theodorus zu bezeichnen. Da bie Cape nun unter biefem Namen erschienen, murde ber Untrag auf Unterzeichnung dieser Verdammungsformeln in dem sprischen Kirchensprengel mit dem heftigsten Unwillen aufgenommen. Der Patriarch Johannes bon Untiochia Schrieb

<sup>1)</sup> S. Socrat, hist, eccles. VII. c. 41.

<sup>2)</sup> Procli Tomus ad Armenos.

an Enrill, daß die Bifchofe biefer Gegend fich lieber woll. ten perbrennen laffen, als in die Berdammung bes Theo. borus zu willigen 1). Die zu Untiochia versammelten Bischöfe des antiochenischen Patriarchats erließen die nachdrück. lichsten Briefe sowohl an den Raifer als an die Patriar. chen Proflus und Enrill. Sie erflarten hier, daß fie fich unmöglich dazu verstehen konnten, um solcher aus dem Busammenhang geriffenen, einzelnen Cabe willen, wie man leicht auch aus den Schriften der verehrtesten alten Kirchenlehrer nach ahnlichem Verfahren solche anstößig scheinende Cate ausziehen fonne, einen fo großen Rirchenlehrer, der für die Vertheidigung der reinen Lehre gegen mannichfache Irrlehren so viel gefampft habe, nach seinem Tode zu verdammen. Wenn sie sich aber auch dazu entschließen fonnten, so wurden sie bei ihren Gemeinden, welche schon jest burch diese Untrage emport worden waren, den heftigsten Miderstand finden 2). In ihrem Briefe an den Raiser fprechen sie sich mit gerechtem Unwillen dagegen aus, daß man solche Manner, welche im Dienste ber Rirche auf die beste Weise ihr Leben geendet hatten, nach ihrem Tode verdammen wolle. Demnach wurde kein Rirchenlehrer sicher fein; denn da alle Menschen seien, fei es unmöglich, daß fie bem Tabel berjenigen, welche Schlechtes an ihnen aufsuchten, sollten entgehn konnen; denn sogar die Aussprüche

<sup>1)</sup> S. den Brief bes Enrill an den Patriarchen Proflus opp. 1. c. f. 200.

<sup>2)</sup> S. das Bruchstück dieses Schreibens an den Patriarchen Pros flus in Facund. Hermianens. desensio trium capitulorum. L. VIII. im Ansang, opp. Sirmond. T. II. ed. Venet. s. 460., und alles, was uns von den Verhandlungen dieses antioches nischen Concils geblieben ist, in Mansi. concil. T. V. f. 1182.

ber heiligen Schrift wurden ja auf mannichfache Weise von ben Irrlehrern verdreht 1). Proflus schrieb darauf dem Patrigrchen Johannes, daß es ihm nicht in den Sinn gefommen, einen in der Gemeinschaft der Rirche Berftorbenen verdammen zu wollen. Er machte seinen Abgeordnes ten nachdrückliche Vorwürfe darüber, daß fie die ihnen gegebene Vollmacht überschritten, er gebot ihnen, nichts ohne Einverständniß des Patriarchen Johannes vorzunehmen und Alles mögliche zur Beschwichtigung jener Bewegungen Der Raifer felbst erließ eine Sacra an die zu tu thun. Untiochia versammelte Synode, wodurch er Alles, was die Rube der Kirche in jenen Gegenden zu ftoren unternoms men worden, untersagte 2). Auch Enrillus hielt es ends lich fur gut, dem Sturm ju weichen. Er felbft erklarte in einem Briefe an den Patriarchen Proflus, daß man boch, um Unruhen zu vermeiden, nicht weiter gehn muffe, da es nicht so wichtig sei, was man dadurch erreichen wolle, denn indem die Lasterungen des Restorius verdammt worden, seien schon dadurch auch Theodors verwandte Lafterungen verdammt. Wenn Theodor jest lebte und die gafterungen des Mestorius oder das, was er felbst geschrieben, vertheidigen wollte, so murde auch seine eigene Person die Verdammung treffen. Da er aber schon zu Gott gegangen 3), so sei es hinlanglich, wenn man sich

<sup>1)</sup> Fac. Herm. l. c. L. VIII. c. 3.

<sup>2)</sup> Die sacra bei Facundus. I. c. L. VIII. c. 3.

<sup>3)</sup> inei de anedquire ngos deor. Merkwürdig ist dieser Ausbruck im Munde des Cyrillus, welcher den Nestorius geradezu tur Hölle verdammte.

begnüge, das Falsche, was sich in seinen Schriften finde, zu verdammen, ohne ihn namentlich zu erwähnen 1).

Doch wenn gleich er einsehn mußte, daß eine offent, liche Verdammung der Schriften und Lehren Theodors fich unter diesen Umständen auf feine Beise erzwingen ließ; so konnte doch sein polemischer Eifer noch nicht ruhen. Er verfaßte ein Werf unter bem Titel, daß es nur einen Chris stus gebe, gegen die Lehren Theodors, in welchem Werf er ihn beschuldigte, Manches, was von der außersten Gotts lofigfeit fei, geschrieben, die mahre Gottheit Christi geleug. net, die Christen zu Unbetern eines Menschen gemacht zu haben 2). Rach folchen Ungriffen auf den verehrten Lehrer der sprischen Rirche konnten naturlich die sprischen Rirchenlehrer nicht schweigen. Theodoret fühlte sich gedrungen, das Undenken seines lehrers gegen diese Unklagen ju vertheidigen, und, wie man aus den Bruchstücken dieses Werks schließen fann 3), überließ er sich hier ahnlicher Seftigkeit und abulicher Consequengmacherei wie sein Gegner.

So mußte dieser neue Streit nur dazu dienen, die Spannung zwischen der alexandrinischen und der sprischen Kirche von Neuem anzuregen. Wenn wir einer alten Nachzeicht trauen durfen, ging Cyrill auch schon wieder mit dem Plan neuer Machinationen gegen die ihm verhaste

<sup>1)</sup> S. opp. Cyrill. f. 200.

<sup>2)</sup> S. die Auszüge aus jenem Werke in der fünften Action des zweiten ökumenischen Concils zu Constantinopel. Harduio. Concil. T. III. f. 107.

<sup>3)</sup> Welche uns in lateinischer Nebersetzung ausbewahrt sind in der Collat. V. des II. oecum. Concil. Constantinop. Harduin. Concil. T. III. s. 107

sprische Kirchenparthei um, und er arbeitete daran, am Hose seine Absichten durchzusetzen 1), als durch seinen Tod

1) Es geht dies hervor aus den Worten Theodorets in feinem befannten Briefe an den Patriarchen von Antiochia über Enrills Tod: ep. 180. in opp. Theodoret. "Somniavit enim, sicut dicunt, et regiam urbem perturbare et piis iterum dogmatibus repugnare et tuam sanctitatem accusare, utpote ea colentem." Doch dieser Brief wird von Vielen nach Tillemont. not. 80. ju seinem Leben Enrills, T. 14. memoires, für unächt gehalten; aber aus Gründen, welche uns nicht hinreichende Beweiskraft zu haben scheinen, von denen auch manche nur von dem fatholischen Standpunkt Tillemonts so viel Gewicht erhalten fonnten. Dag Theodoret von Enrills Charakter und von deffen Tode auf eine folche Weise spricht, Dies kann demienigen, welcher den Enrill und deffen Berhältniß zu Theodoret unbefangen betrachtet, nicht so auffallend erscheinen. Der Scherz über Enrills Ueberfahrt nach ber Unterwelt ift auch dem Theodoret nicht so hoch anzurechnen, wenn er auf Lucians Todtengespräche anspielend fagt: laetificavit quidem superstites illius discessio, contristavit vero forsitan mortuos, et timor est, ne praegravati ejus conversatione, iterum ad nos remittant, vel illos effugiat, qui eum abducunt. Deshalb moge ber Patriarch einen schweren Stein auf fein Grab legen laffen. In der Unterwelt fei von Enrille neuen Lehren feine Gefahr zu befürchten, nicht nur bie in der göttlichen Lehre wohl Unterrichteten; sondern auch ein Nimrod und Pharao murden sich gegen ihn auflehnen und ihn fteinigen.

Wer unter dem Namen Theodorets einen Brief unstergeschoben hätte, würde ihn schwerlich auf eine so scherzichde und den Heiden nachgebildete Weise haben reden lassen, eher würde er ihm ernste Fluchsormeln in alttestamentlicher Sprache in den Mund gelegt haben. Eine solche Anspiezlung auf Lucians Todtengespräche trägt eher das Gepräge des mit dem Studium der Alten wohl vertrauten Theodoret. Wie in diesem Scherz sich doch keine Vitterkeit und Rachssucht zu erkennen giebt, so zeigt sich in dem Schlusse des Briefs der Geist der christlichen Liebe, welcher den Theodoret be-

im Jahre 444 die Rirche aus dieser brohenden Gefahr gerettet wurde.

feelte, und den ein Solcher, welcher aus dogmatischem Interesse einen Brief Dieser Art untergeschoben hätte, schwerlich so nachgebildet haben würde. Nachdem er nämlich gesagt, wie seine Freude getrübt werde durch den Gedanken, daß Enrill noch zulegt mit Bofem umgegangen sei, fügt er hinzu: "Möge es geschehen durch euer Gebet, daß er Barmherzigkeit und Vergebung erlange, und die unendliche Gnade Gottes feine Schlecht. heit überwiege." Tille mont meint, daß die Borwurfe, welche Theodoret in diesem Briefe der Glaubenslehre Enrills macht, in Streit fein mit der Art, wie er fich über Enrills dogmatische Erklärungen in jenem Friedensvergleich ausgesprochen; aber diese Aeußerungen Theodorets bezogen sich auch nur auf die Art, wie fich Eprill in jenem Glaubensbefenntniffe ausgesprochen hatte. Aus den späteren Erklärungen Eprille, aus deffen Werk gegen den Theodor mußte Theodoret wohl erfennen, daß mit der Glaubenslehre Cyrills in der That feine Beränderung vorgegangen mar, und in seiner Widerlegungs: schrift hatte er ja auch die Beschuldigung des Apollinarismus und ähnliche Anklagen gegen Enrill erneuert. Die Art, wie Theodoret in seinem drei und achtzigsten Brief an Dios: fur über fein Berhältniß ju Enrill und insbesondre über folche Schriften besielben, welche iene dogmatische Different nicht betrafen, sich erklärt, steht auch mit den Acuserungen dieses Briefes keineswegs in so grellem Widerspruche. muß man dabei die Verschiedenheit der Verhältnisse berücksich: tigen, daß jener Brief ein vertrauliches Schreiben an einen befreundeten Mann mar, dieser ein für die Deffentlichkeit bestimmtes, für eine bestimmte Absicht berechnetes Schreiben an den feindselig gesinnten Amtsnachfolger Enrills, und man muß noch hinzunehmen, daß sich die Orientalen nach ihrer Theorie von der dizaromia Manches erlauben konnten, mas nach den strengen Gesetzen der Wahrhaftigkeit nicht aut geheis Ben werden fann.

Wenn Theodoret aber in diesem Brief murflich von einem frühzeitigen Tode Cyrills redet, so konnte derselbe

Der Tod Cyrills konnte aber nur fur den ersten Augenblick dazu dienen, die Wiederherstellung der Ruhe in

freilich von dem Zeitgenossen, der wissen mußte, daß Enrill ein hohes Alter erreicht hatte, nicht herrühren. Aber die Lesseart, nach welcher er dieses sagen würde, kann schon deshalb nicht die richtige sein, weil das dadurch Ausgesprochene mit dem Inhalt der Ansangsworte des Briefs in offenbarem Bisberspruch stehn würde. Offenbar ist die Leseart des Codex Paris. die richtige illum vero miserum et ad; denn diesen Sinn erfordern die Ansangsworte, möge nun nachher statt sed auch et zu lesen oder das sed, welches als Bezeichnung des Gegensfaßes doch wohl paßt, beizubehalten sein.

Endlich wäre es zwar ein Anachronismus, wenn bieser Brief an den Patriarchen Johannes von Antiochia gerichtet wäre; aber auch der ganze Inhalt des Briefs past am besten auf dessen Nachfolger Domnus, und es ist nur in der lateinischen Hebersetzung des Briefs, in der einzigen Quelle, durch welche uns derselbe erhalten worden, Concil. oecumen. V. Collat. V., eine Namensverwechselung vorgegangen.

Das Bruchftuck aus einer Predigt, welche Theodoret nach dem Tode Eprille ju Antiochia gehalten haben follte, l. c. Harduin. III, 139. hat noch mehr äußerliche Gemähr ber Alechtheit, da schon Marius Merkator dasselbe anführt, aber innere Merkmale könnten eher als bei jenem Briefe gegen die Aechtheit ju zeugen scheinen, denn es zeigt sich darin mehr der ältere, schroffere antiochenische Lehrbegriff, wie er von dem Theodorus ausgegangen war, als der gemilderte des Theox boret, wie er sich besonders nach den nestorianischen Streitiafeiten gebildet hatte. Und die Aeußerungen des Triumphs über den endlichen Sieg der reinen Lehre, die Aeußerungen der Kreude über die nun erfolgte Vereinigung zwischen der sprischen und der capptischen Kirche: .. oriens et aegyptus sub uno jugo est." diese Meußerungen scheinen den Aussichten, welche Theodoret nach Eprills Tode haben konnte, den Beforgnissen, welche er felbst noch in jenem angeführten Briefe zeigt, nicht recht zu entsprechen. Aber von der andren Seite ift es auch wohl nicht grate mahrscheinlich, daß Einer, der die Geschichte der nächste der orientalischen Kirche zu befördern. Das, was wähzend der bischösslichen Berwaltung Eprills geschehn war, die Art, wie die Streitigkeiten beigelegt worden, enthielt doch von selbst den Keim neuer Unruhen, und diese zum heftigen Ausbruch zu bringen, trat in die Fußstapfen Eprills sein Nachfolger, Diostur, ein Mann von under grenzter Herrschsucht und leidenschaftlicher, stürmischer Sermüthsart, der sich leicht jedes Mittel erlaubte, um seine Absichten durchzusetzen, Bestechung, Hofranke und Gewaltsthaten aller Art.). Dieser nahm den Plan wieder aus, welchen Eprill nur nach den Umständen sich bequemend nie aus den Augen verloren hatte, den in den Anathematismen entwickelten Lehrbegriff von der Einen Natur des

folgenden Jahre vor Augen hatte, solche Worte dem Theos doret hätte zuschreiben sollen. Und den Uebertreibungen rhestorischer Polemik läßt sich Manches zu Gute halten.

<sup>1)</sup> Durch die Unflagen mancher feiner Geiftlichen, welche er verfolgt hatte, auf bem Concil ju Chalcedon, f. Concil. Chalc. act. III. Harduin. III. f. 322., wird auf den Charafter Dios: furs von Seiten seiner Sabsucht, seiner Veruntreuung der für Die Rirchen und die Armen bestimmten Gelder, der Verfolgungen, welche er mit Sulfe der mächtigsten Männer des Sofes ausübte, wie von Seiten seiner unreinen Sitten, ein sehr nachtheiliges Licht geworfen. Go foll er 3. B. das Getraide, welches der Raifer den Gemeinden des unfruchtbaren Libnens ju schenken pflegte, aufgesammelt, in Zeiten der Unfruchtbarkeit für theure Preise verkauft und das gewonnene Geld für sich behalten haben. Freilich darf man folchen Beschuldigungen gegen angesehene Bischöfe, die sich bei einer Parthei verhaßt gemacht hatten, in diesen Zeiten heftiger Leidenschaften nicht zu viel trauen; aber verglichen mit dem, mas mir fonft von der Sandlungsweise Diosturs Sicheres miffen, fonnten boch manche diefer Beschuldigungen glaublicher erscheinen.

Gottmenschen in der gangen orientalischen Rirche zum herrschenden zu machen, und, wie Enrill, wollte er gern der alexandrinischen Kirche, als einer wahrhaft apostolischen, von bem Martus gestifteten das bochfte Unsehn im Drient verschaffen und besonders über das Patriarchat von Constantinopel, als ein bloß von weltlichen Gerechtsamen ausgehendes fie erheben 1). Der die Umftande mehr beruckfichtigenden Rlugheit Enrills ermangelnd, mar er, wo er mit der herrschermacht im Bund stand, ju gewaltthåtigem, alle Korm und alles Gesetz verletenden Durchgreis fen besto mehr geneigt. Er brauchte nun bier fur's Erste nur weiter fortzuhandeln in dem Suftem feines Borgangers, alles was dem gemäßigten antiochenischen Lehrbegriffe entsprach, was von der Unterscheidung der beiden Raturen in concreto ausging oder darauf hinwies, als etwas Nestorianisches zu verfagern. Daber mußten die sprischen Rirchen, in denen besonders Theodoret durch seine Gelehrsamfeit und durch seinen Gifer fur die Vertheidigung biefes dogmatischen Spftems hervorragte, das erfte Biel feis ner Angriffe fein. Und hier fand er einen Unschließunge. punkt in einer Parthei von Seistlichen und besonders Monchen, welche einen bedeutenden Segensatz gegen bas berrschende Spstem der sprischen Glaubenslehre bildeten, und

<sup>1)</sup> Theodoret sagt von ihm ep. 86. ἀνω και κατω του μακαφιου Μαφκου τον θουνον προβαλλεται. Er machte es daher
dem Theodoret zum Vorwurf, daß er einem von dem Patriarchen Proflus von Constantinopel erlassenen Synodalschreis
ben beitretend, den Primat der constantinopolitanischen Kirche
im Orient anerkannt und dadurch die Gerechtsame sowohl der
antiochenischen als der alexandrinischen Kirche verrathen habe.
loc. eit.

welche schon mit Eprill in enger Verbindung gestanden, welche schon von ihm als Kundschafter und Unruhestifter in der sprischen Kirche waren gebraucht worden. Ein Abt Varsumas stand an der Spitze dieser Parthei.

Sodann hatte er zu Constantinopel eine einflufreiche Parthei durch jene Aebte und Monche, welche auch schon dem Enrill als Werkzeuge gedient hatten, um den Sturg bes Restorius vorzubereiten. Es maren größtentheils der mif fenschaftlichen Bildung ermangelnde Menschen, denen eben beshalb die Formeln des alexandrinischen Spstems am meis ften jusagen mußten, weil fie mehr von der Sprache des Gefühls als von der Sprache des Verstandes ausgingen, wie hingegen die antiochenische Unterscheidungstheorie einen an Sonderung der Begriffe gewöhnten und derfelben bedurftigen Verstand voraussetzte, und ein solcher war bei ihnen nicht vorhanden. Manche dieser Leute hatten wohl auch dazu nicht genug theologische Bildung, um das ale randrinische System nach seinem gangen Zusammenhange und seiner gangen dialektischen Entwickelung gehörig auf. faffen zu konnen; aber bie Richtung beffelben, das Unaussprechliche, bas Unerklärliche, bas Unbegreifliche überall hervorzuheben, war auch die ihrige, und die Ausdrucks weisen, welche Ergebniffe jenes Snstems maren, stimmten auch mit ihren Lieblingsausdrücken überein. "Wir halten uns an das, was die Schrift fagt" - fo pflegten diese Leute zu reden — "sie sagt: ber Logos ist Fleisch gewor-Das heißt mehr als: er hat die menschliche Natur den. angenommen. Indem er Fleisch geworden, hat er sich boch nicht verwandelt. Er ist berfelbe; aber das ist das unaussprechliche Wunder: auch alles Menschliche ist diesem fleischgewordenen Gott beizulegen, Gott ist geboren worden, Gott hat gelitten, es ist ein Körper Gottes. Das Wie kann keine Vernunft erklären. Die Art wie dies geschehn, ist Gott selbst allein bekannt. Wir mussen nicht mehr wissen wollen, als die Schrift sagt. Alle weiteren Untersuchungen und Erörterungen sind dem Glauben gefährlich. ""Gott ist Alles möglich, Gott vollbringt Alles, wie er es will und auf die ihm allein bekannte Weise" — das war ihre stets wiederkehrende Antwort auf alle Bedenklichkeiten, welche man ihnen entgegenhielt 1).

An der Spige dieser Parthei unter den constantinoposlitanischen Monchen stand der Abt und Presbyter Eutysches, einer derjenigen, welche seit einer langen Reihe von Jahren in ihren Rlöstern eingeschlossen lebten und dieselsben nur einmal verlassen hatten, um ihre Stimme für das cyrillische Concil zu Ephesus und gegen Nestorius öffentslich erheben zu können. S. oben 2).

Unter diesen Umftanden konnte es nicht fehlen, baß bie Streitigkeiten bald von Reuem wieder ausbrachen. Jene

<sup>1)</sup> Die Denkart und Methode dieser Leute stellt am anschausichesten Theodoret in der Person des Eranistes besonders in dem ersten der drei Dialogen dieses Titels dar, übereinstimmend mit den Erklärungen des Abts Eutyches auf dem Conzil zu Constantinopel.

<sup>2)</sup> Da nämlich Eutyches vor dem Concil zu Constantinopel personlich zu erscheinen sich weigerte unter dem Vorwande, daß er seit Jahren sein Klosser nicht zu verlassen psiege; so hielt man ihm entgegen, was er unter den nestvrianischen Streitigkeiten gethan: "εί γας τοτε Νεσοςιου έναντιουμενου τη άληθεια, ύπες άληθειας είςηλθε, ποσφ μαλλου δηειλει νυν ύπες της άληθειας και ύπες έαντου είςελθειν?" Concil. Chalcedonens, act. I. f. 150. Harduin. Concil. T. II.

Monche zu Constantinopel hatten, wie wir schon bei den nestorianischen Streitigkeiten sahen, großen Einsluß bei dem Raiser, sie standen mit den Gleichgesinnten unter den sprisschen Monchen in enger Verbindung, und durch die Berichte, welche diese ihnen erstatteten, wurde ihr Eiser gegen den erneuerten Nestorianismus noch mehr angereizt. So flagten sie laut über die erneuerte Irrschre derzenigen, welche den Einen Christus in zwei Sohne Gottes zertheisten 1).

Obgleich Theodoret den Frieden liebte und feinerfeite Alles mögliche that, um auch mit bem Patriarchen Diostur in gutem Einverstandniffe gu bleiben 2); fo ers laubte ihm boch sein Eifer fur die erkannte Bahrheit nicht, bier zu schweigen, benn er sah hier bas Streben, solche Lehren zu verbreiten, durch welche die Unwandelbarkeit des gottlichen Wesens beeintrachtigt, die mabre Menschheit Christi verleugnet, dem Doketismus, Gnosticismus, Apollinarismus in der Auffassung der Lehre von der Person Christi Thor und Thur geöffnet werde. Allerdings war es eine Confequengmacherei, wenn man in den roben und übertriebenen Ausdrücken der ungebildeten constantinopolitanischen Giferer alle folche haretische Richtungen finden wollte; aber wohl fonnte man mit Recht befürchten, daß wenn folche finnliche Ausdrucksformen die genauere dogmatische Terminologie einmal verdrangt haben murden, jene falfchen Richtungen und Lehren sich leicht baran anschließen könnten. Und wurflich mogten vielleicht Manche unter jenen Leuten aus Furcht, dem Menschlichen in dem Leben Christi zu viel zu-

<sup>1)</sup> S. i. B. Theodorct ep. 82. und ep. 101.

<sup>2)</sup> S. deffen ep. 60. an Diosfur.

suschreiben, und aus Mangel an geistiger Bilbung in bie unentwickelte Lehrweise guruckfallen, welche, ehe die genaues ren Bestimmungen durch Tertullian und Drigenes vers anlagt worden, in der Rirche geherrscht hatte. Theodos ret glaubte fich verpflichtet im 3. 447 in einem befonbern Buche den gangen eutychianisch egyptischen Lehrtypus su befampfen, und im Gegenfatz gegen benfelben bie ges milberte antiochenische Lehrform von Einem in zweien nach ihrer Eigenthumlichkeit immer zu unterscheidenden, ohne Bermischung und Berwandlung zur perfonlichen Ginheit mit einander vereinigten Raturen bestehenden Christus zu entwickeln und zu vertheidigen 1). Theodoret zeigte bier, daß er sich in die Denkweise des Eutychianers 2), welchen er unter dem Namen des Bettlers ( &pavigng) rebend einführt, wohl hineinversetzen konnte, und daß er diese felbst von den aus der consequenten Durchführung berselben fließenden Folgerungen wohl zu unterscheiden wußte. 216.

<sup>1)</sup> Sein Werk unter dem Titel έφανισης oder πολυγοοφος, der Bettler oder der Vielgestaltige, weil er nämlich diese neue Härresse beschuldigte, aus verschiedenen alten Irrlehren so viel zusammen zu betteln, daß eine an viele der älteren Häresseen ansstreisende neue daraus werde. Dies Werk ist in drei Dialogen abgetheilt, in dem ersten, daher ανοεπτος bezeichnet, handelt er von der Unwandelbarkeit des göttlichen Wesens, in dem zweisten, ασυγχυτος, von der Unvermischtheit beider Naturen, in dem dritten, απαθης, von der Unleidensfähigkeit der göttlichen Natur.

<sup>2)</sup> Wir gebrauchen biese Benennung nur der Kürze wegen bie Sache mit einem Worte zu bezeichnen, obgleich dadurch dem Eutyches eine ihm nicht gebührende Shre beigelegt wird, als ob von ihm eine neue eigenthimliche dogmatische Nichtung ausgegangen wäre.

sichtlich führte er in diesem Werk gegen seine Widersacher nur lauter solche Autoritäten an, welche von ihnen selbst anerkannt wurden, wie sogar Stellen eines Eprill von Alexandria, und er enthielt sich der Anführung solcher Kirchenlehrer, welche der Gegenparthei verdächtig waren, so viel sie auch ihm selbst galten, wie des Diodor und Theodor. Die Mäßigung, welche Theodoret hier bewies, zog ihm sogar von manchen Eiserern seiner Parthei Vorwürse zu 1). Aber durch diese Mäßigung konnte doch die ganze Parthei derjenigen, welche für die Lehre von der Einen Natur in Christo eiserten, keineswegs günstig gestimmt werden, sie sahen vielmehr in einer solchen Darstellungsweise nur den erneuerten Nestorianismus.

Dioskur klagte ben Theodoret bei dem Patriar chen Domnus von Antiochia an, daß er, wie nach Ales randria berichtet worden, in dort gehaltenen Predigten eine Lehre vorgetragen habe, wodurch der Eine Herr Jesus Christus in zwei Sohne Gottes zertheilt werde, und er erließ nache

<sup>1)</sup> S. dessen schönen Brief an den Bischof Irenäus ep. 16. Er sagt hier, daß es nur darauf ankomme, die zur Entwickelung der Wahrheit erforderlichen Begriffe sestihalten, und daß man Worte, welche Streit erregten, ohne daß sie zur Behauptung der Wahrheit nothwendig seien, vermeiden müsse, er äußert den Wunsch, daß der ganze Streit über das Wort Θεοτοχος nicht entstanden sein möchte Ett περι τουτου πασα ή διαμαχη γεγενηται, ως οὖκ ωσελεν. Sein Gewissen seilen Zeuge, daß er nicht um des irdischen Wohlseins willen, nicht aus Liebe zur bischöflichen Ehre, welche mit so vielen Sorgen verbunden sei, sich diese Anbequemung erlaube. Aber es sei sein ziel, nicht um diesem oder jenem zu Gefallen Alles zu sagen oder zu thun; sondern um die Kirche Gottes zu erbauen und ihrem Bräutigam und Herrn zu gefallen.

nachher an Theodoret felbst ein hartes Schreiben, in welchem er ihn der Irrlehre beschuldigte. Theodoret antwortete auf die Unklagen durch einen mit großer Mafigung und Milde abgefaßten Brief an Dioskur. bat ibn, nicht bloß Eine Parthei zu hören, sondern ruhig und unbefangen zu prufen, er suchte fich durch gang bestimmte Erklarungen gegen jene Beschuldigungen zu vermahren, er entwarf ein ausführliches Glaubensbekenntnig, in welchem er der egyptischen Ausdrucksweise mit hingusetzung der vermahrenden Bestimmungen sich so weit na, herte, als er es unbeschadet seiner dogmatischen Uebergeugung thun konnte, er schloß mit dem Verdammungeurtheil über denjenigen, welcher die Maria nicht Geotoxog nennen wolle, über jeden, welcher Christus einen blogen Menschen nenne, oder den Eingebornen in zwei Gohne gertheile 1). Aber Dioskur nahm die Friedensgefandtichaft Theodorets schlecht auf, er ließ es zu, daß Monche of fentlich in den Kirchen vor ihm auftraten, welche über Theodoret das Anathem aussprachen, und er selbst bestätigte dies 2). Er sandte nach Constantinopel Abgeords nete, welche die gange oftafiatische Rirche bei bem Raiser bes Nestorianismus anklagen sollten. Domnus fab sich daher auch genothigt, eine Gesandtschaft zur Rechtfertigung seiner Kirche nach Constantinopel zu schicken 3), und Theo.

<sup>1)</sup> ep. 83.

<sup>2)</sup> S. Theodoret. ep. 86. an Flavian und ep. 113. an den rösmischen Bischof Lev b. G., er sagt in dem letten Briefe, daß dies ein Jahr vor der zweiten ephesinischen Kirchenversammlung geschehn sei, also im J. 448.

<sup>3)</sup> S. Theodoret. ep. 92.

boret schrieb zu feiner Bertheidigung an die Einflugreis chen der Rirche und des Staats in der Resideng. erfolgte nun feine neue Untersuchung ober Entscheidung der Lehrstreitigkeiten; aber es zeigt sich doch, wie viel der Ein-Auf Dioskurs durchseten fonnte, denn es erschien ein faiferlicher Befehl, durch welchen dem Theodoret, weil er zu Antiochia stets Synoden versammle und die Rechtglaubigen beunruhige, geboten wurde, fich innerhalb feines Rirchensprengels still zu halten und feine Reife uber die Brangen deffelben binaus zu unternehmen, feine andre Stadt Mit Recht konnte Theodoret flagen über zu besuchen. dies willfürliche, ungerechte Verfahren, daß man ihn, was selbst keinem Berbrecher widerfahre, unverhort verdamme, er verlangte nur eine ruhige, gesetzmäßige Untersuchung seis Doch Alles dies war nur ein Vorspiel ner Sache 1). eines heftigeren Ausbruchs diefer Streitigkeiten in der Rabe des hofes selbst. Es erfolgten bier Begebenheiten, welche mit dem, was in Sprien geschehen mar, im Grunde gufammenhingen; Begebenheiten, welche anfange ben neftorianischen Streitigkeiten einen gang andren Ausgang anfundigten, von welchen anfange die mit den Berhaltniffen am hofe zu Constantinopel nicht genug bekannten sprischen Bischofe eine ihrer Sache gunftige Wendung hofften 2), welche aber grade dazu dienen mußten, eine plotsliche ge-

<sup>1)</sup> S. ep. 79. u. d. f.

<sup>2)</sup> Denn auf die zu Constantinopel erfolgte Verdammung des Eustyches bezieht es sich wohl, was Theodoret ep. 82. sagt: αὐτος ὁ χυριος ἐκ του οὐρανου διεκυψε και των την ουκοφαντιαν διηλεγες και το δυσσεβες αὐτων έγυμνωσε φρονημα.

waltsame Entscheidung des Kampfs von außen her herbeizuführen.

Es erfolgte namlich von einer andren Seite her ein Angriff auf den Mann, welcher bisher ein Hauptorgan ber Parthei Dioskurs gewesen war, eben jenen Abt Eustyches 1).

Im Jahre 448 hatten sich die Bischöse aus verschiesbenen Gegenden, welche wegen verschiedener Angelegenheisten sich grade zu Constantinopel befanden, zu einer Rirchensversammlung unter dem Vorsitz des Patriarchen 2) dort vereinigt, als Einer aus ihrer Mitte mit einem Anklages libell gegen den Abt Eutyches auftrat. Der Mann, welcher hier als Kläger auftrat, war der Bischof Eusebius von Doryleum in Phrygia salutaris, ein Mann, der schon als Laie in einem Staatsamt als kaiserlicher Commissär (agens in redus) unberusener Weise in die nestorianischen Streitigkeiten sich einmischend seinen Eiser für Rechtgläusbigkeit gezeigt hatte, wohl eben dadurch die bischösliche Würde sich erworden haben mogte 3). Der Patriarch

<sup>1)</sup> Der Patriarch Domnus von Antiochia soll diesen zuerst namentlich bei dem Kaiser anzuklagen gewagt haben als den Erneuer der apollinaristischen Käherei, die den Theodor und Diodor zu verdammen sich nicht scheue. Vielleicht geschah dies in dem Brief, welchen er zur Nechtsertigung der orientalischen Kirche an den Kaiser schrieb, s. oben. Jene Anklage des Domnus hat uns Fakundus von Hermiane in einer lateinischen Uebersetzung erhalten. Defens. trium capitulor. L. 8. c. 5.

<sup>2)</sup> Eine fogenannte συνοδος ενδημουσα.

<sup>3)</sup> In dem breviculus historiae Eutychianistarum oder den gestis de nomine Acacii aus den letten Jahren des fünften Jahrehunderts wird nämlich von diesem Eusebius gesagt: zelo

Flavian hatte bisher an den Streitigkeiten zwischen beis den dogmatischen Partheien keinen Theil genommen, und, da er den mächtigen Einstuß der eutychianischen Monchs, parthei so wie seine eigene mißliche und gefährliche Lage gegenüber einer seindseligen Hosparthei, welcher Eutyches leicht zum Werkzeug dienen konnte, wohl kennen mußte;

fidei, quem etiam cum agens in rebus esset, ostendit (ipse enim Nestorium quoque in tempore reprehendit in ecclesia rem sacrilegam praedicantem). Sirmond. opp. II. ed. Paris, f. 760. Schon diese Worte konnten es mahrscheinlich machen, daß iener Laie, welcher ben Restorius in einer Predigt unterbrach, f. oben S. 959., fein andrer als diefer Eusebius war, und diefe Vermuthung wird bestätigt durch die Art, wie Enrill von Alexandria und Marius Merkator sich bei der Erwähnung bes oben ergählten Vorfalls ausdrücken, daß diefer Mann sich damals noch unter ben Laien befunden ( Telwe μεν έν λαικοις έτι, qui adhuc inter laicos erat); denn die fes noch scheint anzudeuten, daß er nicht Laie blieb, mas auf Diesen Euse bing pagt. Nicht unwahrscheinlich ift auch Garniers Vermuthung, daß derfelbe Eusebius Urheber Des erften acgen Meftorius ju Conftantinopel öffentlich in der Rirche angehefteten Rlagelibells mar, in welchem diefer mit Paulus von Samosata verglichen murde, f. oben. Denn es beift awar in der Ueberschrift, daß derselbe von Geiftlichen der conftantinopolitanischen Rirche herrühre; aber in der Rlage felbst redet nur Einer, und diefer redet die Geiftlichen und Laien Auch Leontius von Bnjang fagt, L. III. c. Nestorianos et Eutychianos, daß diese Schrift herrührte von einem Eusebius, qui tunc florebat in judicandi potestate, melder nachher aber Bischof von Dorpleum murde. Das Erste murde freilich nach dem breviculus ju berichtigen fein, denn der agens in rebus hatte fein richterliches Amt. Sat es nun mit diefer Bermuthung feine Richtigkeit, fo muß fich Eufebius als Staatsdiener schon gang befonders mit dem Studium der firchlichen Dogmatif beschäftigt haben, und defto mehr mußte er als Bischof dafür eifern.

so war er am wenigsten unter diesen Umständen geneigt, in solche Streitigkeiten sich einzulassen. Er suchte sie ba. ber vielmehr im Reim ju unterdrücken, er bemuhte fich, den Bischof Eusebius dazu zu bewegen, daß er die Unklage aufgebe. Er bat ihn, er moge sich noch einmal zu bem Abt Eutyches in fein Rlofter begeben, fich mit ihm zu verständigen und mit ihm Frieden zu schließen, auf daß nicht wieder Unruhen in den Kirchen entständen 1). Da aber Eusebius von der Anklage nicht abtreten wollte, so wurde an Eutyches eine Vorladung erlassen. Diefer weigerte sich zuerst auf eine hochmuthige und eigensinnige Beise, der Vorladung perfonlich zu folgen. Schon war man im Begriff nach dreimaliger Vorladung den Gefeten gemäß gegen ihn, als einen durch seine Nichterscheinung selbst sich fur schuldig Erklarenden, zu verfahren; als er endlich erschien, aber nicht allein, sondern begleitet von vielen Monchen, Goldaten und vornehmen Staatsbienern, welche ihn nicht eher aus ihrer Mitte entlassen wollten, bis man ihnen versprache, daß er sicher wieder in sein Rlo. ster zurückkehren werde. Zugleich erschien ein kaiserlicher Staatssekretar (Gilentiarius), der Synode ein Schreis ben des Raifers vorzutragen, in welchem der so große Einfluß der Parthei des Dioskur und des Eutnches und das Mißtrauen, welches man bei dem Raiser gegen die Spnode und den Patriarchen zu erregen gewußt, fich augenscheinlich zu erkennen gab. Der Raiser erklärte es hier

<sup>1)</sup> ένα μη τινα παλιν ταραχήν και Φορυβον ξηγενεσθαι ταις Χριςου ξεκλησιαις. S. Harduin, T. II. Acta Concil. Chalc. Act. I. f. 111. E.

für seine Willensmeinung, daß der unter ber Leitung des gottlichen Geistes zu Nicea und zu Ephesus bei der Absekung des Restorius von den Batern ausgesprochene Glaube beobachtet werden, und nichts, mas zur Beeintrach. tigung desselben dienen konnte, geschehen solle. - Diese Erklarung hatte keinen Sinn, wenn man nicht bem Raifer schon die Besorgniß mitgetheilt hatte, daß Eutnches als Bertheibiger der zu Nicea und zu Ephesus festgestellten reinen Lehre verdammt werden solle. Und was den Zusat von dem ephesinischen Concil betrifft, so war dieser, da es ftreitig fein fonnte, mas man unter dem Ramen des ephefinischen Concils verstand, noch dazu so unbestimmt ausgedruckt, daß fich, wie es die Absichten der Parthei Dios. furs verlangten, Manches hineinlegen ließ. Berftand man darunter die ungesetzliche Versammlung der cyrillischen Parthei; so konnten ja auch Enrills Unathematismen bier mit hineingezogen werben. Wir bemerken hier schon den felben Plan, welchen man nachher, so lange Dioskurs Einfluß vorherrschte, consequent verfolgte.

Dieses Mißtrauen des Kaisers in die Synode zeigte sich auf eine für dieselbe gewiß schmachvolle Weise noch mehr dadurch, daß er, wie er in jenem Schreiben erstlärte, es für nothwendig hielt, einen angesehenen Staats, beamten, den Patricius Florentius, als einen von Seizten seiner Nechtgläubigkeit bewährten Mann, der Versammlung beiwohnen zu lassen, mit ausdrücklicher Unführung des Grundes, weil es sich vom Glauben handle, also sollte er nicht bloß, wie es sonst als das Seschäft des kaisserlichen Commissärs betrachtet wurde, für die äußerliche Ordnung sorgen, sondern einen Ausseher über die Erhals

tung der reinen Lehre abgeben. So beschimpfend aber auch dieses Schreiben für die Synode war, so wurde es doch mit den gewöhnlichen lauten wiederholten Beifallsbezeugun. gen aufgenommen, und die Schmeichelei ging sogar so weit, den Raiser zum hohen Priester zu machen 1).

Entyches hatte die dogmatische Richtung, welche wir oben genauer bezeichnet haben, er gab vor, nur an das sich halten zu wollen, was er ausdrücklich in der heisligen Schrift gesagt sinde. Er achte zwar die Aussprüche der älteren Kirchenlehrer — erklärte er —; aber als Glaubensregel könnten sie ihm nicht gelten, denn sie wären nicht von Irrthum frei gewessen und wären zuweilen mit einander in Wisberspruch 2). Auf alle Fragen, welche man ihm in

Eine der Ausrufungen: Viele Jahre dem Hohenpriesterkaisert πολλα τα έτη τω άρχιεφει βασιλει. S. Concil. Chalc. l. c. f. 150. D.

<sup>2)</sup> Es waren das die Worte, welche Eutyches früher in feinem Rloster zu den Abgeordneten des Concils gesprochen. Der ursprüngliche wörtliche Inhalt seiner Erklärung läßt sich freilich nicht ganz genau mit Sicherheit bestimmen. Eutniches und seine Kreunde behaupteten, die Worte seien nicht treu wieder gegeben morden. Und die Abgeordneten selbst gaben zu, daß sie Manches nicht gang wörtlich aufgefaßt haben könnten. Doch hatte die Varthei des Eutniches auch ein besonderes Interesse, Manches, mas dem Kirchenautoritätsglauben ju frei ausgedrückt scheinen, und mas den Bischöfen Unstoß geben konnte, nicht als treu wiedergegeben anzuerkennen. Es erhellt offenbar aus der Vergleichung, daß der Unterschied zwischen der urs sprünglichen Korm des Ausdrucks, deffen fich Eutyches bedient hatte, und der Weise, wie seine Erklärung in den Aften des Concils zu Conftantinopel dargestellt worden, fein bedeutenber sein konnte. S. Harduin. Concil. f. 182.

Begiehung auf Chriftus vorlegte, hatte er immer bie Unt. wort bereit: ich bekenne ihn als meinen Gott, den herrn des himmels und der Erde, ich erlaube mir nicht sein Besen begreifen zu wollen 1). Endlich erklarte er, da man in ihn drang, daß er zwar vor der Menschwerdung zwei Naturen annehme, nach derfelben aber nur Eine Natur bekennen fonne. Eutyches wollte damit ohne Zweis fel nichts Andres sagen, als was die Unhanger des ales randrinischen Lehrbegriffs meinten, daß man zwar zwei Raturen dem Begriffe nach von einander unterscheiden; in der Erscheinung aber nur die Gine Fleisch gewordene Natur des Logos anerkennen muffe. Aber durch seine ungebildete Ausdrucksweise gab er freilich denen, welche sich nur an den Buchstaben bes Ausbrucks hielten, zu manchen Verfägerungen Unlag, als ob er eine Praexistenz ber Menschheit Christi annehme u. dergl. Ferner mar Euty: ches gewohnt, den Korper Christi den Korper Gottes gu nennen, und obgleich er nicht leugnete, daß Chriftus einen menschlichen Körper habe; so schien es ihm doch mit jener Burde deffelben als Korper Sottes in Widerspruch zu stehn, ihn den übrigen menschlichen Körpern an Wesen gleich (ouoovolog) zu nennen. Ein gewisses migverstandenes untlares Gefühl der Ehrfurcht hielt ihn davon zuruck. wollte er sich wohl dazu verstehn, sich auch so auszudrüfken, wie es die Synode verlangte, obgleich er bisher sich nie so ausgedrückt; aber boch wollte er über die entgegengesetzte Ausdrucksweise, welche ihm eigentlich als die riche tigere erschien, kein Verdammungsurtheil aussprechen. Da

<sup>1)</sup> Φισιολογείν έμαυτη συν έπιτητιω.

er nun zur Anerkennung der beiden Naturen in Christo so wie zur Einstimmung in jene Verdammungsformel sich nicht verstehn wollte; so fällte die Synode über ihn das Urtheil, daß er aller seiner geistlichen Würden entsetzt und von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen sei.

Flavian, der, wie wir oben bemerkten, gleich von Anfang an nicht ohne Besorgniß in diese ganze Sache sich eingelassen hatte, mußte die Gefahr wohl kennen, in die er sich durch ein solches Versahren gegen das Haupt einer am Hof so viel vermögenden und mit dem mächtigen Patriarchen von Alexandria verbundenen Monchsparthei stürzte. Schon als das Haupt dieser Monchsparthei, welche sich unter den nestorianischen Streitigkeiten so einflußreich bewiesen hatte, war Eutyches ein gefährlicher Mann 1). Dazu kam nun aber damals noch, daß die mächtigsten Männer des Hoses, wie der damals am meisten vermösgende Eunuch und Oberkammerherr Chrysaphius und ein Andrer der angeschnsten Staatsbeamten, Nomus, mit

<sup>1)</sup> S. die Anklage eines alexandrinischen Presbyters gegen Dios fur bei Harduin. Concil. T. II. f. 332. Bon dem Nomus wird hier gesagt: τοτε τα της ολχουμενης εν χεσοιν έχουτι αραγματα. Auch Theodoret erhielt Beweise von der ungünssigen Gesinnung des Patriciers Nomus gegen seine Parthei, da er ihm auf zwei Briefe nicht geantwortet. S. ep. 96.

Eusebius von Dorpleum zeigt durch eine merkwürdige Aeußerung während der Verhandlungen zu Constantinopel, wie sehr er die Macht des Eutyches zu fürchten Ursache hatte.

"Ich fürchte sein Umherlausen" — sagt er — "ich bin arm, er hat Geld, er droht mir mit dem Eril, schon malt er mir die Dase vor," δεδοικα αὐτου την περιδρομην, έγω πενης είμι, έξορμαν μοι ἀπειλει, χρημανα έχει, ἀναζωγραφει μοι ήδη την Όμοιν." S. acta Concil. Chale. Harduin. T. II. s. 162. E.

bem Patriarchen Diostur in enger Berbindung fanden und fich zum Dienste feiner Zwecke von ihm gebrauchen ließen, daß Chrnfaphius ein perfonlicher Freund des Em tyches war, indem er in ihm feinen Pathen verchrte 1), und ein Feind des Patriarchen Flavian, bei welchem feine Habsucht nicht so gut ihre Rechnung fand, wie bei einem Diostur 2). Chrnfaphius mar bas haupt einer dem Einfluß der Pulcheria, der Schwester des Raisers, entges gengesetten hofparthei, und diese mar eine Gonnerin Fla-Nachdem es nun dem Chrnfaphius gelungen vians. war, fich mit der Raiserin Eudokia gegen die Pulches ria zu verbinden und diese ihres Einflusses zu berauben, fie endlich von dem hofe gang zu entfernen, so hatte er alle Macht gegen den Patriarchen in seiner hand. Wohl mogte baber ber gange Streit, wenn nicht burch geheime Runfte von ihm und Dioskur angeregt, doch ihm willkommen sein zur Ausführung eines früher entworfenen Plans.

<sup>1)</sup> S. Liberat. breviar. c. XI.

<sup>2)</sup> S. Theophan. Chronograph. ed. Venet. f. 68. Chrysaphius hatte, wie dieser Geschichtschreiber erzählt, den Kaiser aufgesorzbert, sich von dem Patriarchen Flavian bei seinem Amtsanztritt ein Geschenk in Gold (εὐλογια) zu erbitten. Flavian schiekte ihm ein bischöfliches Geschenk, geweihte Brodte (εὐλογια in einem andren Sinne), womit aber Chrysaphius nicht zusrieden war. Da man bei dem Theophanes l. c. eine Spur davon sindet, daß Flavian sich der von Dioskur verzsolgten alexandrinischen Geistlichen, der Berwandten Cyrille, gegen Chrysaphius, welcher der Wuth des Dioskur und seiner eigenen Habsucht hier diente, s. Harduin. l. . . angeznommen hatte; so mögen wir wohl auch darin eine Ursache von dem Hasse beider gegen Flavian sinden.

Die Art, wie Eutyches vor der Versammlung ersschien, zeugt ja davon, daß er sich auf eine mächtige Parsthei rechnen zu können bewußt war. So erkannte man auch in fernen Gegenden, wie viel Flavian durch diese Handlungsweise gewagt hatte. Die Vertheidiger der Lehre von den beiden Naturen in Sprien sahen hier einen Triumph der Wahrheit, welchen sie dem über die Furcht vor menschelicher Macht siegreichen Eiser und Muth Flavians verzdankten, und sie bezeigten ihm ihre Theilnahme und Freude darüber 1).

Euthches aber wandte sich mit einer Bittschrift an den Raiser, und verlangte eine neue Untersuchung. Er suchte zu zeigen, daß man in dem Versahren gegen ihn die gessetzlichen Formen verletzt, schon im voraus, ehe man ihn verhört, das Verdammungsurtheil fertig gehabt, daß man bei der Absassung der Prototolle sich manche Untreue erstaubt habe. Der Raiser nahm die Vittschrift an und versordnete eine Nevision der früheren Verhandlungen. Da aber Flavian bei aller Ehrerbietung, welche er dem Raisser erwies, doch durch die Furcht vor der kaiserlichen Macht in seinem richterlichen Versahren sich durchaus nicht besstäung des über den Eutyches ausgesprochenen Urstheils.

Dies war jedoch keineswegs das Ende der Sache, vielsmehr nur der Anfang größerer und allgemeinerer Bewesgungen in der orientalischen Kirche. Eutyches hatte schon während der Verhandlungen zu Constantinopel eine

<sup>1)</sup> Theodoret. ep. XI.

Meufferung fallen laffen, aus der man feine weiter gebenben Absichten erkennen konnte, indem er sagte, er wolle zwei Raturen in Christo bekennen, wenn auch die Bischofe von Alexandria und Rom dies gut beißen wurden. Die Denfart seines Bundegenoffen Dioskur kannte er ja und von dem romischen Bischof erwartete er Beistimmung nach der Art, wie deffen Vorganger in dem Kampf mit Nes ftorius an diese Monchsparthei sich angeschlossen hatten. Aber er bedachte nicht, daß eine Opposition gegen die Lehre bes Nestorius auch von einem andren Standpunkt als bem monophysitischen statt finden fonnte. Eutyches selbst wollte jene Meußerung als eine Appellation an ein allgemeines mit Zuziehung auch der beiden andren Patriarchen zu versammelndes Concil angesehn haben. Diese Appel lation an ein allgemeines Concil war von jest an der Punkt, welchen er ftets im Muge behielt. Darauf trug er in seinem Briefe an den romischen Bischof Leo den Großen an, indem er darüber klagte, daß der Nestorianis, mus von Neuem um sich greife. Darauf trug er auch bei dem Raiser an, und der Raiser, schon von Alexandria ber darauf aufmerksam gemacht, daß zur Unterdrückung des wiederauffeimenden Restorianismus neue fraftige Magregeln erfordert murden, mar daber leicht geneigt, die Bitte des Eutyches zu erfüllen. Schon als die Revision dieser Sache zu Constantinopel von dem Raiser verordnet wor ben, wurden zugleich Beranstaltungen getroffen zur Bersammlung eines allgemeinen Concils, welches das entscheis bende Urtheil über alles Streitige fallen sollte 1).

<sup>1)</sup> Die Aeußerung eines Bischofs, woraus man fieht, daß alles dies nur eine provisorische Verhandlung sein sollte, "ei xau ra

Rlavian aber munichte die Versammlung eines folchen neuen Concils zu hintertreiben, nach feiner Unficht beburfte es feines solchen, da die bisherige Rirchenlehre ge-Bas freilich nicht nugsam gegen Eutyches entschied. Jebem einzuleuchten brauchte, benn es war wenigsiens in ben öffentlichen firchlichen Bestimmungen über die streitis gen Fragen nichts ausbrücklich entschieden, da die Auflosung des Gegensates zwischen der antiochenischen und der alerandrinischen Kirchenlehre noch durch keine öffentlichen Bestimmungen vermittelt, der mit Enrill geschloffene Bergleich, welcher als eine folche Vermittelung gelten konnte, von Unfang an durch die verschiedenen Partheien verschieben gedeutet worden. Sicher konnte man unter den vorhandenen Bemegungen der Gemuther, von denen wir oben gesprochen haben, bei der befannten Gefinnung Diosturs und dem machtigen Einflusse seiner Parthei, welche auch bie Parthei des Eutyches mar, von einer neuen allgemeinen Ennobe nichts Gutes erwarten. Rlavian forberte baher auch ben romischen Bischof Leo den Großen auf, durch fein Unfehn mit dahin zu murten, daß die Bersammlung des allgemeinen Concils nicht zu Stande fame, auf daß nicht alle Kirchen beunruhigt wurden 1). Worte zeigen, welche Aussichten dieses Concil eroffnete, und bas waren die Erwartungen aller unbefangenen und für das Beste der Kirche aufrichtig besorgten Manner.

μαλισα ολλουμενική ξεελευσθή γινεσθαι συνοδος και πισυλακίαι τα καιριωτέρα των πραγματών έν εκτυή τη ουνοδω και μετεξαλήσαν πολλοι. "Cone. Chale. Harduin. T. II. f. 176. D.

<sup>1)</sup> ώςτε μη τας άπανταχοσε ξακλησίας διαταραχθηναί.

Aber Flavian vermogte was er wollte nicht zu erreichen, der Kaiser konnte ihm die Verdammung des Eustyches, welche von Ansang an gegen seinen Willen geschehn war, nicht verzeihen, und er verband sich eben deschalb desto mehr mit der Gegenparthei, unter deren herrsschaft das allgemeine Concil stehn sollte.

Die Art, wie dieses neue allgemeine Concil, bas zweite allgemeine Concil zu Ephesus, das sich im 3. 449 zu Ephes fus versammeln sollte, von Unfang an durch den Raifer angefundigt, und die Urt, wie der Sang der Verhandlungen deffelben angeordnet wurde, alles dies konnte nur dazu Dienen, jene im voraus gefaßten Beforgniffe zu bestätigen, benn es zeigte fich deutlich, daß ber Raifer mit dem Dios: fur gang einverstanden war, und dag die Berfammlung nur von dem letten und von deffen Parthei als Werkzeug zur Vollziehung eines bereits fertig gemachten Planes gebraucht werden follte. In seiner an die Synode gerichtes ten Sacra erklarte ber Raifer: ba ber Patriarch Rlavian einen Streit über die Glaubenslehre mit dem Abt Euty, ches erregt, habe er, ber Raifer, fich viele Muhe gegeben, die begonnenen Unruhen zu unterdrücken, und deshalb oft zu dem Patriarchen geschickt, denn man habe nach feiner Ueberzeugung an dem von den Batern zu Nicea überlieferten und zu Ephesus bestätigten reinen Glauben genug. Weil aber der Patriarch durch seine wiederholten Aufforderungen sich doch nicht habe wollen bewegen lassen, von diesen Streitigkeiten abzustehn; so habe es der Raifer nicht für ficher gehalten, einen folchen Streit über den Glauben ohne Zuziehung der angesehnsten Bischofe aus allen Begenden verhandeln zu laffen, beshalb fei biefes allgemeine

Concil versammelt worden, um Alles von Neuem zu untersuchen, um jede teuflische Wurzel auszurotten 1), bie Unhanger ber Lafterungen des gottlofen Reftorius aus den Kirchen auszusioßen und zu verordnen, daß die ortho. dore Lehre unerschütterlich fest beobachtet werde. Dios. fur wurde vom Raifer jum Prafidenten des Concils ernannt, und jur Geite sollten ihm ftehn ber Bischof Jus venglis von Gerusalem und der Bischof Thalaffius von Caesarea in Cappadocien. Das Letzte war jedoch auf eine solche Urt ausgesprochen, welche deutlich genug die Voraussetzung enthielt, daß fie sich nur als Werkzeuge Dios: furs gebrauchen laffen follten, benn es war bon jenen beiden Bischofen gesagt, daß sie und alle solche warme Kreunde der Orthodoxie mit bem Diosfur einverstanden sein wurden. Die Richter des Eutnches, wie der Datriarch Rlavian, sollten der Spnode beimohnen, aber nicht als Richter und nicht als Stimmgeber; sondern um die Entscheidung des Concils, welches von Neuem die Sache untersuchen sollte, zu vernehmen. Schon in dem ersten Ausschreiben des Concils hatte der Raiser verordnet, daß Theodoret nur in bem Fall auf der Ennode erscheinen folle, wenn die gange Versammlung es fur gut halten wurde, falls aber eine Verschiedenheit der Meinungen in bieser hinsicht statt fande, so sollte er ausgeschlossen blei-Dadurch war schon deutlich genug vorausgesagt, ben. daß Theodoret nicht werde zugelassen werden. fürchtete man noch ju febr ben Einfluß der verdienten

<sup>1)</sup> πασαν διαβολίκην έκκοψαι δίζαν, d. h., wie es auch gleich erflärt wird, die teuflische Kätzerei des Neftorius.

Achtung, in welcher dieser treffliche Mann bei Vielen ftand. Deshalb erflarte ber Raifer in dem an Diostur erlaffe nen Schreiben, wodurch er ibn jum Prafidenten ber Bersammlung ernannte, "weil es wohl geschehn tonne, daß manche nestorianisch Gesinnte sich alle Mube geben wurben, um es auf alle Beife durchzuseten, daß Theodoret ber Bersammlung beiwohne, deshalb folle nur Diostur barüber die Entscheidung haben; benn diejenigen, welche ju ber zu Nicea und nachber zu Erbesus festgestellten Glaubenslehre etwas binguguseten oder von derselben etwas binweggunehmen magten, follten auf der Spnode gar feine Stimme baben, sondern dem Nichterspruch derselben vielmehr unterworfen fein." Babrend bag fo alle Gegner ber alexandrinischen Glaubenslehre beutlich genug als Re storianer von der Synode ausgeschlossen wurden, wurde bingegen die andre Parthei auf gang willfurliche Beife be Der Raiser verordnete, "weil in manchen Geaunstiat. genden des Orients die rechtgläubigen Archimanbriten 1) mit den Bischöfen, welche von der nestorianischen Gottle figfeit angesteckt fein follten, in Streit feien, fo folle ber Ubt Barfumas als der Reprafentant jener erfteren Gis und Stimme auf bem Concil baben." Der Raiser batte zwei Staatsbeamte, wie er erflarte, burch ihre Rechtalau bigfeit bewährte Manner, ausgewählt, um als feine Bevollmächtigte ben Verhandlungen beizuwohnen. In der ibnen gegebenen Instruction murbe ibnen gefagt, "bag wenn fie mahrnehmen follten, daß Einer jum Rachtbeil bes beis ligen

<sup>1)</sup> Eben jene Parthei, mit der, wie mir früher bemerkten, Thes doret und feine Freunde so viel ju kampfen batten.

ligen Glaubens Unruhen errege, so sollten sie einen Solchen in sichere Verwahrung bringen und dem Kaiser darsüber berichten." Das heißt also, daß sie berechtigt sein sollten, alle diesenigen zu entsernen, welche in der Opposition gegen den alexandrinischen Monophysitismus frei ihre Ueberzeugung auszusprechen wagten.

Solchen Unordnungen entsprach der Verlauf dieses mit Recht durch den Beinamen der Räuberspnode (ovrodog disorn) in der Kirchengeschichte gebrandmarkten Concils. Dioskur herrschte hier durch seine alle Undre überschreiende Stimme, durch den Ginfluß der faiserlichen Commissare, mit beren Macht er drohen konnte, durch die fanatische Buth seiner egnytischen Parthei, wie auch besonders der großen Schaar jener den Barfumas begleitenden Monche, deren wildes Seschrei wohl alle Gewaltthaten befurchten laffen konnte, durch den Schrecken, welchen die Schaar der ruftigen Rrankenwarter (Parabalanen f. oben Thl. I. S. 339.) und ber Soldaten, welche in die Versammlung eingelaffen wurden, um den Widerspenstigen zu drohen, vor sich her verbreiteten 1) - und endlich burch die Feigheit oder Charafterlofigfeit fo vieler Bischofe, welchen die Wahrheit nicht das Sochste mar. Richts konnte mit dem Geiste des Evangeliums mehr in

<sup>1)</sup> Der Bischof Basilius von Seleucia in Isaurien sagte auf dem Concil zu Chalcedon zu Dioskur, um daß, waß er auf dem Concil zu Ephesus im Widerspruch mit seiner Ueberzeus gung gethan hatte, zu entschuldigen: ...πολλην έπεξησας ξιαν τοτε αναγχην την μεν έξωθεν, την δε ενδοθεν, την δε απο της γλωσσης σου είζει σεχον γαρ είζ την έχχλησιαν ξυατιωται μετα δπλων και είζηχειοαν οί μοναζονίες μετα Βαρσουμα και οί παραβαλανεις και πληθος άλλο πολυ. Concil. Chalc. act. I. f. 213. l. c.

Biderspruch fichn, als der die herrschende Parthei biefes Concils befeelende Fanatismus fur dogmatische Begriffsfor, meln, in benen man ben Chriftus, welcher Geift und Les ben ift, ju haben mahnte, obgleich man ihn burch Gefin. nung und handeln verleugnete. Theodoret ergahlt 1), daß als der Versammlung ein Rlaglibell gegen einen Bis schof übergeben wurde, den man der Unfeuschheit und mancher andren lasterhaften Sandlungen beschuldigt hatte, Dios fur als Prafident diese Unflage guruckwies, indem er fagte: wenn ihr eine Unklage gegen seine Orthodoxie habt, nehmen wir fie an, denn wir find nicht hierher getommen, über Unkeuschheit zu richten. Charafteristisch sagt Theo: doret bei diefer Gelegenheit von ihnen, sie hatten so gehandelt, als ob Christus nur eine Glaubenslehre vorgeschrie ben, fur das leben aber feine Gefete gegeben hatte. Eis nige Beispiele aus den Berhandlungen mogen zum Belege dieser Schilderung dienen.

Der Plan, nach welchem Dioskur auf diesem Concil handelte, war derselbe, den er bisher durch Andre, welche ihm zu Organen dienten, handelnd verfolgt hatte. Der Plan Alles, was dem alexandrinischen Lehrbegriff entgegenstand, als eine über die nicenisch ephesinischen Lehrbestimmungen hinausgehende häretische Neuerung zu verdammen. Er eröffnete die Verhandlungen mit der Erklärung: Das Concil zu Nicea und das Concil zu Ephesus hätten beide denselben Glauben festgestellt, es sei hier Alles auf eine unwandelbare Weise festgesetzt worden, verdammt sei wer was dort bestimmt worden, wieder aufrühre und einer

<sup>1)</sup> ep. 147. ad Joannem Germaniciae.

neuen Prufung unterwerfen wolle. Diefer Antrag murbe mit folchen Ausrufungen des Beifalls aufgenommen: Darauf beruht das Beil der Welt! Beil dem Bifchof Dios: fur, dem großen Bachter des Glaubens! Darauf citirte er die Stelle 1. Samuel. 3, 25, aus welcher man die verfehrte Unterscheidung zwischen Gunden gegen Gott und gegen Menschen und den vertehrten Grundfat: daß Sareficen weit schwerere Verfündigungen seien als alle andre, abgeleitet hatte. Und er fette bann hingu, dies auf ben gegenwartigen Kall anwendend: Wenn nun also der heilige Geift ben Batern beigewohnt und das, mas bestimmt worden, bestimmt hat; so beweist sich wer hier etwas verandert als Berachter ber gottlichen Gnabe. Auch dies wurde ,, als Stimme des heiligen Geistes," wie die Synode in ihren Beifallsausrufungen sich aussprach, aufgenommen. Der Ausdruck, daß Christus in zweien Naturen bestehe, war schon hinreichend eine so große Bewegung hervorzubringen, daß alle eanptischen Bischöfe und die ganze Schaar der ben Barfumas begleitenden Monche ausriefen: "Schneibet den selbst entzwei, wer von zwei Raturen redet. von zwei Naturen redet, ift ein Restorius." Erklarung des Bischofs Eusebius von Dornleum über die beiden Naturen in Christo vorgetragen wurde, riefen viele Stimmen: Berbrennt den Eusebius, er werde lebendig verbrannt. Wie er Christus zerschnitten hat, so werde er zerschnitten 1). Solche Ausrufungen bei dem Unblick der Soldaten und der wuthenden Monche waren wohl hinlanglich, um Viele, welche fonst in die Antrage Dioe:

<sup>1)</sup> Concil. Chalc. act. I. f. 162. E.

furs nicht wurden eingestimmt haben, zu betäuben, sie ihrer Besinnung zu berauben und sie wie gegen ihren Wils len fortzureißen, daß sie das Vorgesagte nachsprachen ').

Iwar hatten nachher auf dem Concil zu Chalcedon die Bischose, welche jenem ephesinischen beigewohnt, wohl Ursache, die dort vorgefallenen Sewaltthaten auf eine überktriebene Weise darzustellen, um ihre frühere Handlungsweise dadurch zu beschönigen, es sinden sich auch manche Widersprüche in ihren Aussagen; es erhellt aber doch, daß manche Sewaltthaten die Unterzeichnung der Conciliumsbeschlüsse zu erzwingen angewandt wurden, daß man Bischöse den ganzen Tag in der Kirche eingeschlossen hielt, durch Coldaten und Monche ihnen drohte, die sie unterzeichnet hatten, daß man noch unde schriebene Papiere, auf welche man nachher schreiben konnte, was man wollte, zur Unterzeichnung ihnen vorlegte 2).

Nachdem Dioskur jenes Princip von der alleinigen Geltung des nicenisch ephesinischen Symbols durchgesetzt hatte, wurde nun auch der auf dem ersten Concil zu Ephessus festgesetzte Canon von Neuem bestätigt: daß wer etwas von diesen Bestimmungen Verschiedenes lehre oder einzusühren suche, wenn er Bischof oder Geistlicher sei, seiner geistlichen Uemter entsetzt, wenn er Laie sei, von der Kirchensgemeinschaft ausgeschlossen sein sollte. Dies Geses wurde

<sup>1)</sup> Ein Bischof Basilius von Seleucia sagt selbst nachher zu seiner Entschuldigung auf dem Concil zu Chalcedon: τοσοντος έγενετο αροτος, ώςτε παντων ήμων τιναχθηναι την ψυχην άχλνος δε πληφωθείς είπον. f. 102.

<sup>2)</sup> f. 94. Auch Theodoret fagt bald nach diesen Vorfällen: www ouredand otward of adeison hiandertes ourederto. ep. 142.

sodann ganz willfürlich ohne weitere Untersuchung auf die Bischöfe Flavian und Eusebius angewandt. Weil diese von jenen Bestimmungen fast überall abweichend in allen Gegenden Unruhe und Aergerniß erregt hätten, so seien sie von selbst in jene sestgesetzen Strasen verfallen und von ihren geistlichen Aemtern entsetzt 1). Viele, welche sich durch Furcht bewegen ließen, diesen Urtheilssprüchen beiszutreten, beruhigten ihr Sewissen mit der Vorstellung, daß doch keine neue Lehre aufgeworfen worden, der man beisstimmen müsse, denn es war ja nur von dem Festhalten der nicenisch ephesinischen Lehrsormel die Rede. Sie wollsten es sich aber nicht deutlich machen, daß doch Flavian und Eusebius nur aus dogmatischen Gründen entsetzt

<sup>1)</sup> Als jener Canon von Dioskur vorgetragen murbe, bemerkten manche Bischöfe fogleich, daß die Absetzung Klavians die dabei jum Grunde liegende Absicht fei, Als nun barauf Dioss fur murklich auf diese Absenung antrug, ftanden mehrere Bischöfe auf und baten ihn, seine Anice umfaffend, von diesem Urtheil abzustehn. Einer ber Bischöfe führte ben charakteristis schen Grund an: Auch er habe ja Presbyteren und muffe sich also hüten, um eines Presbyters Willen einen Bischof entfeten zu laffen. Aber Dioskur blieb hartnäckig, eber wollte er fich die Junge abichneiden laffen — fagte er — als ein anbred Urtheil fällen, und er brobte mit ben faiserlichen Commiffaren. Diosfur behauptete gwar, daß biefe gange von cinigen Vischöfen auf dem Concil ju Chalcedon gegebene Schilberung ber Sache falsch sei, und er berief sich auf Zeugen Aber er konnte leicht selbst vergeffen baben, mas er in beftiger Leidenschaft gesagt hatte, und natürlich, daß folche Dinge von seinen Notaren nicht zu Protofoll genommen murden. Manches in jenen Auffagen trägt wenigstens ein zu charakteristisch bestimmtes Gepräge, als daß man es für erdichtet halten sollte Concil. Chalc. act. I. f. 215.

worden 1). Go traten die Bischofe, welche selbst an dem Concil zu Constantinopel unter Flavian Theil genommen hatten, diesen Beschluffen bei. Gelbst berjenige, welcher durch den Platz, den er in der Kirche einnahm, an der Spiße der Orientalen stand, der Patriarch Domnus von Untiochia, ließ sich zum Beitritt bewegen, uneingebenk der Warnungen, welche ihm der treffliche Theodoret, weise in die Zukunft blickend, als die Eröffnung des Concils bevorstand, gegeben hatte 2). Aber dies Nachgeben konnte ihm nichts helfen, Diostur konnte ihm darum doch seine Opposition gegen die enrillischen Anathematismen nicht verzeihen, und da er durch Rrankheit genothigt worden, fich von dem Concil zu entfernen, wurde auch über ihn nach her das Absehungsurtheil ausgesprochen 3). Daffelbe Ur theil traf den Theodoret und mehrere andre der würdige sten Bischofe des Drients.

Durch ein kaiserliches Edikt wurde Theodoret auch aus seinem Rirchensprengel entsernt, und er mußte sich in das Kloster, wo er seine erste Bildung erhalten hatte, zwrückziehen. Seine Feinde legten es darauf an, daß er selbst an dem Nothwendigen Mangel leiden sollte, und Manche fürchteten zu sehr die Macht der herrschenden Parthei, um

<sup>1)</sup> μηδεμιαν γεγενησθαι περι το δογμα καινοτομιαν. ер. 147.

<sup>2)</sup> S. Theodoret. ep. 112. Theodoret machte hier den Patriarchen mit Recht darauf aufmerkfam, daß aus allen bisheris gen Concilien nichts Gutes erfolgt sei.

<sup>3)</sup> S. Liberatus. cap. 12. Dioskur benutte gegen ihn Briefe, in welchen er sich gegen die Anathematismen wohl noch gemaßigt genug (eo quod essent obscura) erklärt hatte.

fich feiner anzunehmen 1). Es gab aber auch fromme Bischöfe, welche in ihren Liebeserweisungen gegen den fur die Bahrheit leidenden Mann mit einander wetteiferten. Theo, boret, der an die Ginschränfung seiner finnlichen Lebensbedurfniffe gewöhnt, nur febr Beniges zur Befriedigung berfelben brauchte, wies die meisten Gaben guruck, indem er seinen Freunden schrieb, "daß der Gott, welcher auch den Raben reichliche Nahrung gebe, ben nothwendigen Unterhalt ihm bisher darreiche 2)." Im Gegensatz gegen den Seift ber Berrschsucht und Gewaltthatigkeit von der einen, ober den knechtischen Sinn und die Reigheit von der anbren Seite, welche wir unter so vielen Bischofen des Drients walten sehn, macht der Unblick der über alle Menschenfurcht erhabenen Standhaftigkeit, der Seelenruhe unter allen Sturs men, der Glaubenszuversicht im Rampfe für die Wahrheit, wie wir diese Eigenschaften bei einem Theodoret bervorstrahlen sehn, einen defto erfreulichern Eindruck 3).

<sup>1)</sup> Er felbst schreibt ep. 134.: εὶ παντες ταυτην ἔζηλωσαν την ωμοτητα, οὐδεν έτερον ἱπελειπετο, ἢ ζωντας μεν ὑπὰ ἐνόειας ἀναλωθηναι, τελευτησαντας δε μη ταφω παραδοθηναι, ἀλλα κυνων και θηρων γενεσθαι βοραν.

<sup>2)</sup> ep. 123.

<sup>3)</sup> Einige aus seinen Vriesen ausgehobene Züge mögen hier zum Beleg dienen. Als er zuerst die Nachricht von seiner Verurztheilung erhielt, schrieb er ep. 21.: "Alle Leiden, welche uns um der göttlichen Lehre Willen tressen, sind uns sehr willsommen. Es kann nicht anders sein, wenn wir wahrhaft glauben an die Verheißungen des Herrn, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht werth sei, die an uns soll offenbaret werden, Nöm. 8, 18. Und was sage ich von dem Genusse der zukunstigen Güter? Denn wenn auch dem für die Wahrheit Käm-

So hatte denn nun die Parthei Dioskurs durch die Macht des Hofes die orientalische Kirche unterdrückt. Die Einen veränderten ihren Glauben nach der Veränderung der Umstände und beugten sich vor der herrschenden Parthei 1), Andre, wenn auch für sich selbst der Wahrheit treu, wag, ten doch nicht zur Vertheidigung derselben ihre Stimme zu erheben. Die Männer freien und surchtlosen Geistes waren von ihren Semeinden vertrieben und verbannt. In dieser traurigen Lage blieb der unterdrückten orientalischen Kirche nur Eine Zuslucht übrig, die Zuslucht zur abendlän.

pfenden gar feine Belohnung verliehen wäre; so märe doch die Wahrheit an und für fich felbst schon genug, ihre Freunde dazu zu bewegen, allen Gefahren für dieselbe mit allen Kreuden entgegenzugehn." Er entwickelt darauf schon aus den Briefen bes Apostels Paulus, aus den Stellen Mom. 8, 35 - 38, mie der Apostel keinen Lohn verlangt; sondern die Liebe jum Seiland selbst ihm mehr als aller Lohn gewesen sei. — Die in den Schriften der antiochenischen Kirchenlehrer besonders ber vorstrahlende Lehre von der reinen, uneigennütigen Liebe. -Diejenigen, welche ihm riethen ju schweigen und fich in die Zeit zu fügen — eine sogenannte odnoroma — wies er zurück, indem er ihnen die Aufforderungen der heiligen Schrift zur freien Verkündigung der Wahrheit entgegenhielt, und er erinnerte sie an die beherzigenswerthe Wahrheit, daß die übrigen Cardinaltugenden ohne die Tapferfeit nichts vermögten, ep. 122. Indem er das bevorstehende Gericht Gottes über die Urheber des Unrechts vorhersagte, munschte er nur, daß sie selbst früher von dem Unrecht abstehn mögten, "damit wir nicht, wenn wir fie Strafe leiden fehn, fie zu betrauern genöthigt merden," ep. 121. Was ist ohnmächtiger als diesenigen, denen die 28abre heit fehlt, schrieb er ep. 129.

<sup>1)</sup> Bon Solchen fagt Theodoret ep. 147.: "ποιοι πολυποδες ούτως προς τως πετρως την οίκειων εναλλωτουοι χροων ή χαμαλεοντες προς τω φυλλω το χρωμω, ώς ούτοι την γνωμην τωρς τους κωρους μεταβαλλουσιν;

dischen Kirche, welche von dem Einstusse der politischen Macht frei geblieben und von allen diesen Kämpfen nicht berührt worden war, und besonders zu dem Bischof der alten Welthauptstadt, durch dessen mächtigen Einstuß am römischen Kaiserhose man auch Hülse von dorther zu ershalten hossen konnte.

Jenen so bedeutenden Plat in der Rirche nahm das male ein Mann von großem Charafter, ausgezeichneter Rraft und Restigkeit ein, Leo der Große. Diefer war von Unfang an in die Theilnahme an diesen Streitigkeiten bineingezogen worden. Zuerst hatte sich Eutnches, nachher Klavian an ihn gewandt. Sobald er genaue Nachricht von dem Gegenstande des Streits mit dem Eutnches erhalten, stimmte er in das Berdammungsurtheil über die Lehre deffelben ein, und er außerte nur den Wunsch, daß man mit Milde den Eutyches zum Widerruf zu bewegen suche und, wenn er dazu sich verstehe, ihm Verzeihung zu Theil werden laffe. Er schrieb nachher an Klavian einen in der Geschichte der Glaubenstehre Epoche machenden Brief, in welchem er die Norm zur Entscheidung jener Streitigfeiten geben wollte, indem er die Lehre von Einem Christus als Einer Person in zwei ihre eigenthumlichen Eigenschaften unverandert beibehaltenden, aber in Gemeinschaft mit einander wurkenden Naturen ausführlich entwickelte, und auf diesen Brief wieß er von nun an immer bin. Da ihn der Raifer Theodosius zur Theilnahme an dem ephesinischen Concil aufgefordert hatte, sandte er als seine Abgeordneten den Bischof Julius von Putcoli, den Presbyter Renatus, den Diakonus hilarus und den Notar Dulcitius dahin ab. Diese Abgeordneten waren 1096 Deffen Brief an Flavian nicht vorgelefen.

Beugen der Gewaltthätigkeiten, welche auf jener Synode verübt wurden; sie spielten aber daselbst eine sehr unbedeutende Rolle, vergebens suchten sie auch nur das durchzussehen, daß ihnen den Brief Le o's öffentlich vorzulesen erslaubt wurde. Ohne es ihnen gradezu abzuschlagen, wußte es der hier herrschende Dioskur doch immer geschieft zu hinstertreiben 1). Da der Patriarch Flavian gegen die Rechts

<sup>1)</sup> Dioskur hatte guerft felbft barauf angetragen, bag ber Brief vorgelesen werden solle, obaleich es ihm wohl nicht Ernst das mit war. Darauf aber fagte der erfte Gefretar der alexandris nischen Kirche (Primicerius notariorum), der Presbyter Jo, hannes, welcher die officiellen Urfunden vorzutragen hatte, er habe die kaiserliche Sacra an das Concil in händen. Die Ehrfurcht por dem Raifer erforderte nun, daß diefes Schreiben zuerft porgelesen murde, und der Brief Leo's murde darüber vergeffen. S. Concil. Chalc. act. I. f. 90. Als nachher davon die Rede war, daß die Aften der ovvodog erdnuovoa, von welcher Eutys ches verdammt worden, vorgelesen werden sollten, und die römischen Abgeordneten gefragt murden, ob sie auch damit jufrieben feien, erklärten fie fich einverstanden, unter ber Bedingung, daß zuerst Leo's Brief an Flavian vorgelesen werde. Run erflärte aber Eutnches, die römischen Abgeordneten seien ihm verdächtig, denn fie seien nach ihrer Ankunft bei dem Vatriarden Klapian abgestiegen, sie hatten bei ihm gefrühftückt, seien haufig bei ihm zusammengekommen, und Klavian habe ihnen alle mögliche Ehre ermiesen. Er muffe baber verlangen, dag, menn fie auf etwas Ungerechtes gegen ihn antrugen, dies ihm nicht jum Nachtheil gereichen durfe. Der Bischof Dios fur erklärte barauf, allerdings fei es billig, daß zuerft jene Akten vorgelesen murden, und dann folle die Borlefung des Briefes darauf fol-Aber nachdem dies geschehn mar, erinnerte wiederum Reiner daran, daß Leo's Brief vorzulesen fei. Act. Chalc. I. f. 110. Bum dritten mal benutte der römische Diakonus Sie larus die Gelegenheit, als Diosfur den Antrag von der un-

mäßigkeit des von dem ephesinischen Concil gefällten Urtheils protestirte, hatte der römische Diakonus den Muth, in diese Proteskation einzustimmen'), und Flavian übergab ihm eine Appellation an ein größeres in Italien zu versammelndes Concil. Es gelang dem Hilarus, den Gewaltthätigkeiten Dioskurs zu entsliehen und auf Umwegen nach Rom zu kommen, wo er seinem Bischof von der Verhandzlungsweise des ephesinischen Concils eine treue Schilderung entwarf und ihm die Appellation übergab 2). Auch der Bisschof Theodoret nahm durch einen merkwürdigen Brief 3) zu einer solchen Appellation seine Zuslucht.

Es wurkten nun manche verschiedenartige Triebfedern bei dem Bischof Leo zusammen, um von jest an die Art, wie er an diesen Angelegenheiten Theil nahm, zu bestimmen. Von der einen Seite trieb ihn der Eiser für die reine Lehre, die Theilnahme an der unterdrückten Unschuld, der Unwille über das ungeistliche Verfahren zu Ephesus, — von der andren Seite die ihn schon ganz erfüllende Idee, daß ihm als dem Nachfolger Petri eine gewisse Aussicht und ein Sericht über die ganze Kirche gebühre, Alles dies

wandelbaren Geltung der nicenisch zehlesinischen Glaubensbesstimmungen gemacht hatte, und indem er bezeugte, daß diese Lehre mit dem Glauben der Väter, so wie auch mit jenem Briefe Leo's übereinstimme, setzte er hinzu, wenn sie diesen Brief vorlesen lassen wollten, würden sie erkennen, daß derselbe nichts andres als die Wahrheit enthalte. Aber wiederum ignosrirte man diese Aussorderung. l. c. f. 255. E.

<sup>1)</sup> l. c. f. 258.

<sup>2)</sup> l. c. f. 34.

<sup>3)</sup> S. von demfelben oben S. 353. in der Geschichte der Kirchens verfassung.

fam bei ihm zusammen, seiner handlungsweise ihre Richtung zu geben. Sobald er jene Nachrichten burch seinen Diakonus empfangen hatte, sprach er in seinen nach bem Drient gerichteten Briefen seine Unzufriedenheit mit dem willfürlichen Verfahren des evhefinischen Concils auf das Nachdrücklichste aus 1), und er brang auf die Versamms lung eines neuen Concils in Italien. Der Ginflug Leo's bewürkte, daß von dem abendlandischen Raiserhofe in aleichem Sinn nach Constantinopel geschrieben murde. Uber für's Erste konnte durch Alles dies doch nichts ausgerich. tet werden. Man hatte dem Raifer Theodofius eine fo faliche Darftellung von Allem, mas vorgefallen, gegeben, und er war von derfelben so sehr abhängig, der mahre Zustand der orientalischen Kirche war ihm so sehr verborgen, daß er dem Raiser Valentinian III. schreiben fonnte, es fei zu Ephesus Alles mit aller Freiheit und der Babr. heit gang gemäß verhandelt worden, es seien nur die unwürdigen Bischöfe entsetzt worden, den Klavian habe die verdiente-Strafe getroffen, und nach deffen Entsetzung herrs sche aller Friede und alle Eintracht in den Kirchen, und es regiere nichts andres als die reine Wahrheit.

Unterdessen wurde man doch durch die Wahl des neuen Patriarchen von Constantinopel, welcher dem entsetzten Flas vian nachfolgen sollte, des Anatolius genöthigt, neue Unterhandlungen mit dem romischen Vischof anzuknüpfen; denn man wünschte denselben auch in der abendländischen

<sup>1)</sup> Von ihm rührt zuerst ber Name her, burch welchen bies Concil in der Kirchengeschichte gebrandmarkt murbe. Ephesinum non judicium; sed latrocinium ep. 95. ed. Ballerin., nach andren Ausgaben ep. 75.

Rirche anerkannt zu sehn, was man ohne die Stimme des romischen Bischoss nicht erlangen konnte. Leo aber wollte nur unter der Bedingung sich zur Anerkennung des Anastolius verstehn, wenn dieser unzweideutige Beweise seiner Rechtgläubigkeit geben, die Lehre des Eutyches wie des Restorius verdammen, unter mehreren andren Urkunden der reinen Lehre auch den Brief Leo's an Flavian unsterzeichnen werde '). Er schiekte auch, um dies aussührlischer mit dem Patriarchen zu verhandeln, nach Constantinopel eine Gesandtschaft, welche aus zweien Bischösen, unter denen der Bischos Abundius von Como Einer war, und aus zweien Presbyteren bestand.

Unterdessen hatte sich zu Constantinopel in den öffentlichen Angelegenheiten manche, den Absichten Leo's sehr
günstige Veränderung ereignet. Dioskur hatte ja seinen Sieg der Macht des Ehrysaphius und der Raiserin Eudokia großentheils verdankt. Run aber siel Ehrysaphius in Ungnade und wurde cxilirt. Der Raiser entzweite sich mit seiner Gattin Eudokia, und diese zog sich nach der Gegend von Jerusalem zurück. Pulcheria, die Sonnerin Flavians, wurde wieder an den Hof gerusen, und sie erhielt von Neuem mächtigen Einstuß 2). Durch diese Veränderungen begünstigt, konnte Leo schon weit mehr zu Constantinopel durchsesen. Schon ließ Pulcheria Flavians Leichnam nach Constantinopel bringen,

<sup>1)</sup> S. Lev's Briefe an den Kaiser Theodosius, an die Pulcheria und an die constantinopolitanischen Aebte, ep. 69—71. und das Leben des Bischofs Abundius von Como, in den actis Sanctorum II. April.

<sup>2)</sup> S. Theophanes chronograph.

und ihn bort mit aller einem Patriarchen gebuhrenden Ehre Dazu fam nun noch, was den entscheidenden bestatten. Ausschlag gab, daß Theodofius im J. 450 ftarb, die Pulcheria den Marcian heirathete und ihm die Raiferwurde verschaffte. Eine gang andre dogmatische Rich. tung erhielt von jest an die meifte Geltung am Sofe. Die um ihres Glaubens Willen entsetten und exilirten Bis schöfe wurden wieder in ihre Rirchensprengel zurückgerufen. Wie die dogmatische Stimmung des Hofes auf das Verfahren so vieler Bischofe gewöhnlich großen Einfluß zu has ben pflegte, so erfolgte dies auch jest. Biele, welche unter der vorigen Regierung nur der Sewalt oder der Furcht weichend fich an Dioskur angeschlossen hatten, oder welche schon gewohnt waren, mit ihrer dogmatischen Ueberzeugung den Umständen zu dienen, bezeugten jest ihre Reue. Patriarch Unatolius handelte in Allem, was sich auf die Beilegung der Rirchenspaltung bezog, gemeinschaftlich mit dem romischen Bischof Leo, und dieser schickte deshalb eine neue Gesandtschaft nach Constantinopel. Er erklarte sich dahin, daß man den Bischöfen, welche nur aus Schwäche oder Furcht gefehlt hatten, Verzeihung solle zu Theil werben lassen, wenn sie Reue zeigten und, wie er schon fruber von Unatolius verlangt hatte, genugende Erflarungen über ihre Rechtgläubigkeit ausstellen wurden. Dur mit denjenigen Bischöfen, welche an der Spite des zweiten ephes finischen Concils gestanden, wie Diostur, Juvenalis von Jerusalem, sollte eine Ausnahme gemacht werden. Das entscheidende Urtheil über diese Letztern sollte dem romischen Bischof bis auf genauere Untersuchung vorbehalten bleiben.

Indessen konnten doch die Absichten und Interessen des

Verschiedenes Interesse Leo's und Marcians. 1101 romischen Bischofs und des faiserlichen hofes nicht gang mit einander übereinstimmen. Leo ging von der Voraus. segung aus, daß es durchaus keiner neuen Untersuchung der Glaubenslehre bedurfe, da durch das, mas unter den bis, berigen Streitigkeiten bestimmt worden, und insbesondre auch durch seinen eigenen Brief an Flavian Alles schon hinlanglich entschieden sei, daß nur darüber berathen werden konne, wie man gegen diejenigen, welche fruherhin die Parthei des zweiten ephesinischen Concils ergriffen hatten, zu verfahren habe. Wollte man deshalb ein allgemeines Concil versammeln, so sollte dies nach einer Stadt Italiens ausgeschrieben werden, wie ja auch Rlavian an ein in Italien zu versammelndes Concilium appellirt hatte 1). Der Raiser aber hatte mit dem dogmatischen Interesse gualeich auch ein politisches, er wünschte eine Spaltung, die so tief gewurzelt und so weit verbreitet war, die fur Rirche und Staat so gerruttende Folgen haben fonnte, nicht mit Gewalt zu unterdrücken, sondern Mittel zu einer ruhigen Beilegung berfelben zu finden. Er wunschte deshalb feine der beiden streitenden Partheien zu beleidigen, und insbesondre hatte er die in einem Theile des Reiches so mach tige, durch ihren wilden Fanatismus so gefährliche monophysitische oder egyptische Parthei zu schonen. Daber konnte dem Kaiser die zu vollziehende Aufgabe nicht so leicht erscheinen als dem romischen Bischof, und er konnte auch in

<sup>1) 4.</sup> B. ep. 82. ad Marcian. Non cujusmodi sit sides tenenda tractandum est; sed quorum precibus et qualiter annuendum. ep. 94. ad eundem. Quamvis synodum sieri intra Italiam poposcissem, mas er in seinen Briefen nach Constantinopel oft miederholt.

ber Bahl ber Mittel mit ihm nicht übereinstimmen. Er minichte und hoffte - obgleich eine hoffnung, welche fich nur ein mit dem Gang der theologischen Streitigkeiten uns bekannter Laie machen konnte - auf einem allgemeinen Concil durch Unterhandlungen eine solche dogmatische Formel zu Stande zu bringen, welche zur Grundlage eines Bergleichs zwischen beiden Partheien dienen konnte. Dies sen 3weck konnte er aber nur zu erreichen hoffen durch ein folches Concil, deffen Versammlungsort nahe genug war, um daß man von Constantinopel aus auf die Verhandlungen desselben Einfluß gewinnen, wenn es nothwendig war der Raiser selbst es besuchen konnte. Daber erließ er das Ausschreiben zu einem Concil, das sich im 3. 451 zu Die cea in Bithynien versammeln follte. Diese Stadt hatte man wohl grade deshalb gewählt, um dem Concil burch bas Undenken an das erfte nicenische, beffen Lehrbegriff es gegen fremdartige Brrthumer von Reuem behaupten sollte, besto größere Autorität zu geben. Auch der romische Bischof wurde nun zur Theilnahme an diesem Concil aufgefordert.

Leo verfuhr unter diesen Verhandlungen nach denselben consequenten Grundsägen und in demselben Geiste, nach dem Gesichtspunkt eines gewissen Primats, der ihm über die ganze Kirche zukomme, einer gewissen oberrichterlichen Autorität. Nicht allein die damalige politische Lage des abendländischen Reichs führte er als Grund an, weshalb er nicht selbst auf dem Concil erscheinen könne; sondern auch das alte Herkommen, welches die persönliche Gegen-wart eines römischen Bischoss auf einem auswärtigen alle

٠\_

gemeinen Concil nicht zulasse 1), als wenn dies unter der Würde eines römischen Bischofs sei, und doch hielt er sich berechtigt durch seine Abgeordneten, drei Bischöse und zwei Presbyteren, welche er nach Chalcedon sandte, dort den Vorsitz auszuüben 2); und in der That versuhren sie auf dem Concil oft auf eine solche Weise, daß sie sich im Nammen des römischen Bischofs einer gewissen oberrichterlichen Autorität anzumaßen schienen 3), obgleich zugleich der Patriarch Anatolius von Constantinopel sich als Präsident der Synode betrachtete 4).

Es sollte nun die Kirchenversammlung zu Nicea, wo schon 630 Bischofe angekommen waren, eröffnet werden; aber die Unruhen, welche dort durch fanatische Geistliche,

S. ep. 93. an die Synode zu Nicea: ,,nec ulla poterat consuetudo permittere." So auch die Abgeordneten Leo's im Ansfang der dritten Verhandlung des Concils, ξπειδηπες οίτε το της ἀσχαιοτηίος έθος ξοχηπε τουτο.

<sup>2)</sup> ep. 93. an die Synode zu Nicea: "In his fratribus, qui ab apostolica directi sunt, me synodo vestra fraternitas aestimet praesidere."

<sup>3)</sup> So 3. H. sagte der römische Abgeordnete in der dritten Berbandlung, der apostolische Stuhl habe den reuigen Bischösen des zweiten ephesinischen Concils Verzeihung bewilligt, I. c. s. 346. Als Dioskur in der Mitte der Synode seinen Sis nehmen wollte, erklärten die römischen Abgeordneten, sie hätten von dem Vischof der Stadt Kom, welcher das Haupt aller Kirchen sei, xepakys ūπαρχοινος παοων των επκλησιων, Austrag dies nicht zu dulden, denn er habe gewagt, eine Synode zu halten ohne Zuziehung des apostolischen Stuhls, was nie geschehn sei und nicht geschehn dürse. Sie erklärten sich entschlossen wegzugehn, wenn dies zugelassen werde. Concil. Chalc. act. I. s. 68.

<sup>4)</sup> Lev und Anatolius zugleich als Engyovees the ovvodou ges nannt. Act. IV f. 436.

Monche und Laien, mahrscheinlich von ber Parthei Dios, furs, erregt murden und welche die Auftritte des zweiten ephefinischen Concils zu wiederholen drohten, zeigten dem Raifer wohl, wie nothwendig es fei, den Berfammlungsort bes Concils der Residenz und dem Ginflusse der Regie rung naber zu bringen; die romischen Abgeordneten erklarten auch dem Raifer, daß sie es nicht magten, der Synode bei zuwohnen, wenn nicht er felbst bei berfelben gegenwärtig fein wolle. Um daber das Concil beffer leiten zu konnen, versette es der Raiser von Nicea nach Chalcedon 1). Bei ber Rabe der Residenz konnte es nun geschehn, was man eben beabsichtigte, daß die erften Staatsbeamten und ber faiserliche Senat den Versammlungen beiwohnten und daß, wenn etwas Bedenkliches vorfiel, es dem Raifer sogleich berichtet und ein Verhaltungsbefehl von demselben eingeholt werden fonnte.

Der kaiserliche Hof hatte sich eine Aufgabe gestellt, deren kösung zu dem Allerschwersten gehörte, zwei von sanatischer Wuth gegen einander beseelte Partheien mit ein ander zu versöhnen und zu vereinigen. Dies zeigte sich gleich anfangs bei der Art, wie Theodoret von den beisden Partheien aufgenommen wurde, da er als Ankläger seiner früheren Richter und um seine feierliche Rechtsertigung zu erhalten, in der Mitte des Concils erschien. Während er von den Orientalen mit den Aeußerungen enthusiastischer Theilnahme aufgenommen wurde, entwürdigten die Bischöse der egyptischen Parthei ihren geistlichen Charakter durch wie

<sup>1)</sup> S. den Brief Marcians an die Sonode zu Nicea f. 48. et 49. 1. c. und Liberatus c. 13.

derholte Ausrufungen des blind eifernden Fanatismus: "Werft den Juden, den Feind Gottes, den Christuslästerer hinaus!" und um die Raiserin daran zu erinnern, daß sie als diejenige, welche den Nestorianismus gestürzt, auch diessen Nestorianer nicht dulden dürse; fügten sie schreiend hinzu: lange lebe die Raiserin, lange lebe der rechtgläubige Raiser! So daß sie von den vornehmen Laien, welche im Namen des Raisers der Synode beiwohnten, es sich mußten sagen lassen, solche pobelhaste Ausrufungen ziemten den Bischösen nicht und würden keiner Parthei etwas nüßen; aber die Bischöse rechtsertigten sich damit: "sie schrieen um der Frömmigkeit und um der Nechtgläubigkeit willen 1)".

Freilich offenbarte sich bald der Einfluß der verändersten Stimmung des Hofes auf die Bischöfe, welche auf dem ephesinischen Concil sich dem Dioskur angeschlossen hatten, selbst solche, welche mit ihm an der Spitze der Synode gestanden; schon während der ersten Verhandlung gingen die Meisten von der rechten Seite, wo die egyptische Parthei saß, zur linken über, wo die Orientalen unter dem Vorsitz der römischen Abgeordneten saßen 2). Defters ertönte auf dem Concil, wie als von der Absetzung aller derjenigen Vischöfe, welche an der Spitze des zweiten ephesinischen Concils gestanden, die Rede war, der Ausrus: wir alle haben gesündigt, wir alle bitten um Verzeihung. Manche entschuldigten ihre auf jenem ersten Concil gespielte Rolle schlecht genug mit dem Gebot der Kaisermacht und mit der

<sup>1)</sup> de evorzeier nouzoner act. I. l. c. f. 71

<sup>2)</sup> Concil. Chale. act. I. f. 130,

Gewalt, die sie erlitten, dagegen sie sich von den vorneh, men Laien sagen lassen mußten, daß in Glaubenssachen eine solche Entschuldigung nicht gelten könne 1), und Dioskur hatte wohl guten Grund zu sagen, daß eine solche Entschuldigung zugleich eine Anklage enthalte 2).

Obgleich aber die Stimmung des Hofes einen so großen Einfluß auf das Verfahren der Vischöfe ausübte, und obgleich sich beide Partheien zur Vernichtung der ephesinischen Verhandlungen vereinigt hatten; so dauerte doch die Spaltung unter ihnen noch immer fort, und es konnte den kaiferlichen Staatsbeamten, welche die Absichten des Kaifers bei der Synode durchsehen sollten, nicht so leicht gelingen, durch ein gemeinsames Symbol sie mit einander zu vereinigen und dadurch die Spaltungen in der orientalischen Kirche, deren sich immer erneuernve Ausbrüche man surchtete, ein Ende zu machen. Schon der Antrag zur Entwerfung eines solchen neuen Symbols fand dei Vielen hestigen Widerstand, weil sie die Absichten der Politik, welche zu ihrem dogmatischen Sifer nicht paßten, wohl durchschauten und zu der ganzen Sache kein Vertrauen hat

<sup>1)</sup> Concil. Chalc. act. I. f. 106.

<sup>2)</sup> Der Bischof Basilius von Seleucia in Jaurien entschuldigte seine Unterzeichnung des über den Patriarchen Flavian ausgessprochenen Urtheils damit, dem Richterstuhl der hundert und zwanzig oder hundert und dreißig Bischöse übergeben, habe er sich gezwungen gesehn, ihren Beschlüssen zu gehorchen. Da Dioskur darauf zu ihm sagte, er habe sich selbst das Urtheil gesprochen, daß er aus Menschensurcht das Necht übertreten, gab er die sonderbare Antwort: wenn er mit weltlichen Behörden zu handeln gehabt hätte, wäre er wohl bereit gewesen, den Märthrertod zu sierben; aber mit seinen Vätern habe er nicht rechten können, l. c. f. 102.

ten 1). Der Patriarch Una tolius ftellte unterbeffen, mah. rend daß die übrigen Berhandlungen des Concils fortgingen, Berathungen über die Glaubensfache mit auserwählten Bis Er ließ sich mit benjenigen, welche gegen die schöfen an. Bestimmungen in dem Brief des Bischofs Leo, der symbolisches Unfehn erhalten sollte, manches Bedenken hatten, in die Untersuchung ihrer Zweifel ein, und er suchte sie zu beschwichtigen, was ihm auch gelungen zu sein scheint. Aber als das Enmbol, welches das Ergebnig jener geheimen Berathungen war, der Versammlung vorgelegt wurde, konnte es an neuen Unftogen nicht fehlen. Denn wenn gleich ein Bergleich zwischen beiden Partheien dadurch vermittelt werden sollte, so mußte man sich doch auf vorherrschende Weise entweder mehr an die Formel der egyptischen oder die Formel der romisch vorientalischen Parthei anschließen, und darnach mußte man die eine oder die andere Parthei beleidi-Das Glaubenssimbol, welches zuerst vorgetragen gen. wurde 2), scheint besonders nach dem vorherrschenden Interesse der egyptischen Parthei entworfen worden zu sein. Es enthielt die Bestimmung, daß Christus aus zweien Raturen bestehe, was mit dem egyptischen Lehrbegriffe mohl übereinstimmte, nach welchem die Naturen dem Begriffe nach, aber nicht in der Würklichkeit von einander unterschieden werden sollten 3). Aber einige der orientalischen

<sup>1)</sup> S. concil. Chalc. act. II. f. 286.

<sup>2)</sup> Man hatte wohl gute Gründe, dasselbe den Acten des Concils nicht einzuverleiben, daher wir nur aus der Art, wie es aufgenommen wurde, auf den Inhalt desselben zurückschließen können.

<sup>3)</sup> Daß dies die Hauptsache war, geht hervor aus den Unterhands lungen des Patriarchen Anatolius mit den Vischöfen, welche

1108 Orientalen und Lev's Abgeordnete unzufrieden.

Bischofe waren mit jenem Symbol, welches von der an. bren Parthei mit lautem Beifall aufgenommen murde, un: zufrieden. Die romischen Abgeordneten erklarten, wenn man mit dem Brief Leo's nicht übereinstimme, so moge man fie zu Sause gehn laffen und es werde in Rom ein Con-Diese Drohung, welche eine Spale cil gehalten werden. tung zwischen der orientalischen und der occidentalischen Rirche befürchten ließ, war hinreichend, den faiserlichen Sof w schrecken, und man wünschte den Bischof Leo um desto mehr zu schonen, da man durch die seinen dogmatischen Entscheidungen erwiesene Ehre ihn zur Unerkennung des dem Patriarchen von Constantinopel eingeräumten Ranges (S. Band II. S. 349.) zu bewegen hoffte. Deshalb hatte man sich schon so viele Muhe gegeben, dem Brief des Leo an Klavian, mit dem ein Theil der Bischofe nicht gufrie ben sein konnte, symbolische Geltung zu verschaffen 1). Die

er zu einer Veränderung des Symbols zu bewegen suchte. Nach denselben Grundsäßen, welche sie zur Absetzung Dioskurs bewogen hätten, sagte er zu ihnen, müßten sie auch das Symbol verwersen; denn Dioskur habe den Flavian deshalb entsetz, weil er die Lehre von den beiden Naturen behauptet, das Symbol aber enthalte die Bestimmung, daß Christus aus zwei Naturen (nicht in) bestehe. Er wollte wohl sagen, das Symbol enthalte die Lehre des verurtheilten Dioskur, nicht die Lehre des durch die Synode gerechtsertigten Flavian. Aber die Bischöse, welche sür das Symbol waren, behaupteten nun dagegen, Dioskur sei nicht aus dogmatischen Gründen entsetzt worden. Sact. V f. 449.

<sup>1)</sup> Lev wurde in dem an ihn von der Synode gerichteten Briefe aufgefordert, durch jenes Zugeständniß dem Kaiser seinen Dank dafür zu beweisen, daß er der dogmatischen Entscheidung des römischen Bischofs Gesetzes Kraft verliehen und dem Patriarden dafür, daß er sich mit ihm zur Festiellung der reinen Lehre ver-

Staatsbeamten machten baber ben Untrag auf einen neuen Ausschuß zur Untersuchung des Glaubenssymbols, zu welchem Abgeordnete aus den verschiedenen Sauptwartheien, nas mentlich feche Drientalen, gewählt werben follten, und diese follten unter dem Vorsit der romischen Abgeordneten wie bes Patriarchen Unatolius ihre Versammlungen und Berathungen halten. Aber ber Antrag auf eine Berandes rung des Glaubenssymbols murde von vielen Bischofen mit lauten Bezeugungen des Miffallens aufgenommen. Die kaiserlichen Bevollmachtigten hielten es fur nothig, von der mißlichen Stimmung der Bischofe einen Bericht an den Raifer zu erstatten und seine Befehle einzuholen. Es ers schien die kaiserliche Entscheidung, entweder solle der Untrag einer zu ernennenden Commission durchgehn und es folle von derfelben ein folches Symbol, mit dem Alle gufrieden senn konnten und gegen welches kein Bedenken fatt finde, entworfen werden, oder es sollten Alle durch ibre Metropoliten ihren Glauben vorlegen und auf solche Beise folle aller Zwiespalt gehoben werden, oder wenn sie auch damit nicht zufrieden waren, so bleibe nichts andres übrig, als daß man, weil hier keine Bereinigung im Glauben gu Stande fommen fonne, im Abendlande ein Concil halten Dies lette war eine Drohung, welche auf die Bischöfe wohl wurken konnte, sie sollten sich von dem romi-

bunden. S. Mansi concil. T. VII. f. 154. So machte auch der Patriarch Anatolius selbst in ähnlicher Absicht seine Berstenste in dieser Hinsicht vor dem Bischof Leo geltend in jenem an denselben gerichteten Briefe, den zuerst die Brüder Ballerini unter den Werken Leo's herausgegeben haben. Mansi VII f. 171.

fchen Bifchof und von einem romifchen Concil einen Glauben vorschreiben laffen! Aber diese Drohung brachte fur's Erste nur Erbitterung hervor. Man horte solche Musru, fungen: Diejenigen, welche mit dem alten Symbol nicht zufrieden maren, seien Restorianer, die mochten weggehn, Die mochten nach Rom reifen. Die Bevollmachtigten erflarten darauf, nachdem wohl manches Undre, was uns nicht berichtet worden, vorhergegangen mar: Diostur habe gesagt, er nehme an, daß Christus aus zwei Naturen bestehe; aber zwei Naturen in Christo konne er nicht gel Leo lehre zwei ohne Vermischung, Verwandten lassen. lung und Trennung mit einander vereinigte Naturen in dem Einen Christus. Mit welchem von beiden fie übereinstimm, ten? Die Bischofe, schwerlich alle dieselben, welche sich je der Veranderung des früheren Symbols widersetzt hatten, riefen nun: Gie hatten denselben Glauben wie Leo, wer Diesem Glauben widerspreche, fei ein Eutychianer. Darauf machten die Bevollmächtigten den Antrag, daß man nur jene Bestimmung aus bem Briefe Leo's in bas Symbol aufzunehmen brauche. Nachdem dieser Untrag allgemein angenommen worden, hielten sie mit dem ermablten Ausschusse eine geheime Versammlung, in welcher demnach das neue Glaubenssymbol entworfen wurde. In demselben wurde bestimmt, daß der Eine und selbe Christus, Cohn, herr, Eingeborner erkannt werde in zweien Naturen 1),

<sup>1)</sup> Nicht allein die Verichte des Mönchs Euthymius, s. dessen Lebensbeschreibung von Eprill in Analectis Graecis, Paris 1688, und des Evagrius beweisen, daß die Leseart der lateinischen Abschriften des Symbols die richtige und die Leseart der griechischen ex des grosser falsch ist; sondern auch der ganze

so daß alle Vermischung, Verwandlung und Trennung der beiden Naturen ausgeschlossen werde '). Reinem solle es erlaubt sein, einen andren Glauben als diesen vorzutragen, anders zu denken oder zu lehren.

Während daß die Uebrigen, welche an der Spike des zweiten ephesinischen Concils gestanden, ihre Reue bezeugten und daher Bergeihung erlangten, beharrte hingegen der Patriarch Dioskur in seiner Opposition. Er wollte den Richterstuhl des Concils nicht anerkennen, und er blieb auch nach der üblichen dreimaligen Vorladung bei seiner Beige-Unterdeffen waren außer bem, was fein Verfahren runa. auf dem zweiten ephesinischen Concil betraf, manche barte Beschuldigungen gegen seinen Lebensmandel und feine bischöfliche Umtsverwaltung durch alexandrinische Geistliche hinzugekommen. Statt sich zu demuthigen, magte er felbst den romischen Bischof von der Kirchengemeinschaft auszuschließen. Er wurde demnach von allen seinen geistlichen Burden entsett.

Obgleich aber die Person Dioskurs auch von Solochen, welche bisher zu seinen Organen sich hatten gebrauden lassen, aufgeopfert wurde; so zeigte sich doch der sanatische Haß seiner Parthei gegen die Orientalen noch bei

Hergang der Verhandlungen des Concils beweiset dies. Offenbar enthielt ja das frühere der egyptischen Dogmatik günstigere Syms bol das ex duo quoewu, und die Begünstigung der andren Parsthei bestand eben vornehmlich in der Verwandlung des ex in ex. Das ex duo quoewu past auch nicht recht, vielmehr weiset das Verbum progezoperor auf das ursprüngliche ex hin. Das er duo quoeoe oder ex duo quoewu war der Wendepunkt des gansien Streits swischen dem Monos und dem Dyophysitismus.

<sup>1)</sup> άσυγχυτως, άτοεπτως, άδιαιρετως, άχωριςως.

manchen Borfallen, wie in's Besondre bei der emporenden Art, wie der ehrwürdige Bischof Theodoret von dem Concil aufgenommen wurde. Als Theodorets Sache ber von ihm eingereichten Bittschrift zufolge in ber achten Sigung des Concils vorgenommen werden follte, und als er unter den Versammelten erschien, sich auf seine vorzulesende Bittschrift als ein Zeugniß von seinem Glauben berufend; wurde er stets mit dem Geschrei unterbrochen, sie wollten nichts vorlefen laffen, er folle nur den Reftorius verdam-"Sprich flar beraus: Unathema dem Nestorius und feinen Lehren, Unathema dem Reftorius und feinen Freunden". Man fieht wohl, daß Theodoret ihn nicht gern gradezu ohne weitere Bestimmung verdammen wollte und daß er doch bereit mar, dem Krieben jedes Opfer zu bringen, bas er nur mit feiner Ueberzeugung und den Forderungen seines Gemiffens vereinigen konnte. Er trug fein Bebenfen das zu verdammen, was man einmal mit dem Ramen der nestorianischen Kätzerei zu bezeichnen gewohnt mar. Man fieht, wie Theodoret sich schon zu Mehrerem verstehen konnte, als wozu er sich fruberhin verstanden haben murde. "Wahrlich — sprach er mit wurdevoller Ruhe — ich rede nicht anders, als wie ich weiß, daß es Gott wohlgefällig Buerst will ich euch überzeugen, daß mir an der Biist. schofestadt so viel nicht liegt, daß ich der Ehre nicht bebarf, und daß ich nicht deshalb hierher gefommen bin, sondern weil ich verlaumdet worden; so bin ich gefommen, mich als einen Rechtgläubigen zu erweisen, euch zu beweifen, daß ich den Restorius und den Eutyches und Jeben, der zwei Sohne Gottes nennt, verdamme." Noch einmal wurde er mit Geschrei aufgefordert, dem Restorius

und allen nestorianisch Gesinnten Anathema zu sprechen. Er fürchtete sich aber den Restorianismus zu verdammen, ohne vorher entwickelt zu haben, was er für die reine Lehre balte, damit man nicht Veranlaffung haben follte, fich jenes unbestimmten Namens des Restorianismus zu bedienen, um das zu verdammen, mas nach feiner leberzeugung vielmehr reine Lehre war. Deshalb sagte er darauf: wenn ich nicht vorher aus einander setzen darf, wie ich glaube, spreche ich das nicht aus, ich glaube aber — und während er so sprach, riefen die Bischofe: er ift ein Baretifer, er ift ein Restorianer, werfet den Restorianer binaus. Theodoret fprach darauf: Unathema dem Restorius und jedem welcher die Maria nicht Mutter Sottes nennt, und wer den Einen eingebornen Sohn in zwei Gobne gertheilt. Ich habe das Glaubensbekenntnig und den Brief des Bischofs Leo unterschrieben und so denke ich. Mun lebet wohl. Die faiferlichen Bevollmächtigten erklarten darauf, daß nun Theodoret hinreichende Beweise von seiner Rechtglaubig. feit gegeben habe und es bleibe nur übrig, daß er, wie er durch den romischen Bischof gerechtsertigt worden, seine Kirche als Bischof wieder erlange. In diesen Untrag des hofes stimmte nun auch ein lautes Geschrei der Versammlung ein 1).

<sup>1)</sup> Unter diesen Auftritten zu Chalcedon erkennen wir schon nicht mehr in dem Theodoret jene Standhaftigkeit, mit der er bisber scinen unschuldigen Freund vertheidigt hatte. Schon hier erscheint er nicht mehr treu jenen früher ausgesprochenen Bescheurungen; doch hier konnte es nur das Nachgeben augenblicklicher Schwäche sein, er konnte für den Augenblick der Wuth blinder Eiserer, die keine Stinune der Vernunft hörsten, zu weichen für gut halten, zumal wie er sich darüber ers

Ferner zeigte ein Vorfall während der vierten Verhand. Iung des Concils, was sich von dem in Egypten herrschenden Fanatismus erwarten ließ. Jehn alte Bischöfe aus diesem Lande weigerten sich, wie man von ihnen verlangte, über die Lehre des Eutyches gradezu das Anathema auszusprechen und den Brief Leo's an Flavian zu unterzeichnen. So groß war die despotische Herrschaft des alexan-

flärte, er mit dem Namen bes Neftorius eigentlich nur eine bestimmte Irrlehre, für welche man einmal diesen Namen gestempelt hatte, verdammte - und nian erkennt ja wohl, wie er fich Gewalt anthut. Aber in dem schärfften Gegenfat gegen seine bisherige Sandlungsweise fieht die Urt, wie er am Schlusse eines seiner letten Werke, seines Verzeichnisses der Baresieen (αίρετικης κακομυθίας έπιτομη), von seinem alten Freunde res bet, wo er ihn als ein Werkjeug des Satans schildert, als einen Mann, der durch seinen Sochmuth die Kirche in Unruben flürzte, ber unter dem Vormande der Rechtgläubigkeit die Leugnung der Gottheit und der Menschwerdung des Eingebornen angleich einführte, den julest die verdiente Strafe traf, ein Borbote ber zukünftigen Strafe. Die Kurcht vor den blinden Eiferern allein fonnte ihn wohl nicht bestimmen, sich so zu widersprechen, der Berdruß über die Unruhen, die von dem Angriff des Neftorius auf das Wort Oxotoxos (womit er freilich nie gufrieben gewesen mar) ausgegangen waren, mußte wohl am Ende auf das Bild des Urhebers iener Unruhen felbst einen Schatten in seiner Seele juruckgeworfen haben. Aber immer ein trauriger Beweis menschlicher Schwäche bei einem Manne, ber fonft als ein Licht in finsterer Zeit fich uns darftellt. Gern mogte man benen beiftimmen, welche jenen Busats für unächt hielten, menn nur nicht mehr Grunde für das Gegentheil maren, falls auch wohl die an den Sporafios gerichtete Schrift über die neftorianische Rägerei, großentheils aus jener letten Stelle compilirt. ein untergeschobenes Stück sein könnte. Uebrigens brachte Theodoret vielleicht seine letten sechs bis sieben Jahre, wie er beabfichtigte, ep. 146., in ftiller Burnckgezogenheit und fchriftstellerischer Thätigkeit zu.

drinischen Patriarchen über die egyptische Kirche, daß sie erklärten, nach den Kirchengesetzen könnten sie hier nicht unsabhängig handeln, sie müßten die Entscheidung des zu erzwählenden neuen Patriarchen von Alexandria abwarten und sich darnach richten. Vergeblich hielt man ihnen entgegen, daß sie sich in Sachen der religiösen Ueberzeugung nicht von dem Ansehn eines einzelnen Menschen abhängig machen dürsten, daß ihnen der Ausspruch des allgemeinen Concils mehr gelten müsse als der Ausspruch eines einzelnen Visschofs. Sie stehten das Concil um Schonung an, weil ihr Leben in ihrem Vaterlande nicht sicher sein würde, wenn sie unabhängig von ihrem Patriarchen sich zu erklären wagsten. Es wurde ihnen endlich dieser Ausschub bewilligt, unster der Bedingung, daß sie bis zur vollzogenen Wahl des neuen Patriarchen zu Ephesus zurückbleiben sollten.

Das Concil zu Chalcedon konnte natürlich nach dem besichtiebenen Hergang desselben den beabsichtigten Zweck einer Bereinigung der beiden Partheien nicht erreichen. Die Blössen, welche dasselbe gab durch die inneren Widersprüche, welche während des Fortgangs der Verhandlungen zum Vorsschein kamen, der Wechsel mit den Glaubensbekenntnissen, der Einsluß der Hofpolitik auf das letzte Ergebniß, — Alles dies war natürlich nicht geeignet, den Entscheidungen dieses Concils in den Gemüthern der Andersbenkenden Ansehn zu verschaffen 1).

<sup>1)</sup> Die Monophysiten wußten diese von dem Concil gegebenen Blösken wohl aufzudecken, wie man sieht aus den Beschuldigungen derselben, gegen welche Leontius von Byzanz oder Jerusalem am Ende des sechsten Jahrhunderts in seinem Werke gegen die Restorianer und die Eutychianer eine Vertheidigung desselben

Die schon auf diesem Concil ju Chalcedon ein so leis denschaftlicher Fanatismus für den egnptischen Monophysis tismus fich offenbart hatte; fo war es naturlich, daß diefer durch die Unhanger Dioskurs, welche nach ihrer Beimath guruckfehrten, bald weiter verbreitet wurde, daß er in den großen und wilden Schaaren der an diese Formeln gewöhnten Monche bald Eingang fand und unter denfelben die heftigsten Bewegungen hervorbrachte. Diese Leute faben in der Lehre von den beiden Naturen nichts andres als reis nen Restorianismus, eine Theilung bes Ginen Christus in zwei Gohne Gottes, zwei Personen. Dag der über die Natur Erhabene auf naturliche Weise geboren worden sei, erflarten fie, das fei ihnen genug zu miffen. Das Wie fonnten sie nicht erklaren 1). Dies war der Reim der fur die orientalische Kirche so gerruttenden, dem praktischen Christenthum fo verderblichen monophnfitischen Streitigkeiten.

Palastina und Egypten waren zuerst der Hauptsitz dersselben. Der vom wilden Fanatismus beseelte Monch Theos do sius, welcher von dem chalcedonischen Concil nach Paslastina zurückfehrte, brachte dorthin den Samen der Zwies

verfaßte. S. diese in der griechischen Urschrift bei Mansi Concil. VII. 1. 799. Wenn der Vorwurf der Monophysiten, f. 813., würklich enthielte, daß viele Stimmen auf dem Concil durch Gold erkauft worden; so mögte diese Beschuldigung durch die schlechte Vertheidigung des Leontins allerdings bestätigt werz den. Aber das liegt nicht in den Worten, sondern es ist nur von der Simonie in der Besetzung der Visthümer die Rede. Das Wort xeigororiai ist nicht von der Stimmgebung auf dem Concil, sondern von den Ordinationen zu verstehn.

<sup>1)</sup> Ju der Bittschrift der Mönche aus Palästina: Das μη χοηναι φυσιολογείν πως γενεα κατα φυσιν τον ύπες φυσιν; Harduin. Concil. II. s. 672.

tracht. Er schloß sich an die Wittwe des verstorbenen Raissers, die Eudopia an und bald herrschte er in allen Rlösstern. Er setzte Alles in Bewegung, wüthend gegen Alle, welche sich von dem chalcedonischen Concil nicht lossagen wollten. Der Patriarch Juvenalis von Jerusalem wurde aus Jerusalem vertrieben, Theodosius selbst wurde dort von seiner Parthei zum Patriarchen ernannt, Aehnliches gesschah in andren Städten. Mit Feuer und Schwerdt wurde gewüthet, Theodosius setzte Bischöse ab und ein. Man mußte endlich gewaltsame Mittel anwenden, um diesem Unstug zu steuern.

Der zweite Schauplat dieser Streitigkeiten mar Egn-Dort war Protes pten und insbesondre Alexandria. rius an der Stelle des abgesetzten Dioskur jum Datriarchen ernannt worben; aber aus bem, was wie wir gesehn haben zu Chalcedon vorgefallen war, lagt fich leicht schließen, daß Dioskur noch eine bedeutende Parthei haben mußte. Es entstand eine Spaltung, welche die heftigften Unruhen veranlagte. Man mußte Goldaten berbeirufen, die Versuche, mit Gewalt die Spaltung zu unterdrücken, reipten wie immer die Gemuther nur desto mehr, es kam zu manchen gewaltthätigen Auftritten, doch wurde endlich die Rube wiederhergestellt und sie dauerte so lange Mar: cian lebte, obgleich die monophysitische Parthei, an deren Spite ber Presbyter Timotheos Ailuros fand, fich als eine abgesonderte immer fortpflanzte. Da sich aber nach dem Tode des Raifers Marcian 457 von deffen Nachfolger die monophysitische Parthei eine gunstigere Stimmung versprach; so wagte fie es, den Timotheus jum Patriarchen einzuseten und zu ordiniren. Der von dem

militarischen Befehlshaber gemachte Bersuch, mit Gewalt durchzudringen, veranlagte einen Aufruhr, in welchem Proterius ermordet murde. Beide Partheien wandten fich nun mit Bittschriften an den Raiser. Da dieser die große Bedeutung der monophysitischen Parthei erkannte, so munschte er desto mehr durch einen Vergleich ohne gewaltsame Magregeln die Spaltung beizulegen. Er bat den romischen Bischof Leo den Großen, daß er selbst nach dem Drient fommen moge, um die Unterhandlungen zu leiten. Alber Leo war dazu nicht geneigt und meinte überhaupt, daß fein Nachge: ben auf Roften der durch ein vom heiligen Beift geleitetes Concil ausgesprochenen Lehre statt finden durfe, sondern daß biese nur streng behauptet werden muffe. Da man den schlechten Erfolg eines allgemeinen Concils zur Wiederherstellung der Ruhe noch zulett an dem Beispiel des Concils zu Chalcedon gesehn hatte, so versuchte der Raiser ein andres Mittel. Er erließ an alle Metropoliten eine Aufforberung, mit ihren Bischofen sich barüber zu berathen, mas von dem Concil zu Chalcedon und von der Ordination bes Timotheus zu halten fei, und ihm das Ergebnif der Berathungen zu berichten. Durch eine in diesem Zeitalter seltene weise Mäßigung zeichnete sich nun das Sutachten der Bischofe Pamphyliens aus. Wir finden bier die dem bogmatischen Begriffsfanatismus dieser Zeit sonst fern liegende Unterscheidung zwischen dem, was zu dem Wesen des christlichen Glaubens und dem, was zur Genauigkeit der für die theologische Entwickelung erforderlichen dogmatischen Bestimmungen gehore. Jene Bestimmungen — erklarten sie - seien von dem romischen Bischof Leo und von dem Concil zu Chalcedon nicht beshalb entworfen, daß fie an die Timotheus Salophakiolus zu Alexandria. 1119

Laien gelangen und diesen ein Mergerniß geben sollten; sonbern fie seien nur fur die Priester bestimmt, damit diese dadurch die Widersacher sollten bekampfen konnen. Die Lehre von der Bereinigung der beiden Naturen in dem Einen Christus werde nicht jum Unterricht der Ratechumenen gebraucht und nicht in das allgemeine Glaubenssymbol aufgenommen, sondern nur der theologischen Polemik vorbehalten. Sie meinten, daß man uber die Fragen, ob Chris stus in zweien Naturen oder aus zweien Naturen bestehe, und ob man von Einer menschgewordenen Natur des Wortes reden folle, nicht streiten moge, es fomme Alles nur darauf an, daß man die Einheit beider Naturen ohne Bermischung behaupte. Sie riethen zu der herablaffenden Schonung, welche man aus dem Beispiel Christi lerne, damit man dadurch die Jrrenden zurückführe und die Ruhe wieder herstelle 1).

Da nun doch die meisten Stimmen für die Autorität des Concils zu Chalcedon und gegen die Ordination des Tismotheus Ailuros sich erklärten, so beschloß der Raiser Leo durchgreisend zu verfahren. Im J. 460 wurde Timotheus Ailuros nach Cherson in's Exil geschieft und statt seiner Timotheus Salophakiolus zum Patriarchen von Alezandria eingesetzt. Dieser konnte durch seine milde Gemüthstatt sur Wiederherstellung der Ruhe beitragen.

Aber eine desto heftigere Sahrung mußte nun leicht ausbrechen, wenn die bisher unterdrückte monophysitische Parthei auf einmal durch eine politische Veränderung das Uebergewicht erhielt. Dies geschah, als es dem Basilis, kus im J. 476 gelang, den Kaiser Zeno, der seinem

<sup>1)</sup> S. Harduin. Concil. T. II. f. 731.

Schwiegervater Leo im J. 474 in der Regierung nachae folgt war, vom Thron zu sturzen und sich felbst der Rais fermurde zu bemachtigen. Gei es, daß er nicht ohne Sulfe ber monophysitischen Parthei sich so weit erhoben hatte, sei es, daß er in diefer Parthei eine bedeutende Stute zu finden hoffte, er zeigte von Anfang an die Absicht, dieselbe in dem orientalischen Reiche zur herrschenden zu machen. war der erste, der durch ein kaiserliches Geset Glaubens. entscheidungen bekannt machte, benn er erließ bei seinem Regierungsantritt ein Circularschreiben (Eynvalion), welches von allen Bischöfen bei Strafe der Entsetzung unterzeichnet werden sollte, und durch welches festgesetzt wurde, daß das nicenische Symbol und was zur Bestätigung def selben zu Constantinopel und Ephesus bestimmt worden, ale lein gelten, das chalcebonische Symbol und der Brief Leo's hingegen als damit streitend verdammt und überall, wo man solche Stucke finde, sie verbrannt werden sollten. Viele Bischofe fügten sich bereitwillig dem kaiserlichen Befehl, theils Golche, welche selbst mehr dem Monophysitis, mus geneigt, nur durch die herrschende Macht bewogen wor ben waren, die chalcedonischen Bestimmungen anzunehmen, theils Solche, welche jett ihre Uckerzeugung nach der dogmatischen Richtung des Hofes bestimmten.

Bu Alexandria konnte der Sieg der monophysitischen Parthei ohne heftige Rampfe erfolgen, denn diese Parthei hatte ja dort ein naturliches Uebergewicht. Timotheus Miluros nahm fein Patriarchat wieder ein und der fanfte Timotheus Salophatiolus zog sich wieder ruhig in sein Kloster zuruck. Aber heftige Bewegungen entstanden in manchen Gegenden, wo bisher die Parthei des chalcedonischen Concils vorgeherrscht hatte und enthusiastische Monche, welche auf das Volk den größten Einsluß hatten, dieses zum Widerstand gegen die kaiserlichen Besehle anzreizten. Der Patriarch Akacius von Constantinopel, obzgleich selbst schwankend, erhielt doch durch die Macht der Eiserer den Muth, dem Kaiser Widerstand zu leisten. Da nun noch dazu Zeno unterdessen seine Kräfte wieder verstärkt hatte; so erließ Basiliskus im J. 477 ein zweites Circularschreiben (avtsynvnhov), wodurch er das erste widerzeich. Bald darauf wurde durch den Sieg des Kaisers Zeno, welcher sich der Regierung wieder bemächtigte, die ganze Lage der Dinge verändert.

Dieser Kaiser war anfangs um besto fester entschlossen, mit allem Eifer die Parthei des Concils zu Chalcedon zu befördern, da er dieser Parthei wohl besonders seine Wiesdererhebung verdankte, und da sein politisches Interesse ihn zum Feinde der andren Parthei, welche Basiliskus besgünstigt hatte, machen mußte. Die Veränderung der Hosorthodoxie hatte bald die bei dieser traurigen Abhängigkeit der Kirche vom Staate gewöhnlichen Folgen. Dieselben Vischose Kleinasiens, welche unter der vorigen Regierung sich bei dem Kaiser Basiliskus gegen den Vorwurf gerechtsertigt hatten, als ob sie sein Circularschreiben nur nothgedrungen und aus Furcht unterzeichnet hätten, welche dieses in ihrem Schreiben an denselben ein göttliches 1) und aposstolisches genannt, welche ihm erklärt hatten, daß die Welt

<sup>1)</sup> Das Gecor, divinum, freilich aus der heidnischen Zeit her die gewöhnliche Bezeichnung des Kaiserlichen; aber schlimm genug, wenn Bischöse, von Religionsangelegenheiten redend, dies nache sagten.

zu Grunde gehn werbe, wenn er sein Religionsedikt nicht aufrecht erhalte, welche ihn aufgefordert, den Patriarchen Afacius von seinem Amte zu entsetzen, — dieselben bezeugten jetzt eben diesem Patriarchen ihre Reue, sie schrieden ihm, daß sie nicht nach ihrer Ueberzeugung, sondern durch Gewalt gezwungen das Circularschreiben des Basizlistus unterzeichnet hätten, daß sie aber in ihrem Glauben übereinstimmten mit dem, was fromm und richtig auf dem Concil zu Chalcedon bestimmt worden 1).

Diese Beranderung mußte besonders auf den Zustand der glerandrinischen Kirche, in welcher die monophysitische Parthei immer die vorherrichende war, den größten Einfluß Den Timotheus Ailuros ließ man zwar die haben. noch übrigen wenigen Tage seines hohen Alters ruhig in feinem Patriarchenamt enden; aber da nach seinem Lode im J. 477 die monophysitische Parthei den Archidiakonus Petrus Mongus zu seinem Nachfolger mablte, betrach tete dies der Raiser als eine Emporung, er sprach das Todekurtheil über den Petrus Mongus aus, und dieser scheint der Vollziehung dieses Urtheils durch die Flucht ent gangen zu sein. Die Wiedereinsetzung des Timotheus Salophakiolus zum Patriarchen von Alexandria wurde Der Raifer drohte allen gaien und Geiftlichen, aeboten. welche nicht in zweien Monathen den eben Genannten als ihren Patriarchen anerkennen murden, daß fie aller Burden und Kirchen beraubt, und exilirt werden sollten 2). Der

<sup>1)</sup> Vergl. Evagr. hist. eccles. III. c. 5 und 9.

<sup>2)</sup> S. die Briefe des römischen Bischofs Felix III. an den Patriars chen Afacius und an den Kaiser Beno.

Wiedereingesetzte Patriarch Timotheus konnte durch seine Mäßigung und Milde für's Erste die Ruhe zu Alexandria erhalten. Er gab ein in dieser Zeit seltenes Beispiel, er selbst schützte die monophysitische Parthei, der Raiser mußte ihn zu größerer Strenge gegen die Häretiker auffordern, daß er ihnen nicht gestatten möge, ihre kirchlichen Zusammenkunste zu halten und zu tausen; er blieb aber doch seiner disherigen Versahrungsweise treu. Er wurde daher von den Alexandrinern gelicht und sie riesen ihm auf den Straßen und in den Kirchen zu: "Wenn gleich wir keine Kirchengemeinschaft mit dir haben, so lieben wir dich doch 1)."

Nach bem bald erfolgten Tode bes Timotheus Saslophakiolos aber entstand eine neue Spaltung. Die bei weitem zahlreichste, die monophysitische Parthei wählte den Archidiakonus Petrus Mongus zum Patriarchen, die kleisnere Parthei der chalcedonisch Sesinnten wählte den bisherisgen Oberökonomus der alexandrinischen Kirche, Johannes Talaja. Der Kaiser war anfangs entschlossen, nur die Wahl der chalcedonischen Parthei zu genehmigen; aber es kamen manche Verwickelungen dazwischen, wodurch er anders gestimmt wurde.

Johannes Talaja, damals als Presbyter Vorsteher der Kirchen auf der Insel Tabennae, war von dem Patriarschen Timotheus Salophafiolos, nachdem dieser von dem Raiser Zeno wieder eingesetzt worden, mit einem Bischof von Riederhermupolis, Namens Gennadius, einem Ber-

<sup>1)</sup> S. Liberati Diaconi breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum ed. Garnier pag. 108.

mandten des Patriarchen, nach Constantinopel gefandt worben, Gennadius mar zu Constantinopel zuruckgeblieben und hatte bort als Bevollmächtigter ober Ugent des alexandrinischen Patriarchen (Apokrisiarios) großen Einfluß er-Johannes Talaja aber hatte zu Constantino. halten. pel eine Verbindung mit einem der ersten Manner des Reichs angeknupft, mit dem Illus, welchem der Raiser zum Theil die Wiedererlangung des Throns verdankte, und wahrscheinlich hatte ihn schon damals Ilus, vielleicht nicht ohne die Zusicherung glanzender Geschenke von seiner Seite, versprochen, daß er ihm nach dem Tode des alten Timo: theus das Patriarchat verschaffen wolle. Deshalb gab er nach seiner Rückkehr sein Umt an der Kirche zu Tabennae auf und trat bas fruher von ihm bekleidete Umt zu Alexanbria wieder an, um bei dem Tode des Patriarchen gleich alles so einrichten zu konnen, daß er nicht zu fürchten brauchte Von hier aus schickte et dem feines Zwecks zu verfehlen. Illus viele und kostbare Geschenke. Sich verlassend auf Die Sunft dieses machtigen Mannes, glaubte er um den gu Constantinopel zurückgebliebenen Bischof Gennabius und um den Patriarchen selbst sich desto weniger bekummern zu muffen, und durch diese Vernachlässigung machte er sie gu seinen Feinden. Dem Abgeordneten, welchen er mit seinem Umtkantrittsschreiben (evdpovizina) nach Constantinopel abs sandte, trug er auf, daß er dieses nicht sogleich an den Pas triarchen abgeben, sondern zuerst seinen Gonner, den viel vermögenden Illus, aufsuchen und in Allem nach deffen Unweisung verfahren moge. Da aber dieser sich damals zu Antiochia befand, so reisete der Abgeordnete des Jos hannes Talaja, ohne das Schreiben an den Patriar

chen zu übergeben, nach jener Stadt 1). Der Patriarch Afacius murde durch diese unerhorte Rrankung seiner Ehre als Bischofs der Residenz vollends gegen ihn eingenommen und, da Illus bald nachher sich gegen den Raifer emporte, fo fonnte es dem Afacius defto leichter gelingen, bei dem Raifer Zeno auch den Johannes Calaja verhaßt zu machen. Petrus Mongus, das haupt der monophysitischen Parthei, wußte diese Umstände gut zu feinem Bortheil zu benuten. Er fam felbst nach Conftantinopel, er machte auf die Gefahren aufmerksam, welche Die Erbitterung der zahlreichen monophysitischen Parthei in Egnpten der Rube des Staats bringen fonnte, wenn man ihnen einen Patriarchen aufdringen wollte. Er schlug hingegen einen Vergleich vor, durch den er Alle zu Einer Rirche zu vereinigen hoffnung machte. Akacius ging in diefen Plan ein und wußte den Kaiser gunstig fur denselben zu Diefer erließ im J. 482 eine an die Kirchen stimmen. bes alexandrinischen Patriarchats gerichtete Vergleichsformel, welche durch Auslaffung der bei den streitigen Fragen gebrauchten Ausdrücke, Alles nur in's Allgemeine haltend, die Aufhebung dieses Gegensatzes vermitteln sollte. hier wurde bestimmt, daß nichts andres gelten sollte als das nicenischconstantinopolitanische zu Ephesus erneuerte Symbol, ben Unathematismen Enrills wurde symbolisches Ansehn beigelegt, und ohne die den Streit betreffenden Namen Person und Natur zu ermahnen, wurde erklart, daß Christus Einer sei und nicht zwei 2), Wunder und Leiden bezögen

<sup>1)</sup> S. Liberat. c. 16. und 17. und Theophanes Chronographic.

<sup>2)</sup> έν τυγχανειν και οὐ δυο.

sich auf den Einen, über Nestorianismus und Eutychianis, mus wurde die Verdammung ausgesprochen, aber auch über Alle, welche diesen Bestimmungen zuwider lehrten oder gezlehrt hatten, sei es zu Chalcedon, oder in welcher Synode und wo es sein moge 1).

Dieses Henotikon sollte nun nach der Absicht des Rais fers überall die Grundlage des Kirchenfriedens werden. Die jenigen unter den Monophysiten, welche sich dazu verstanden, dasselbe zu unterzeichnen, sollten, ohne daß sie deshalb ihre besondren Lehrmeinungen aufzuopfern brauchten, von ber andren Parthei in die Kirchengemeinschaft aufgenommen werden, und auch dieser sollte es frei stehn, ihre besonderen Lehren beizubehalten, für sich selbst an die Autorität des Concile zu Chalcedon und bes von Leo an Flavian geschriebenen Briefes sich anzuschließen. Nur sollte unbeschadet dieser Differenzen das henotikon als Grundlage der Rirchengemeinschaft gelten und keine Parthei die andre verfåtzern. Aber ein solcher Zweck wurde auf diese Weise feineswegs erreicht. Die eifrigen Monophpsiten verlangten eine ausdrückliche Verdammung des Concils zu Chalcedon und des Briefs an Flavian, und da fie von den Gemäßigten, welche mit dem Benotikon zufrieden waren, sich trennten, ohne ein Oberhaupt zu haben, wurden sie von nun an mit dem Namen der Hauptlosen (Afephaloi) bezeichnet. Wenn nun diejenigen Bischofe, welche in ihrer dogmatischen Ueberzeugung mit dieser Parthei am meisten übereinstimmten, sich durch die Rücksicht auf dieselbe be-

<sup>1)</sup> Evagr. III, 14.

stimmen ließen, so verdarben sie es dadurch mit benjenis gen, mit welchen fie durch das henotikon Frieden geschlos fen hatten. Bon der andren Seite waren die eifrigen Unbanger des chalcedonischen Concils am wenigsten zufrieden mit einer Bergleichsschrift, in welcher von diesem Concil auf eine so geringschätige Weise gesprochen wurde, und ihnen erschienen Alle, welche das henotikon annahmen, als So war durch das henotikon statt Beis Monophnsiten. legung ber Spaltung nur Bermehrung berfelben erfolgt. Statt zweier Partheien maren vier entstanden, die Giferer von beiden Seiten und die das henotikon anerkennenden Gemägigten von beiden Partheien. Die eifrigen Unbanger des chalcedonischen Concils fanden in der romischen Rirche eine große Theilnahme und verkätzerten hier die herrschende Parthei der orientalischen Rirche. Gine Spaltung zwischen der orientalischen und der occidentalischen Kirche war davon die Folge.

Während daß diese durch das Henotikon hervorgebrachsten Bewegungen fortdauerten, starb der Raiser Zeno im I. 491 und Anastasius wurde sein Nachfolger. Dieser wünschte nur den Frieden zu erhalten, dem Verkäßern von beiden Seiten zu steuern, und deswegen wollte er das Heznotikon nicht fallen lassen. Aber diese von einem politisschen Gesichtspunkt ausgehende Mäßigung konnte ihn den Eiserern nur verdächtig machen, und, da er nichts dulden wollte, was seinem Plan entgegen war, so erschien er, indem er den Frieden zu erhalten suchte, in dem Lichte eines Verfolgers. Heftige Unruhen brachen unter der Negierung dieses Raisers durch den Kamps beider Partheien in Sp

rien, Palaftina, Egypten und Conftantinopel aus, und fein Streben, die Giferer gur Magigung gu nothigen, murkte dau, daß die Bewegungen nur noch heftiger wurden. er den Eiferern in seiner Umgebung zu Constantinopel felbst fich am ftartften widersetzte, so mußte er badurch den Schein einer Begunftigung des Monophysitismus auf sich fallen lassen. In den Patriarchen zu Constantinopel fand er bef. Dem Patriarchen Euphemius war die tige Begner. Rechtgläubigkeit des Raisers von Anfang an verdächtig gewesen, er hatte in beffen Thronbesteigung nur unter der Bedingung gewilligt, daß dieser ihm eine schriftliche Versiche rung darüber ausstellte, er werde nichts gegen das Unsehn bes Concils zu Chalcedon unternehmen. Bald suchte Una stafius sich seiner zu entledigen, was nicht ohne Bolksum ruben geschehn konnte. Der Presbnter Macedonius, an bem man bisher keinen leidenschaftlichen Gifer bemerkt hatte, wurde zu seinem Nachfolger ernannt; aber auch er mußte sich bald die kaiserliche Ungnade zuziehen, da er unter den Eiferern der Parthei des chalcedonischen Concils den Ruf ber Rechtglaubigkeit nicht verlieren wollte und sich daher mehr an sie anschloß, als es der Plan des Raisers zuließ. Dazu kam, daß damals an die Spite der bisher hauptlofen eifrig monophysitischen Parthei zwei fraftvolle Manner fich stellten und in andren Gegenden Unruhen entstanden, beren Einfluß sich nach Constantinopel verbreitete. Der Eine jener beiden Manner, Zenajas aus Sahal in Derfien, hatte schon in seinem Baterlande gegen ben Reftorianismus eifrig gefampft, barauf hatte er fich nach Sprien begeben und der monophysitische Patriarch von Untiochia, Veter, nach dem Gewerbe, welches er als Monch getrieben, der Garber genannt 1) (ursprunglich einer ber mit bem Gutnches verbundenen Monche zu Constantinopel), hatte ihn zum Bischof der Stadt Hierapolis oder Mabug gemacht. Durch ihn wurde auch fein Name in den mehr griechischen Philoxe. nos umgewandelt und unter diesem Namen ist er am bekannteften als berjenige, welcher zur Entstehung ber sogenannten philoxenianischen sprischen Uebersetzung des neuen Testaments Die Beranlaffung gegeben. Mit dem Nachfolger jenes monophnsitischen Patriarchen, dem Flavianus, welcher der Lehre des chalcedonischen Concils mehr ergeben war, gerieth er aber burch feinen Eifer fur die Berbreitung ber monophy: sitischen Lehren in Streit, denn Flavian wollte zwar durch Rachgeben in vielen Stucken den Frieden erkaufen, doch die Lehre von den beiden Naturen ausdrücklich zu verdammen konnte ihn nichts vermögen. Es fam zu heftigen Rampfen, Die sich auch in das benachbarte Palastina verbreiteten.

Der zweite unter jenen beiden neuen Anführern der monophysitischen Parthei war Severus, er stammte aus Sozopolis in Pisidien. Als Heide hatte er sich in der bezrühmten Rechtsschule zu Beryt dem Rechtsstudium gewidmet und war nachher in den Advokatenstand eingetreten. Zu Tripolis in Phonicien empfing er die Tause, er wurde Monch und gesellte sich zu einer Schaar der eifrigsten Monophysiten. Durch eine Gegenparthei vertrieben, kam er mit vielen seiner Gefährten nach Constantinopel, bei dem Raiser Schutz zu suchen. Er schilderte ihm die Vertheidigung des Chalcedonischen Concils als die Ursache aller Unzuhen, er suchte einen gewissen Zusatz zu dem alten verehr-

<sup>1)</sup> Πετρος ό κναφευς.

ten Kirchenliede, dem Trisagion (das breimal beilig aus Mcf. 6.), als eine neue Vereinigungsformel fur beide Partheien geltend zu machen. Schon fruher hatte namlich der oben genannte monophysitische Rirchenlehrer, Peter der Garber, zu einer der Unrufungen Gottes in jenem Rirchen liede den Zusaß gemacht, der du fur uns gefreuzigt worden (ὁ ξαυρωθεις δί ήμας). Diese Uebertragung der Pradi. kate, welche in diesem Zusat ausgesprochen war, stimmte ja gang zu dem monophysitischen Lehrtypus; konnte aber in einem andren Sinne, gleichwie man hier bas Wort Georozog in den firchlichen Sprachgebrauch aufgenommen hatte, auch von den Dnophpsiten als Gegensatz gegen den Restorianismus zugelassen werden - und in diefer antithe tischen Beziehung konnten daher beide Vartheien übereinstim-Dies benutte Severus; aber unter der damals vorhandenen Gahrung der Gemuther zu Constantinopel erschien diefer Zusat als craffer Monophysitismus, als Beeintrachtigung der Unwandelbarkeit des gottlichen Wesens und es fand diese Neuerung den heftigsten Biderspruch. Bah rend daß bei dem öffentlichen Gottesdienste die eine Parthei das alte Kirchenlied in seiner einfachen Form sang, drang. ten fich Undre hingu, indem fie laut die neu hingugekomme nen Worte hinzuschrieen. Go wurde die Feier der Andacht felbst burch die Ucuferungen profaner Leidenschaft und durch blutige Streitigkeiten entweiht. Da das Gerücht sich verbreitete, daß der Raifer den Zusatz zu dem Rirchenliede begunftige und den Patriarchen Macedonius zu entfernen drohe, brach ein heftiger Aufruhr aus. Die Häufer mehrerer Großen wurden verbrannt, ein Monch, welchen man für den Urheber des Zusates hielt, wurde von dem wu-

thenden Bolk ergriffen, ermordet, fein Ropf auf einer Stange im Triumph herumgetragen. Da erschien der Raifer ohne Rrone auf dem Circus vor dem versammelten Bolt, er erflarte, gern wolle er die Regierung niederlegen, aber nur fonnten nicht Alle zugleich regieren, Giner muffe herr fein. Solche Worte murtten auf die erhitten Gemuther, das Volk bat den Raifer, die Regierung zu behalten, und versprach Rube. Diesen gunftigen Augenblick benutte ber Raifer, er ließ den Patriarchen Macedonius entfernen und ein Pres, boter Timotheus, der das henotifon annahm, wurde ju feinem Nachfolger eingesett. Indeffen fab fich ber Rais fer von mehreren Seiten genothigt, der Buth der erbitterten Parthei des chalcedonischen Concils, wo diese die vorberrschende war, nachzugeben. Durch diese Erbitterung murde die Emporung des Feldherrn Vitalian, welche im Jahr 514 ausbrach, unterflutt, und Unaftafius fab fich genothigt Kriedensbedingungen zum Vortheil ber Unhänger des chalcedonischen Concils einzugehn. Er versprach, ein Concilium zu Beraklea in Thracien zusammenzurufen und zwar mit Zuziehung des romischen Bischofs, so daß also vor Ullem die Rirchengemeinschaft mit diesem wieder angeknupft werden solle, mas denn nichts Andres hieß, als daß bas chalcedonische Concil wieder in seine Autorität eingesetzt werde; denn man fonnte ja nur unter diefer Bedingung mit der romischen Rirche Frieden hoffen. Doch suchte Unaftafius der Erfüllung folcher Bergleichsbedingungen, welche ihm zu lastig waren, auszuweichen, so lange er konnte, und die Schwierigkeiten, welche von der romischen Rirche bei den Friedensunterhandlungen gemacht wurden, erleichterten ihm die Bergogerung. Defto ftarker offenbarte fich

der Enthusiasmus für das chalcedonische Concil, der haß gegen den Monophysitismus und gegen den Raiser Unasstafius, welchen man für einen Verfechter desselben hielt, nach dem Tode des letzteren und bei dem Regierungsantritt des Raisers Justinus, seit 518.

Als der Patriarch Johannes von Constantinopel unter der neuen Regierung zum ersten Mal bei dem Gottesbienst erschien, wurde er von dem versammelten Bolk mit wiederholten Ausrufungen empfangen, wodurch man verlangte, daß, da nicht mehr der Manichaer Anastasius, sondern der rechtgläubige Justinus regiere, die Autorität des chalcedonischen Concils wieder öffentlich bekannt gemacht, das Anathema über den Severus und alle Häupter der monophysitischen Parthei ausgesprochen werde, alle Monophysiten sollten vom kaiserlichen Hose und aus der Residenz entsernt werden 1), die Gemeinschaft mit der ro-

<sup>1)</sup> S. das Protofoll in den Aften des Concils unter dem Mennas Harduin T. H. f. 1334. und 1355. Es zeigte fich befonders der Haß gegen den vielvermögenden Oberkammerheren Praepositus saeri cubiculi Amantius. Man rief in Beziehung auf ihn: τον λημον του παλατιού έξω Jake. Er mußte wohl unter dem Unastafius auf die Beförderung des Monophysitismus großen Einfluß gehabt haben, denn indem man den Patriarchen ju einer offenen Erklärung aufforderte, rief man: er brauche ja unter der Regierung des Justinus den Amantius nicht ju fürchten: od polynam Juarrior ror Marixaior, Tousiros Basiλευει, l. c. Harduin, f. 1339. Diefer Amantius mar nun aber bem Raifer Juftinus verhaft und verdächtig, denn er hatte ben Plan gehabt einen Comes Theofritus, durch den er felbst ju regieren hoffen konnte, jum Raifer ju machen. Er hatte deshalb dem Justinus, damaligem Befehlshaber der faiferlilichen Leibmache, eine Summe Goldes gegeben, durch zweckmä-

mischen Kirche solle wieder angeknüpft werden. Die versammelte Menge stand nicht ab von ihrem ungestumen Geschrei, bis der Patriarch nachgegeben hatte. Aehnliche Aufforderungen von Geistlichen, Monchen und Laien famen auch aus andren Rirchen. Da der Raifer Justinus, ein rober Thracier, felbst unbefummert um theologische Streitigkeiten, fich leiten ließ durch seine beiden fur die Lehre des chalcebonischen Concils eifrig ftreitenden ersten Staatsbiener, ben Vitalianus und Juftinianus; fo fonnte er leicht gu Allem, was dem Interesse dieser Parthei gemäß war, bewogen werden. Neue Unterhandlungen mit dem romischen Bischof hormisdas wurden angefnupft und man war bereit alle von demfelben vorgeschriebenen Bedingungen zur Wiederherstellung der Kirchengemeinschaft einzugehn. Darunter war die harte, daß die Namen aller Bischofe, welche unter der vorigen Regierung an das Henotikon oder an die

fige Vertheilung derselben Stimmen für ben Theofritus ju Aber Justinus gebrauchte das Gold zu seinem Vortheil und murde Raiser. Natürlich mußte er nun den Amantius fürchten, den er bald hinrichten ließ. S. Evagr. l. IV. c. 2. Theophanes Chronograph, bei dem Regierungsantritte Die Ermordung des Amantius murde aber als Tuftins. ein Strafgericht über den Räßer betrachtet. S. die Volksexclamation bei einer Versammlung in der Kirche ju Tyrus, welche gleichfalls die Verdammung der Monophpsiten verlangte: Harduin. l. c. f. 1359. ἀπεθανεν 'Αμαντις δ άνταρτης της τρια-So: Man erkennt hier den verborgenen Zusammenhang zwischen den Machinationen politischer und theologischer Partheien. Die Furcht vor der Ansteckung des Monophysitismus war in manchen Gegenden so groß, daß man in Tyrus fogar die egyptischen Holihandler nicht in der Stadt dulden wollte, bamit fie nur nicht monophysitische Käserei aus Egypten verbreiten soll= ten, l. c., 1355.

monophysitische Parthei sich angeschlossen hatten, aus ben Rirchenbuchern getilgt werden follten. Das Unathema über Die Haupter der monophysitischen Parthei konnte man zwar leicht durchsetzen, und zu Constantinopel trug man sogar fein Bedenken, den Patriarchen Akacius preis zu geben; aber in manchen Gegenden waren Geiftliche und Gemeinden burchaus nicht geneigt, bas Undenken geliebter Bischofe auf zuopfern, fie ließen fich durch feine Vorstellungen und Drobungen dazu bewegen. Es waren neue Spaltungen und blutige Unruhen zu befürchten, wenn man fie zwingen wollte. Der Raiser selbst forderte deshalb den romischen Bischof zur Nachsicht in dieser hinsicht auf 1). Die monophysitis schen Geistlichen wurden indeg ihrer Stellen entsett. Dem Severus, ber fich zum Patriarchen von Untiochia zu machen gewußt hatte, drohte durch die Rachsucht des person lich von ihm beleidigten Feldherrn Vitalianus ein har teres Loos; aber er rettete sich durch die Flucht nach Ale randria, wo er bei feinen monophysitischen Glaubensgenoffen eine freundschaftliche Aufnahme fand. Dort war die monophnsitische Parthei zu machtig, als daß man etwas gegen sie vorzunehmen wagen konnte.

Der Nachfolger dieses Kaisers seit dem J. 527, Jusstinian, wollte ein eifriger Verfechter der chalcedonischen Nechtgläubigkeit sein, die Theilnahme an theologischen Streistigkeiten war ihm eine Lieblingssache, und gern wollte er Geschgeber für die Kirche wie für den Staat werden; aber

je

<sup>1)</sup> S. den Briefwechsel zwischen dem Patriarchen von Constantionopel, dem Raifer Justinus und dem römischen Bischof Horomisdas.

je mehr er felbst handeln wollte und zu handeln meinte, desto mehr war er das Werkzeug Underer, welche, seine Schwächen benutend, des Einflusses auf ihn sich zu bemåchtigen gewußt hatten, und so mußte er oft folchen Abfichten dienen, welche feiner eigenen Willensmeinung gang entgegen maren. Insbesondre wußte feine ihn beherrschende Sattin Theodora, eine Unhangerin bes Monophysitismus, jum Vortheil der ihm verhaßten monophysitischen Parthei mancherlei Ranke zu schmieden. Gie wußte es dahin zu bringen, daß unter den Augen des Raifers zu Conftantinovel ein monophysitischer Verein sich bilbete, bessen Zweige fich in das gange Reich verbreiteten, daß sogar ein Monophysit zu dem Bisthum der Residenz erhoben und Alles vorbereitet wurde, um die monophysitische Parthei aus einer bedrückten zur herrschenden zu machen. Ihr vornehmstes Werkzeug, um Alles dies durchzusetzen, war ein Mann, Namens Unthimus, dieser war Bischof der Kirche zu Trapezunt im Pontus gewesen, hatte aber feine Gemeinde verlaffen, ohne auf geschmäßige Weise von feinem hirtenamte entbunden zu fein, wie er vorgab, um als Monch ein vollfommnes driftliches leben zu führen 1), aber mahrscheinlich, nach dem Erfolg zu schließen, wie so manche Undre, weil das leben am hofe mehr Reig fur ihn hatte, als die Verwaltung eines durch außerlichen Glanz nicht ausgezeichneten hirtenamtes in einer kleinen Stadt. Er begab fich nach Constantinovel, der Ascetenmantel verschaffte ihm dort großes Unschn, er erwarb sich die Gunft der Raiserin Theo.

<sup>1)</sup> In der ersten Action des Concils unter dem Mennas heißt es: ούτος έκ πολλου την έδιαν έκκλησιαν καταλιπων, και πεπλασμενον βιον έγκρατεια: άναλαβων, f. 1195. l. c.

borg, und ber abwechselnde Aufenthalt am Sofe oder auf einem angenehmen Landsitze bei Constantinopel 1) gefiel ihm beffer als das stille Leben in feinem fruheren Birtenamte. Um diefen Mann versammelten sich nun die bedeutenosten Manner der monophysitischen Parthei, welche unter dem Schutz der Theodora nach Constantinopel kamen, unter benen Severus felbst mar. Endlich mußte es die Raise rin dahin zu bringen, daß Unthimus im J. 535 fogar zum Patriarchen von Constantinopel ernannt wurde 2). Gewiß dachte der so rechtglaubig sein wollende Raifer Justinian nicht anders, als daß er einen eifrigen Unhanger des chalcedonischen Concils zu seinem Bischof habe. Und vielleicht hatte das Spiel noch langer gedauert und es ware der schlauen Theodora noch mehr durchzusetzen gelungen, wenn nicht durch einen ganz unvorhergesehenen Umstand Alles vereitelt worden ware, nachdem die Täuschung nicht långer als ein Jahr gedauert hatte. Es geschah nämlich, daß der romische Bischof Agapetus als Gesandter des oftgothischen Königs Theoderich nach Constantinopel fam. Biele unzufriedene Geiftliche und Monche benutten diese Gelegenheit und übergaben dem romischen Bischof, der den Born der Raiserin weniger zu fürchten hatte als Undre und baher auch unabhängiger am hofe handeln konnte, Rlaglibelle gegen den Bischof Unthimus, indem fie ihn theils der Irrlehre anklagten, theils unrechtmäßiger Gelangung zum Patriarchat von Constantinopel. Der romische Bischof

<sup>1)</sup> Sein apoageior act. IV. sub Menna, f. 1243.

<sup>2)</sup> Prokopius sagt in seiner geheimen Hofgeschichte (hist. arcana) c. 17. von der Theodora: αύτη τας τε άρχας και τας ίερω-

verlangte von ihm, daß er burch ein Glaubensbekenntuiß feine Rechtglaubigkeit bezeugen und (wie es die abendlandischen Kirchengesetze gegen die Versetzungen der Bischöfe porschrieben) von dem Patriarchat von Constantinopel wieber zu feinem fruberen willfurlich verlaffenen Bigthume guruckfehren sollte. Da Unthimus dazu sich nicht verstehn wollte, schloß ihn Ugapet von der Rirchengemeinschaft aus und er mied auch jede Zusammenkunft mit ihm. Die Raiserin konnte den romischen Bischof weder durch ihre Bersprechungen, noch durch ihre Drohungen umstimmen. Da Juftinian durch deffen Ginfluß Davon überzeugt murde, wie sehr er getäuscht worden, so wurde er natürlich dadurch besto mehr zum Unwillen gereigt. Unthimus wurde entfest und auf Agapets Untrag der Presbyter Mennas, Vorsteher des größten hospitals zu Constantinopel, zum Patriarchen ernannt 1).

Der neue Patriarch versammelte im J. 536 die grade zu Constantinopel anwesenden Bischöse zu einer Synode (συνοδος ενδημουσα), um die Verdammung des Monophysitismus und der Vertheidiger desselben vollends zu bessiegeln. Der Kaiser Justinian fügte zu den Beschlüssen dieses Concils ein dieselben bestätigendes Gesetz hinzu, wie es seines Despotismus würdig war. "Die häupter der mophysitischen Parthei sollten die Residenz und alle angeseheneren Städte meiden, als Privatleute still und ruhig lesben, sich wohl hüten, Andre zu verderben und zur Lässterung zu verleiten; die Schriften des Severus sollten verbrannt werden, es sollte Keinem erlaubt sein, sie zu bes

<sup>1)</sup> S. Concil. sub Menna act. I. Liberati breviar. c. 21.

figen ober abzuschreiben, Jedem, der fie abzuschreiben magte, sollte die rechte hand abgehauen werden! 1).

Als die Raiferin Theodora diesen Versuch vereitelt sah, gab sie deshalb doch ihren Plan noch nicht auf; sondern fruchtbar an Ranken, suchte sie durch Machinatio. nen von anderer Urt ihn zur Ausführung zu bringen. Sie lernte den Diakonus Bigilius, der mit dem romischen Bischof Agapet nach Constantinopel gekommen mar, genauer fennen; der Ehrgeit dieses charafterlosen Mannes machte ihr hoffnung, ihn gut zu ihrem Werkzeuge gebrauchen zu konnen. Da Ugapet, sei es, wie Ginige berichten, vor feiner Abreise zu Constantinopel selbst, oder, nach Undrer Bericht, unterwegs vor seiner Rückfehr nach Rom, gestorben war, so versprach sie dem Bigilius eine große Summe Geldes und das romische Bifthum, wenn er sich verpflichten wollte, die Autorität des chalcedonischen Concile umzusturzen und dem Unthimus, gleichwie ben übrigen Sauptern der monophysitischen Parthei, die Glaubensübereinstimmung schriftlich zu bezeugen. Vigilius ging Alles ein, und zwischen zweien Frauen murden die Ranke verhandelt. Die Gattin des griechischen Feldheren Belifarius, ber fur die Macht des oftromischen Raiser, thums in Italien glucklich fampfte, die Antonina, mar in den Plan der Raiferin mit einverstanden und follte an beffen Bollzichung mit arbeiten; fie murtte auf ihren Mann.

Silverius war unterdessen schon zum Nachfolger des verstorbenen Ugapet eingesetzt worden. Er sollte nun ents

<sup>1)</sup> Uarduin Concil. T. II. f. 1406.

weder dieselben Verpflichtungen übernehmen, welche Vigis lius übernommen hatte, oder er sollte diesem weichen. Da ihm seine Ueberzeugung theurer war als zeitlicher Vortheil, so benutzte man gegen ihn die falsche Beschuldigung, daß er Rom den Feinden des griechischen Reichs, den Gothen, habe überliesern wollen, welche Veschuldigung durch die früshere freundschaftliche Verbindung des Vischofs mit dem ostz gothischen Könige einigen Schein erhalten konnte, und den treulosen Griechen war es leicht, Urkunden und Zeugnisse zu erdichten. Silverius wurde demnach existiet und Vigis lius zum Vischof eingesetzt im J. 538.

Desto mehr konnte man von diesem erhalten, denn die Sache des Glaubens galt ihm wenig, wie er auch wenig von den darauf sich beziehenden Lehrstreitigkeiten verstand und eben so wenig Interesse dafür hatte. Er übergab der Antonina einen Brief an den Anthimus und an die übrigen Häupter der monophysitischen Parthei, in welchem er sich würklich ganz monophysitisch aussprach und seine Glaubensübereinstimmung mit ihnen bezeugte; aber er bat sie zugleich recht schlau, um es mit keiner Parthei zu verzderben, sie mögten das, was er ihnen schreibe, doch ja gezheim halten, und vielmehr sich das Anschn geben, als ob sie seinen Glauben besonders für verdächtig hielten, damit er desto leichter was er angesangen vollbringen könnte.

Da nun Vigilius auf solche Weise zweien Partheien bienen wollte, der einen insgeheim, der andren öffentlich, so konnte die Theodora natürlich doch von Allem was sie wollte nichts durch ihn geltend machen, denn er hütete sich wohl, eine öffentliche Erklärung nach ihrem Sinn abzuge.

ben. Sie sah also Geld und Ranke umsonst verschwendet, und sie fand in dieser verschuldeten Tauschung die verdiente Strafe rankevoller Treulosigkeit.

Alber sie stand deshalb doch auch jest von ihrem Plan nicht ab, und bei der unwiderstehlichen Reigung des Raisers Juftinian, über Dinge zu entscheiben, von benen er nichts verstand, bei ben mancherlei Rampfen ber theologischen Hofpartheien, der Charafterlofigfeit des Bigis lius, konnte fie doch noch Mittel finden, fich gunftigere Aussichten fur die Ausführung ihrer Absichten gu eröffnen, wenigstens die Gegner des Monophpsitismus in einen Streit unter einander felbst zu verwickeln. Die Gelegenheit bagu war folgende: Die alten sprischen Rirchenlehrer, Theodos rus von Mopfuestia, Theodoret und Ibas von Edessa, waren von Anfang an ein Ziel des fanatischen Saffes und der Verkäßerung der monophysitischen Parthei gewesen. In dem geheimen Vertrage, welcher dem Vigilius die Wurde eines romischen Bischofs verschaffte, hatte er sich auch verpflichtet über den Theodorus und den Theodoret das Unathema auszusprechen 1).

Von einer ganz andren Seite her erhielt die monophysitische Hofparthei, welche schon nicht mehr laut zu reden wagte, Gelegenheit sich mit einer andren Hofparthei, welche

<sup>1)</sup> In dem oben angeführten Briese an die monophysitischen Bischöse schließt er mit den Worten: Anathematizamus ergo Theodorum, Theodoretum et omnes qui eorum statuta coluerunt vel colunt. Auch Facundus von Hermiane wuste von diesem geheimen Vertrage des Chrysiss., De ipsius episcopi Romani chirographis ambitionis impulsu, quum sieri arderet episcopus, parti alteri sactis." Ep. ad Mocian. Sirmond. U. 593. E.

von einem ganz andren dogmatischen Interesse ausging, zur Ausführung dieses, wie wir aus jener von dem Vigilius eingegangenen Verpstichtung sehn, längst entworfenen Plaznes zu verbinden. Wir müssen hier auf Vegebenheiten hinzblicken, welche wir in einem andren Zusammenhang auszsührlicher, hier nur beiläufig erwähnen.

Die damals nur noch von Wenigen in der orientalischen Rirche genauer gekannten, in der abendlandischen Rirche gang unbekannten Lehren und Schriften des Drigenes hatten in Rloftern von Palaffina grade zu diefer Zeit gro-Ben Eingang gefunden, und es hatte fich dort eine Parthei enthusiastischer Origenisten gebildet, welche von den Eiferern für die kirchliche Rechtgläubigkeit heftig bekämpft wurde. Aber jene origenistische Parthei hatte sich großen Ginfluß am hofe zu verschaffen gewußt durch zwei Aebte aus ihrer Mitte, den Domitian und besonders den Theodorus Diese hatten sich namlich nach Constantinopel Askidas. begeben und durch den Eifer fur das chalcedonische Concil, ben sie zur Schau trugen, die besondre Gunst des Raisers Justinian gewonnen, so daß sie am hofe viel galten 1). Er machte den Domitian zum Bischof von Ancyra in Galatien, den Theodorus Askidas zum Bischof von Cafarea in Cappadocien; aber sie lebten doch mehr am hofe als bei ihren Gemeinden, und fie gebrauchten ihren gangen Einfluß zum Schutz und zur Beforderung ber gleichgefinnten Parthei in Palastina. Der Patriarch Petrus von Jerufalem, ein Begner der Drigenisten, mußte doch dem Ein-

<sup>1)</sup> ποωτης παιόησιας εν τφ παλατιφ μετασχοντες. Cyrilli Seythopolitani vita S. Sabae §, 83. Coteler, monumenta ecclesiae Graecae T. III.

flusse der mächtigen Hofparthei nachgeben und gegen seinen Willen zu Manchem sich verstehn, um nicht durch die Hofzränke, welche unter dem Kaiser Justinian alles vermogten, seine Patriarchenwürde zu verlieren. Aber wenn nun einmal dem Kaiser die Augen darüber geöffnet wurden, was für ein Kätzer Origenes gewesen und welche Kätzereien in seinen Schriften sich fänden, so hatte die origenistische Parthei verloren — und wie leicht konnte Jenes geschehn! Dies geschah würklich durch ein Zusammentressen verschiedener Umstände von verschiedenen Seiten her.

Der Patriarch Peter von Jerusalem, der sich von bem Joch der origenistischen hofparthei gern befreien wollte, veranlagte daher zwei Aebte, welche zu den Gegnern des Drigenismus gehörten, ibm ein Rlaglibell gegen die Drigenisten zu übergeben, in welchem die Ratercien des Drie genes aus einander gesett waren. Diese Schrift überfandte er dem Raiser mit einem Briefe, in welchem er ihm die Bewegungen, die durch die origenistische Parthei erregt murben, schilderte 1). Dazu kam, daß ber Archidiakonus De. lagius, ber Apofrissarius des romischen Bischofs, auf einer Reise, wegen besonderer Rirchenangelegenheiten, welche ihm von dem Raiser aufgetragen worden, nach Palastina gefom-Dort schlossen sich vier Monche an ihn an, men war. welche mit ihm nach Constantinopel reiseten, um dem Rais fer Auszuge aus den Schriften des Drigenes als Belage seiner Ragereien zu übergeben und die Verdammung dersel ben auszuwürken 2). Einem romischen Geistlichen konnten

<sup>1)</sup> l. c. vita Sabae c. 85.

<sup>2)</sup> Da die Schrift, welche der Patriarch Petrus von Jerusalem nach Constantinopel sandte, ihrem Inhalt nach mit derjenigen,

bie Ratereien des Drigenes leicht in einem fehr gefahrlichen Licht erscheinen, und vielleicht galt dem Pelagius das politische Interesse noch mehr als das dogmatische, denn er war langst eifersuchtig auf die große Macht des Theo. borus Askidas am kaiserlichen hofe 1), und die Berfågerung der Lehren des Origenes fonnte ihm ein bequemes Mittel geben, um benfelben zu fturgen. Der Patriarch Mennas von Constantinopel, welchem gewiß die von dem Theodorus ausgeubte herrschaft oft laftig geworden war, ging auch leicht in diesen Plan ein, und beide vereinigten fich, um bei dem Raifer auf die Berdammung der origenistischen Ratereien zu dringen. Dem lettern mar bies eine willfommene Gelegenheit, durch ein Religionsedift auch als Gesetzgeber der Kirche sich geltend zu machen, wie es ja seine vorherrschende Reigung war 2). Er erließ im 3. 541 ein seines Despotismus wurdiges ausführliches an ben Patriarchen Mennas gerichtetes Schreiben, in welchem er zu zeigen suchte, mas fur ein abscheulicher Rater Dris genes gewesen sei, indem er alle jene ihm übergebenen origenistischen Ratereien namentlich darin einrückte. forderte den Patriarchen auf, eine ovvodog erdnuovoa zu versammeln und gu veranlaffen, daß Drigenes und deffen Lehren verdammt murden. Gine Abschrift von diesen Synos

welche diese vier Mönche überbrachten, eins war, so könnte es sein, daß diese Mönche, von denen Liberatus c. 33. redet und deren Namen Evagrius IV, 38. angiebt, keine Andren waren als die Abgeordneten des Patriarchen Petrus.

<sup>1)</sup> Liberatus I. c. aemulus existens-Theodoro.

<sup>2)</sup> Liberatus. Annuit imperator facillime, gaudens se de talibus causis judicium ferre.

balverhandlungen sollte er allen Bischöfen und Aebten zusschicken zur eigenhändigen Unterzeichnung, und inskünftige sollte keiner als Bischof oder Abt angestellt werden, wenn er nicht vorher neben den übrigen Häretikern 1) auch den Origenes verdammte. Achnliche Schreiben erließ der Raiser auch an die übrigen Patriarchen. Die Vollziehung dieser Maßregel konnte im Sanzen keine Unruhen veranlassen, da das kirchliche Urtheil über den Origenes längst bestimmt war. Mennas hielt die vom Raiser verlangte Synode, und diese entschied nach dem kaiserlichen Gebot.

Was man aber durch diese Verdammung zu bewürsten gehofft hatte, dadurch mit einem male die origenistische Hofparthei zu stürzen, das wurde doch vereitelt, denn Theodorus und Domitian opferten die Wahrheit auf, um ihr persönliches und ihr Partheiinteresse zu retten, wie ja auch nach den Grundsägen dieser origenistischen Parthei mancherlei Anbequemung erlaubt war, nach den Grundsägen derselben, daß der Zweck die Mittel heilige und daß die Wahrheit nicht für Alle gehöre. Sie unterzeichneten gleichsfalls die Beschlüsse der Synode, und somit konnte man ihnen nichts anhaben 2). Sie behielten ihr Ansehn am Hose und konnten doch noch im Verborgenen für das Interesse der origenistischen Parthei würken, so daß Theodorus Assetidas dem Patriarchen Petrus drohen konnte, daß er

<sup>1)</sup> Wie nach der schönen unter dem Kaiser Justinian eingeführten Sitte ein Jeder, um ein geistliches Amt erlangen zu können, eine solche Verdammung der bekanntesten Kätzer unterzeiche nen mußte, algerina of & & Doug & volg geroperois lipekkois anabenatischeroi.

<sup>2)</sup> vita Sabae c. 85. am Ende.

seine Absetzung bewürken werde, wenn er die vertriebenen origenistischen Monche nicht wieder in ihr Kloster aufnehme 1).

Aber allerdings konnten fie fich boch, wenn gleich es ihnen für den Augenblick gelungen war, die Machinationen ihrer Gegner zu vereiteln, fur die Zufunft unter diefen drohenden Umstånden nicht sicher glauben; denn wenn es ihren Gegnern gelang, ihre bloß heuchlerische Ginstimmung in die Berdammung der origenistischen Ratereien und ihre geheis men Machinationen zu Gunsten der durch einen kaiserlichen Befehl verdammten Parthei blog zu stellen, so drohte ihnen schwere Ungnade. Sie mußten also dem Schlage, der sie leicht treffen konnte, zuvor kommen und denselben vielmehr auf ihre Widersacher zurückzuwenden suchen. Sie mußten die Aufmerksamkeit des Raisers von den origenistischen Rate. reien abzuziehen suchen, indem sie ihm eine andre Befchaftigung gaben; sie mußten eine andre große Bewegung in ber Kirche veranlassen, welche die origenistischen Streitigkeiten vergeffen ließ; fie konnten damit zugleich die Freude verbinden, an ihren Gegnern Rache zu nehmen, indem fie dies selben von Seiten ihres dogmatischen Interesses angriffen. Alles dies war schlau verbunden in den Plan, das Anathema, das den Drigenes getroffen hatte, auf die fpris ichen Rirchenlehrer Theodorus, Ibas und Theodoret zurückfallen zu laffen. Eine solche Magregel konnte nicht gradeju als von dem Monophysitismus ausgehend erscheis nen, denn auch von Solchen, welche keineswegs Monophysiten sein wollten, wurde ja, f. S. 1055, in der Opposition

<sup>1)</sup> vita Sabae c. 86.

1146 gur Verdamm. d. Theodor, Ibas u. Theodoret. gegen den Reftorianismus das Unathema über ben Theo. borus und über manche Streitschriften aus ber erften Deriode der theologischen Polemik Theodorets ausgesprochen. Der ale eine Gaule ber Orthodoxie geltende, freilich ben Monophysitismus begunstigende Cprillus selbst hatte ja iene sprischen Rirchenlehrer verkäßert. Da aber jene drei Rirchenlehrer besonders immer der monophysitischen Parthei ein Gegenstand des Saffes gewesen waren, da diese die Berdammung derselben långst auszuwürken gesucht hatte, da zwei derselben durch das chalcedonische Concil gerechtsertigt worden; so konnte naturlich ein solcher Angriff leicht als geheime Machination der monophysitischen Parthei erschei-Bas man von dem Einflusse der Raiserin Theo. nen. bora wußte, konnte gur Bestätigung dieses Argwohns die Die origenistische Parthei erhielt also durch dies Unnen. ternehmen Gelegenheit, ihre Widersacher, welche wie Mennas eifrige Bertheidiger der Autoritat des chalcedonischen Concils und heftige Gegner bes Monophysitismus waren, ju årgern; sie fonnte erwarten, daß diefer Untrag weit heftigere Bewegungen als die origenistischen Streitigkeiten veranlassen und die letteren dadurch in Bergessenheit bringen werde. Und fie erhielt badurch Gelegenheit, mit ber immer noch vorhandenen monophpsitischen von der Raiserin Theodora begunstigten hofparthei fich zu verbinden und eine bedeutende Stuße dadurch zu gewinnen. Db fie auch das besondre theologische Partheiinteresse dabei hatte, in bem Theoborus einen Gegner ber origenistischen Schule verkapern zu laffen, dies fann zweifelhafter bleiben, denn

es war dieser origenistischen Parthei boch besonders um die eigenthumlichen Lehrmeinungen bes Origenes zu thun,

welche freilich mit bessen allegorischer Schrifterklärung genau zusammenhingen; Theodorus von Mopsuestia aber
hatte eigentlich nur die Grundsätze der letztern bekämpst,
er stimmte sonst grade in manchen eigenthumlichen Slaubensansichten, wie in der unter dem Namen des Origenes verkätzerten Lehre von der Wiederbringung, mit demselben besonders überein 1).

<sup>1)</sup> Dag Theodorus Askidas die Absicht hatte, durch diese neuen von ihm angeregten Bewegungen die Sache des Origenes in Vergeffenheit zu bringen, dies fagt nicht allein Evagrius IV, 38. έτερωθι τουτους αφελκειν έθελων, sondern auch ein Saupt dieser Parthei felbft, der Bischof Domitian, erflärte dies in einem Briefe an den römischen Bischof Bigilius: "Hi vero qui proposuerunt hujusmodi (Origenis) dogma defendere, id implere nullo modo voluerunt; sed talem relinguentes conflictum, conversi sunt adversus Theodorum, et moliri coeperunt, quaterus anathematizaretur et ille ad abolitionem, ut putabant, eorum, quae contra Origenem mota constiterant Facund. Hermian. l. IV. c. 4. Derfelbe Fakundus meifet auf ben Zusammenhang mit den Machinationen der Monophysiten hin: Horum (der Origenisten) satellitio functa gens Eutychianorum perfida, ea quae per se contra chalcedonense concilium saepe tentaverat, per ipsos latentes aggressa est, qui nobis non videbantur hac parte suspecti, l. I. c. 2. Liberatus giebt als Hauptbeweggrund an die Verletung der Autorität des chalcedonischen Concils, als einen untergeordneten die Keindschaft gegen den Theodorus, meil derfelbe gegen Origenes geschrieben hatte c. 24. eo quod Theodorus multa opuscula edidisset contra Origenem, et maxime quod synodus chalcedonensis laudem ejus susceperit. Das Erstere wird auch durch den Kakundus von Hermiane bestätigt, da er sagt, daß Theodorus durch sein gegen den Origenes geschriebenes Buch de allegoria et historia den haß der Origenisten sich zugezogen habe, l. III. c. 6. unde odium Origenianorum incurrit. Freilich könnte es auch nur ein unrichtiger Schluß gemesen sein, der dies vermu-

Es fonnte nicht schwer fallen, bem Raifer Juftinian viele Stellen aus ben Schriften des Theodorus ju geis gen, welche ihm als fehr anstößig erscheinen mußten, und dazu kam noch, daß man sich hier nicht allein an seine alle gemeine Lieblingeneigung, fich zum Gesetzgeber fur die Rirche aufzuwerfen, sondern auch an einen andren Lieblingsplan, mit dem er damals grade umging, anschließen konnte. Es war namlich sein Streben, die Monophysiten zur Wiebervereinigung mit der herrschenden Rirche zurückzuführen. Deshalb wollte er unter seinem Namen ein Buch zur Bertheidigung des chalcedonischen Concils gegen die Vorwürfe ber Monophysiten erscheinen laffen. Theodorus Ustis bas und Domitian stellten ihm nun aber vor, bag er auf einem furgeren und ficheren Wege feinen Zweck erreis chen konne. Die Monophysiten — sagten sie namlich zum Raifer - machten bem Concil zu Chalcebon und beffen Unhangern besonders das jum Vorwurf, daß es den Theo. dorus und mehrere Schriften des Theodoret und des Ibas von Edeffa, welche den Restorianismus augenscheinlich begunftigten, gut geheißen habe. Weun man nun den Theodorus und jene einzelnen Schriften verdamme, fo fei diese Beschuldigung gleich widerlegt. Ein bedeutendes Hindernig, welches der Anerkennung des Concils von Chalcedon unter den Monophpsiten bisher entgegengestanden, fei badurch mit einem mal gehoben, und wenn der Raiser diese

then ließ, denn aus dem oben angeführten Grunde erhellt, daß diese Absicht wenigstens nicht so genan mit dem Interesse der Origenisten zusammenhing; aber immer könnte es ein untergeordneter Beweggrund für enthusiastische Anhänger des Origenes gewesen sein.

Verbammung bewürkend den Frieden in der Kirche wieder herstelle, werde er sich ein überaus großes Verdienst um dieselbe und dauernden Ruhm dadurch erwerben 1). Ein solcher Plan, so schlau vorgetragen, konnte einem Justisnian nicht anders als sehr zusagen, um so mehr, da die viel vermögende Theodora, damit einverstanden, die Uebersredung unterstüßte 2).

Man drang nun in den Raiser, daß er schnell ein Edift in diefer Sache erlaffen moge; denn man wußte wohl, daß, nachdem er einmal ein folches erlaffen, er es als eine Sache seiner kaiserlichen Autorität und Ehre betrachten werbe, nicht wieder davon abzuweichen. Im J. 544 erließ Jufinian das Edift, welches von den drei viel besprochnen Gegenständen, von benen es handelte, nachher den Namen des Ediftes de tribus capitulis (περι τριων πει αλαιων) erhielt. Durch dies Edift, bas wir nur aus Bruchstücken fennen, wurde das Unathema ausgesprochen über die Berson Theodors und dessen Schriften, über Theodorets Schriften gegen Enrill und uber ben Brief bes Ibas 3), so wie über alle Vertheidiger der drei Cavitel. Der Rais fer wollte sich zugleich dabei sorgfältig verwahren, als ob er die Autoritat des Concils von Chalcedon beeintrachtige, indem er das Anathema auch auf diejenigen ausdehnte, welche aus dieser Schrift zum Nachtheil des Concils von Chalcebon etwas folgern murden.

Liberat. c. 24. scribendi laborem eum non debere pati, quando compendio posset acephalos omnes ad suam communionem adducere.

<sup>2)</sup> Wie Liberatus ausdrücklich andeutet, 1. c.

<sup>3)</sup> Absichtlich fo gestellt, quae dicitur ab Iba esse facta.

Dies Stift murbe nun zuerft in bem gangen Reiche umbergefandt und ben einzelnen Bifchofen vorgelegt, damit fie schriftlich ihre Uebereinstimmung mit demfelben bezeugen Satte man auf Diese Weife Die einzelnen Stim, follten. men aller oder der meisten Bischofe gewonnen, so konnte man die Sache so barftellen, als ob das Edift von ber gangen Rirche angenommen worden. Aber das ließ fich doch bei einem Edift von dieser Art nicht so leicht durch segen, wie mit bem Ebikt gegen den Drigenes, benn bas neue Edikt erschien sogleich als ein Angriff auf das Ansehn bes Concils zu Chalcedon und als eine Begunstigung ber Monophpsiten. Von der Stimme der vier Patriarchen des Drients bing das Meifte ab, da diefe bei den übrigen Bischöfen das größte Gewicht hatte. Der Patriarch Mennas von Constantinopel außerte sich anfangs burchaus gegen den Inhalt des Edikte, weil er eine Beeintrachtigung ber Autoritat des chalcedonischen Concils darin sah. Er erklarte sodann, daß er darauf warten wolle, wie der romische Bischof sich über diese Sache aussprechen werde. Endlich aber wich er doch dem Unsehn des Raifers, er gab seine schriftliche Beistimmung ab, boch mit der Bedingung, daß wenn der romische Bischof sich gegen die Verdammung ber drei Capitel erklarte, seine Erklarung ibm guruckgegeben werden sollte 1). Go ging es auch mit den übrigen drei Patriarchen des Drients, welche, zuerft fich dagegen erfla-

rend,

<sup>1)</sup> Facundus Hermianens. l. IV. c. 4. Fakundus macht ihm hier mit Recht zum Borwurf, daß es ihm mehr um ein mensche liches Urtheil als um das Urtheil Gottes zu thun sei. In quo satis ostendit, de judicio se potius humano, quam divino esse sollicitum.

rend, da ihnen mit der Absetzung gedroht wurde, doch unterzeichneten 1). Diesem Beispiele folgten nun die übrigen Bischöse 2), die unterzeichnenden erhielten reiche Geschenke, die wenigen, welche sich weigerten, wurden entsetzt und exilirt 3).

Wenn aber ber Kaiser in dem an fnechtischen Gehorsam gewöhnten Drient seine Absichten leicht durchsetzen konnte; so fand er von Anfang an desto nachdrücklicheren Widerstand bei den Bischöfen und Geiftlichen im nordlichen Ufrifa, welches Land so eben von dem vandalischen Despotismus befreit ein Raub des bnzantinischen werden sollte. Dier hatte fich von der Schule des großen Augustinus ber ein unabhängigerer und freierer Geist im firchlichen Les ben erhalten. hier hatte man unter den Verfolgungen der vandalischen Könige fur den Glauben kampfen gelernt. Nur diejenigen, welche schon fruher ihre Ueberzeugung wie ein Gewand zu Gefallen der herrschermacht zu verändern gewohnt waren, welche unter den Vandalen Arianer geworben waren, unter dem Justinian den Arianismus wieder mit dem Eifer fur die nicenische Lehre vertauscht hatten, dieselben betrieben auch jett eifrig die Berdammung der

<sup>1)</sup> Facundus l. c.

<sup>2)</sup> Es ist charafteristisch, was in einem Dokumente dieser Zeit von griechischen Bischösen gesagt wird: "Sunt graeci episcopi habentes divites et opulentas ecclesias et non patiuntur duos menses a rerum ecclesiasticorum dominatione suspendi: pro qua re secundum tempus et secundum voluntatem principum quidquid ab eis quaesitum suerit, sine alteratione consentiunt. Aus dem Briese der römischen Geistlichen an die frankischen Gesandten nach Evnstantinopel. Mansi Concil. T. IX. s. 153.

<sup>3)</sup> Liberatus am Ende.

drei Cavitel 1). Alls das faiserliche Edift mit der Auffora derung zur Unterzeichnung zuerst in's nordliche Afrika gelangte, antwortete der Bischof Pontianus dem Raifer, jene Schriften, auf welche sich das Edikt bezog, seien in Ufrika noch nicht bekannt geworden. Collten fie aber auch jene Schriften fennen lernen und in denselben manches mit der Glaubenslehre ftreitende finden, so konnten fie fich aegen solche Stellen verwahren, nicht aber die schon verstorbenen Verfaffer voreilig verdammen. Wenn solche noch lebten und die ihnen vorgehaltenen Brethumer nicht selbst verdammen wollten, dann wurden fie mit allem Recht verdammt werden. Run stunden sie aber schon vor dem untrüglichen Richter, von welchem feine Appellation statt finde. Er schloß mit der Warnung, der Raiser moge sich wohl vorsehn, daß er nicht, mahrend er die schon Verftorbenen gu verbammen suche, sich verleiten lasse, viele unter den noch Lebenden wegen ihres Ungehorsams zum Tode zu verurtheis len, und daß er nicht einst Rechenschaft geben muffe dem, welcher fommen werde, die Lebenden und Todten zu richten. Wie unter ben Ufrifanern, fand das Edift auch unter ben Bischöfen Illyriens und Dalmatiens nachdrücklichen Wie derspruch.

Da von der abendlandischen Kirche her so manche Borzeichen einer ungunstigen Stimmung gegen das faiserliche Edift sich bemerken ließen, und da der Arm bes byzantis

<sup>1)</sup> Wie Facundus lib. contra Mocianum von Einem fagt: qui Wandalis regnantibus Arianus fuit, deinde imperio succedente Romano cum tempore versus est, ut catholicus videretur, nunc etiam de palatio praejudiciis religionis catholicae exortis, ca dem sequitur.

nischen Despotismus bort nicht so machtig war; so mußte es dem Raifer besto wichtiger sein, durch eine bedeutende firchliche Autorität auf die Abendlander einzumurken. her mußte er vor Allem die Stimme des romischen Bischofe Vigilius zu gewinnen suchen, von welchem man nach seinem wankelmuthigen Charafter keinen nachdrücklis chen Widerstand erwarten konnte, und der sich ja auch schon früher der monophysitischen Sosparthei verpflichtet hatte, mas freilich der Raifer selbst nicht wußte, was aber mohl jene Parthei, welche in alle jene Ranke mit verflochten war, im Digilius, ber felbst nicht genug Ge-Undenken behielt. lehrfamkeit und selbsissandig begrundetes theologisches Urtheil, um diese Streitfragen mit Sicherheit zu entscheiden, besaß, er war es wahrscheinlich, welcher gleich aufangs seine beiden Diakonen, den Unatolius und Pelagius, dazu veranlaßte, daß fie einen gelehrten Seiftlichen aus Carthago, ben Diakonus Fulgentius Ferrandus 1), aufforderten,

Dieser Ferrandus ist uns insbesondre auch bekannt durch seine christliche Lebensregeln (qualis esse debeat dux religiosus in actibus militaribus) für den Comes Reginus, der wahrscheinlich Statthalter vom nördlichen Afrika werden sollte. Auch in diesser Schrift zeigt er sich als ein für praktisches Christenthum sehr eifriger, von warmer Menschenliebe beseelter und eben so rückssichtslos freimüthiger als verständiger Mann. Er warnte den Comes vor den Künsten, durch welche die Statthalter dieser Zeit die Gunst des Kaisers sich zu erwerben, über den traurigen Zustand der Provinzen ihn zu täuschen und diese endlich ganz zu Grunde zu richten wußten. Er giebt dem Comes diese sies ben Regeln, welche er weiter entwickelt: I. Gratiae Dei adjutorium tibi necessarium per singulos actus crede. II. vita tua speculum sit, ubi milites tui videant, quid agere debent. III. non praeesse appetas; sed prodesse. IV Dilige rempublicam

1154 Des lettern Grunde gegen das faiferliche Edift.

ein Sutachten über diese Sache abzugeben. Sie forderten ihn auf mit dem Bischof von Carthago oder andren einssichtsvollen Männern die Sache zu berathen, und sie selbst äußerten, was also auch wohl auf die damalige Stimmung des Vigilius schließen läßt, den Verdacht, daß der Plan zu dieser ganzen Sache von einer geheimen Machination der monophysitischen Parthei herrühren mögte 1).

Kulgentius Kerrandus erklarte fich barauf in einer freimuthigen Antwort durchaus gegen die Annahme bes kaiserlichen Edikts, indem er drei Grunde entgegen bielt: I. Die bochste Autoritat der allgemeinen Concilien, besonders der mit Beiftimmung der romischen Kirche gehal tenen, welche nach der heiligen Schrift den ersten Plat ein-Daber durfe was von dem Concilium zu Chalnåbmen. cedon einmal bestimmt worden, keiner neuen Untersuchung unterworfen werden. Greife man die Entscheidungen des Concils auch nur in irgend einem Stucke an, so werde das gange Unfehn deffelben schwankend. Gine Unterscheidung der thatsachlichen und der dogmatischen Bestimmungen wollte er nicht gelten laffen. II. Dag die Berftorbenen menschlichem Gerichte enthoben seien und man um der Verstorbenen willen den Lebenden fein Mergerniß geben muffe. III. Ein einzelner Mensch muffe fich nicht heraus, nehmen, seiner Schrift durch die Unterzeichnungen Bieler das Unsehn zu verschaffen, welches die katholische Rirche ber heiligen Schrift allein eingeraumt habe. Man solle

sicut te ipsum. V. Humanis divina praepone. VI. Noli esse multum justus. VII. Memento te esse Christianum.

<sup>1)</sup> Facund. Hermian. l. IV. c. 3.

dem Urtheil der Rirchenlehrer keine solche Keffeln anlegen, es muffe Jedem frei stehn, in dem, was Wort eines einzelnen Menschen sei, zu unterscheiben, was er billigen und was er verwerfen zu muffen glaube. Man muffe fich nicht selbst binden durch solche Unterzeichnungen, wenn man etwa spåter nach hellerer Offenbarung der Wahrheit sein Urtheil berichtige 1). Bigilius zeigte fich nun anfangs entschloß fen, den bier ausgesprochenen Grundsaten zu folgen; aber der Raiser hoffte durch die Mittel, welche ihm seine Berrschermacht gab, leicht auf ihn einwurfen zu konnen, und da es ihm so wichtig war, der Stimme des Bischofs gewiß zu fein, so ließ er ihn nach Constantinopel kommen. Er ermahnte ihn, den Frieden, welchen Christus mehr als alle Opfer liebe, mit dem Patriarchen und den übrigen Bischo-Digilius aber schien nicht geneigt, fen zu beobachten. dieser Ermahnung in dem Sinne, in welchem der Raiser sie gemeint hatte, zu folgen, denn er schrieb von der Reise aus an den Patriarchen Mennas, daß der Friede Chrifti ein anderer sei als ber Friede der Welt 2). Alls er im 3. 547 zu Constantinopel ankam, handelte er anfangs noch in demfelben Geifte. Er fundigte dem Patriarchen Mennas und allen Bischöfen, welche in die Verdammung der drei Capitel eingestimmt hatten, die Kirchengemeinschaft auf 3).

<sup>1)</sup> Eine schöne Protestation für Freiheit theologischer Forschung gegen ein solches Bestreben, das allgemeine Urtheil zu sesseln: Patienter serat pius scriptor solicitudinem piam requirentium veritatem nec sestinet auditorum tenere manum; sed per suavem sensum paratus meliora sentientibus consentire l. c. c. 8.

<sup>2)</sup> Lib. contra Mocianum 594. A.

<sup>3)</sup> Contra Mocian. 594. D. Theophanes bei dem zwanzigsten

Aber feine Standhaftigfeit war nicht von langer Dauer, er ließ fich zuerft bewegen, burch eine schriftliche geheime Erflarung zur Verdammung der drei Capitel fich zu verpflich. Durch den Vigilius suchte nun der Raiser auf eine zu Conftantinopel versammelte Spnode zu murten, und ber romische Bischof wollte badurch seiner ersten öffentlichen Erklarung einen defto vortheilhafteren Schein geben und fie gegen die zu befürchtenden Bormurfe ficher ftellen, wenn er fie in Gemeinschaft mit einer gablreichen Bersammlung von Bischöfen erließ. Aber durch den fraftigen Widerstand ber nordafrifanischen Bischofe, besonders eines Fakundus von Hermiane, wurde diese Hoffnung vereitelt. Da dem Vie gilius bei den versammelten Bischofen seine Absicht nicht gelungen war, so versuchte er Unterhandlungen mit den vereinzelten, und auf diese Beise gelang es ihm beffer, er wußte es durchzuseten, daß feine erfte offentliche Erflarung, sein sogenanntes Judicatum, von fiebzig Bischofen unterzeichnet erschien 2). Aber dieser Schritt rief gegen ihn selbst eine bedeutende Opposition hervor. Selbst zwei Diafone, die ihn begleitet hatten, Ruftifus und Gebaftia, nus magten es gegen ihn aufzutreten, sie forgten bafür, daß das Judicatum des Vigilius schnell überall verbreis tet wurde. Sie beschuldigten ihn, daß er die Autoritat des chalcedonischen Concils beeinträchtigt habe, sie scheuten sich

Regierungejahr Juftiniane, wo aber mas ju verschiedenen Beiten geschehn, vermischt worden.

<sup>1)</sup> Occulta ejus ante judicium pollicitatio tenebatur, in qua se spopondit eadem capitula damnaturum c. Mocian. 592. D.

<sup>2)</sup> Contra Mocian. 593. C. und die Borrede ju dem Werke des Fakundus pro defens. trium capitulor.

nicht, sich von der firchlichen Gemeinschaft mit ihm loszu; sagen, und eine Parthei von Geistlichen schloß sich an sie an. Vigilius sprach zwar in einem heftigen Schreiben, in welchem er ihr Verfahren schilderte, das Absetzungsurztheil über sie aus 1); aber er hatte die öffentliche Meinung in der abendländischen Kirche gegen sich. Die freimuthigen Stimmen der nordafrikanischen Bischöse mußten hier besonz ders viel würfen.

Unter diesen ist vor Allen der Bischof Fakundus von Hermiane zu nennen. Erst nachdem er eine grundliche Untersuchung über die streitigen Fragen angestellt hatte, ents schied er sich und beharrte nun auch mit unerschütterlicher Restigfeit bei dem ihm mit zuversichtlicher Ueberzeugung gewordenen Refultat. Bur Vertheidigung deffelben verfaßte er eine Schrift, ausgezeichnet durch folche Eigenschaften, welche in diesem Zeitalter felten zu finden waren, durch eine von keiner Rücksicht der Menschenfurcht beschränkte Freimuthigfeit und durch eine unbefangene, grundliche, über die Vorurtheile der Zeit in mancher hinsicht sich erhebende Eris Schon sprach er gegen das unberufene Dogmatis firen, welches immer die Quelle so großen Verderbens fur die griechische Rirche mar, wie auch diese unfruchtbaren Streitigkeiten einen solchen Grund hatten, "daß wahrend doch in allen Runften und Gewerben feiner uber das urtheile, mas er nicht gelernt habe, hingegen in Sachen der Theologie, wer am wenigsten bavon gelernt habe, am anmagenoften

<sup>1)</sup> S. epistola ad Rusticum et Sebastianum. Harduin. Concil. T. III. f. 176.

<sup>2)</sup> Pro defensione trium capitulorum libri XII.

1158 Sein Werf pro desensione trium capitulorum.

absprechend urtheile 1). Wenn die Staatsmacht ihre Grans gen überschreite, tonne fie zwar Biele in's Berderben fturgen, indem fie diefelben dagu verleite, die Wahrheit mit bem Munde zu verleugnen; aber ihre Absicht konne fie boch nicht durchsetzen, denn eine andre Ueberzeugung konne sie ben Menschen nicht einfloßen, nur auf das Meußere, nicht auf das Innere erstrecke sich ihre Gewalt 2)." Mit Nach bruck sprach er gegen diejenigen Bischofe, welche sich selbst anklagten, indem fie fich mit bem erlittenen Swang ents schuldigten, da doch nicht einmal die Gewalt der Martern, sondern nur die Furcht vor der Ungnade des Raisers sie jum Nachgeben gebracht habe 3). "Alls ob wir nur des halb zu Bischöfen ordinirt worden maren, um durch die Geschenke der Rursten bereichert zu werden und mit ihnen unter den ersten Staatsbehorden zu sigen. Wenn aber uns ter so vielen Sorgen des Staats durch die Tauschungs.

<sup>1)</sup> l. XII. c. 4. Nam et suas habent officinas vel artifices omnia quae ex proposito doceri videmus. Nunquam enim de textrino personare incudes audivimus et ignem illic in fornacibus anhelare. Nunquam comperimus a sutore quaesitum, quae cujusque fabricae longitudini proportio latitudinis conveniret et quanta utriusque congrueret altitudo, quoniam illi integre scire possunt, qui ab ipsius artis sunt praeceptoribus instituti. Solae in contemptu sunt divinae literae, quae nec suam scholam nec magistros habent et de quibus peritissime disputare se credat qui nunquam didicit.

<sup>2)</sup> Etsi vocem contradictionis abstulerit, animum certe mutare non potuit. Aliquos jus mundanae potestatis ecclesiae valet auferre, nullum tamen sibi acquirere.

<sup>3)</sup> Gegen die Entschuldigung des Bigilius: "Nos contra respondemus, quod ultro per ambitionem pollicitatione facta percaverit, nec ulla sustinuerit tormenta, quibus cessisse credatur". Contra Mocian. f. 595.

fünste der Schlechtgesinnten, welche zu keiner Zeit sehlen, bei ihnen etwas Eingang fände, was der Kirche Gottes zum Nachtheil gereichte oder ihren Frieden störte, es nicht unste Pflicht wäre, zu ihrem eignen Heil ihnen die Wahrzbeit darzustellen und, wo es Noth thut, mit dem Ansehn der Religion ihnen zu widerstehn, geduldig, wenn es sich trifft, auch ihre Ungnade zu tragen 1). Wenn nur Gott einen Ambrosius erweckte, meinte er — so würde auch der Theodosius nicht sehlen 2).

Obgleich Vigilius im Tone der Autorität gegen seine Widersacher sprach, so war er doch nicht so fest, wie er scheinen wollte. Das Beispiel der nordafrikanischen und illyrischen Bischöse mußte ihn doch beschämen, die nordafrikanischen hatten ihn durch ein förmliches Synodalurtheil von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, indem sie ihm nur die Kirchenbuße vorbehielten 3); die allgemeine Stimme der abendländischen Kirche, durch welche er aus menschlischen Rücksichten die Kirche zu verrathen beschuldigt wurde,

<sup>1)</sup> Quasi vero propter hoc tantum ordinati sumus episcopi, ut ditemur principum donis, et cum eis inter maximas potestates consedeamus, tanquam divini sacerdotii privilegiis fulti, sicubi autem fallaciis malignorum, quae nullis temporibus defuerunt, aliquid eis inter tantas reipublicae suae curas subreptum fuerit, quod ecclesiae Dei praejudicet vel ecclesiae pacem turbet, non eis debeamus pro ipsorum salute quae sunt vera suggerere et si necesse fuerit, religionis auctoritate resistere ac patientes offensionem quoque illorum, si acciderit, sustinere. l. IV. c. 4.

<sup>2)</sup> Si nunc Deus aliquem Ambrosium suscitaret, etiam Theodosius non deesset. 1. XII. f. 584. D.

<sup>3)</sup> S. die Chronik des afrikanischen Bischofs Victor von Tunus num. Canisii lectiones antiquae ed. Basnage T. I. f. 332.

war ihm feineswegs gleichgultig. Er wunschte mit guter Urt, das was er vielfach erklart und beschworen hatte, wie. ber guruckzunehmen. Um bies einzuleiten, brang er bei dem Raiser darauf, daß die Entscheidung der Sache auf ein all. gemeines Concil, welchem auch die abendlandischen Bischofe beiwohnen sollten, verschoben werde. In der Mitte einer zahlreichen Menge hatte ja der Einzelne weniger zu furch. Der Raifer war auch einer folchen Magregel keines, ten. wegs abgeneigt, benn es mußte ihm willfommen sein, durch eine bedeutende firchliche Autorität die Opposition gegen die Berdammung der drei Capitel niederzuschlagen, um so mehr ba aus den religiofen Bewegungen eine dem schwankenden Buftande feines neugegrundeten abendlandischen Reichs gefåhrliche politische Gahrung bervorgehn konnte. ein allgemeines Concil eine Entscheidung von desto größe rem Gewichte fallen follte, fo konnte Bigilius auch dies von dem Raifer erhalten, daß ihm einstweilen sein Judicatum zurückgegeben wurde. Doch war Justinian ent schlossen, sein Soikt gegen die drei Capitel nicht fallen gu laffen und das Concil nur als Werkzeug zur Bestätigung und Vollziehung deffelben zu gebrauchen. Wohl aber dem wankelmuthigen Vigilius nicht recht trauend, wollte er sich deffen durch einen Eid versichern. Und Bigilius war niederträchtig genug einen Eid zu leisten, wie ihn der Raiser vorschrieb, einen Eid, durch den er sich zum blinden Werkzeug des Raifers und zum geheimen Rundschafter defe Die Eidesformel enthielt, daß er selben berabwurdigte. eines Sinnes mit bem Raifer Alles, was er fonne, thun wolle, um die Verdammung der drei Capitel durchzusegen. Bur Vertheidigung derselben wolle er weder mittelbar noch

unmittelbar etwas thun, reden oder in's Geheim rathen. Und wenn Einer ihm etwas mit jenen Bestimmungen streitendes fagen sollte, mas die drei Capitel oder den Glauben betreffe oder mas dem Intereffe des Staats zuwider sei, so wolle er einen Solchen dem Raifer bekannt machen, so wie was derselbe zu ihm gesprochen, nur unter den Bedingungen, daß der Raifer nichts gegen das leben eines Golchen unternehme und daß er ihn felbst wegen ber Ehre seines Umtes keinem verrathe. (Er fühlte also selbst wohl, in welchem Licht er erscheinen mußte als romischer Bischof eine solche Rolle spielend) 1). Nachdem sich nun der Raifer bes Bigilius versichert zu haben glaubte, berief er im I. 551 die Bischofe aus Illyrien und aus dem nordlichen Afrika zu dem Concil nach Constantinopel. Die Ersteren erschienen nicht, da sie die Absicht, welche man hatte, wohl erkannten und ihr nicht zu dienen entschlossen waren. Ein Theil der afrikanischen Bischöfe folgte der Aufforderung. Der Raiser suchte sie durch Bestechungen, freundliche Worte und Drohungen zum Nachgeben zu bewegen. Mehrere wie bersetten sich standhaft ber Willfur, und sie erlitten heftige Berfolgungen, bei denen man zum Theil erdichtete politische Beschuldigungen zum Vorwand gebrauchte. Zu diesen letztern gehört der Bischof Reparatus von Carthago, der von seinem Umte entsett und zum Eril verurtheilt murde,

<sup>1)</sup> Die Worte des Vigilius aus der zuerst von Valuz herausgegebenen Eidesformel: "Et si quis mihi aliquid contrarium dixerit aut de istis capitulis, aut de side aut contra rempublicam istum sine mortis periculo pietati vestrae manisestado et quae mihi locutus est, ita ut propter locum meum personam meam non prodas." Mansi Concil. T. IX. s. 364.

und bessen Geschäftsträger (Apokrisiarius), der Diakonus Primasius, erhielt zum kohne seiner Verdammung der drei Capitel, daß er der Gemeinde zu Carthago gegen ihren Willen als Vischof aufgedrungen wurde 1). Nicht ohne blutige Unruhen 2) geschah es in dem nördlichen Afrika, daß den Gemeinden geliebte Vischöse entrissen und solche, die zu Knechten des Hoses sich gebrauchen ließen, an ihre Stelle gesetzt wurden. Der Statthalter dieser Provinz suchte alle diesenigen Vischöse aus, von denen es sich erwarten ließ, daß sie sich wegen ihres Charakters oder ihres Mangels an selbsissändigem theologischen Urtheil leicht leiten lassen würden, und diese sandte er nach Constantinopel, das mit die Zahl dersenigen, welche die drei Capitel verdammsten, durch ihren Zutritt vergrößert werden sollte 3).

Da Justinian nun doch bei den Bischofen von Ils Ihrien, Dalmatien und Nordafrika seine Absichten nicht, wie er wollte, durchsetzen konnte, so drang er nun in den Bis

<sup>1)</sup> Dieser Primasius nicht zu verwechseln mit einem andren Primasius, dem Bischof der Stadt Adrumetum in Byzazene, der anfangs standhaft, nachher sich bestechen ließ, vielleicht dieser letzte derselbe, von dem die Commentare über die paulinischen Briefe und über die Apokalppse herrühren.

<sup>2)</sup> Profopius sagt von dem Raiser Justinian, den er über haupt richtiger beurtheilt, als die griechischen Kirchenschriftsteller dieser Zeit: "Είς μιαν άμφι τω Χοιςω δοξαν άπαντας έν οπουδη έχων, λογω οὐδενι τους άλλους άνθοωπους διεφθειφε, οὐ γας οἱ ἐδοκει φονος άνθοωπων είναι, ήν γε μη της αὐτου δοξης οἱ τελευτωντες τυχοιεν ὂντες." Hist. arcan. c. 13.

<sup>3)</sup> S. die Nachrichten des Bischofs Victor von Tununum, welcher selbst Exil, Kerker und körperliche Mißhandlungen als Vertheidiger der drei Capitel hatte erdulden mussen, und den Bericht der römischen Geistlichen an die franklichen Gesandten.

schof Vigilius, daß er fich mit den gehorsamen Griechen zur Verdammung der drei Capitel vereinigen sollte. Ohne auf feine Segenvorstellungen ju boren, erließ er ein neues noch ausführlicheres Edikt, welches vielmehr das Geprage einer dogmatischen Abhandlung als eines kaiserlichen Edikts an sich trug. Es sollte barin die Berechtigung zur Berdammung des Theodorus nachgewiesen werden, weshalb viele vorgeblich gotteslästerliche Aussprüche des Theodorus angeführt wurden, und die Unführung mancher zu dies fem Zwecke zeugte freilich nur von der so großen Beschranktheit des Raterrichters. Daneben rechtfertigte er fich gegen die Befchuldigung, daß eine folche Verdammung jum Nachtheil der Autorität des Concils zu Chalcedon gereiche, und er meinte nun den Monophpsiten allen vernünftis gen Grund zu einer Trennung von der herrschenden Rirche genommen zu haben. Dies Edikt sollte Bigilius unterzeichnen; aber das Beispiel der nordafrikanischen und ils Inrischen Bischöfe hatte ihm Muth gemacht. Er ließ ben Raifer zur Burucknahme des Stifts auffordern, er moge den gemeinfamen Beschluß der Bischofe abwarten, und die abendlandischen Bischofe, welche an dem, was bisher geschehen sei, ein Aergerniß genommen, entweder auch zu der Versammlung fommen laffen ober ihnen erlauben, durchaus frei ihr schriftliches Gutachten abzugeben. Er brohte Allen benen, welche bas faiferliche Edift annehmen wurden, mit ber Excommunication. Einen folden Widerspruch konnte ber bespotische Justinian nicht vertragen, Bigilius mußte sich im August 551 vor dem Zorn des Raisers in eine Rirche 1) fluchten. Da ein faiserlicher Beamter ibn

<sup>1)</sup> Beati Petri basilica in Ormisda.

mit bewaffneter Mannschaft von bort hinwegführen wollte, flüchtete er sich zum Altar und umfaßte ihn, so daß er fast mit bemselben zu Boden gestürzt ware 1).

Da ihm endlich der Raifer mit eidlicher Befraftigung alle Sicherheit zusagen ließ, so begab er sich wieder in seine Wohnung zurück; doch hier wurde er wie ein Gefangener behandelt. Diefer Gefangenschaft überdrußig, entfloh er in ber Nacht zwei Tage vor dem Weihnachtsfeste nicht ohne große Gefahr und nahm in die Rirche der h. Euphema zu Chalcedon feine Zuflucht. Als der Raifer ihn durch eine vornehme Gefandtschaft von Reuem auffordern ließ, diesen Zufluchtsort zu verlaffen, und ihm alle eidlichen Sicherheits. leiftungen versprach, ließ ihm Bigilius antworten, es bedurfe weiter keiner eidlichen Zusicherungen, wenn er nur der Kirche den Frieden wieder verleihe, deffen fie unter seinem Dheim Juftinus genoffen. Juftinian, ber die Mitmurfung des Bigilius ju dem Concil wunschte und hoffte, fnupfte deshalb neue Unterhandlungen mit ihm an, und er wußte ihn endlich dazu zu bewegen, daß er die Kirche wieder verließ.

Nachdem nun sieben bis acht Jahre unter diesen unsfruchtbaren Streitigkeiten, welche ohne alles dogmatische Insteresse bloß von den Ranken der Hofpartheien und von der Willtur eines Einzelnen herrührten, verstrichen waren, nachs dem der romische Bischof unnüger Weise sechs Jahre zu

<sup>1)</sup> In seinem Rlageschreiben ad universum populum Dei: "Et super nos etiam ipsa altaris mensa ceciderat, nisi clericorum nostrorum suisset manibus sustentata." Theophanes chronograph. εκειθεν ελκομένος κανέοχε τους βαξαζονίας το θυσιασημοίουν κανές και τουτους κανέξοξυψε βαρυς ών.

Constantinopel zurückgehalten worden, sollte endlich ein allgemeines Concil zur Entscheidung dieses Streits im I. 553 zu Constantinopel versammelt werden unter dem Patriarschen Eutychius 1), eine so große Maßregel für einen vershältnißmäßig der innern Bedeutung nach so wenig entspreschenden Zweck. Als Vigilius zur Theilnahme an diesem Concil aufgefordert wurde, versagte er diese, erklärte sich aber bereit, in einer Frist von zwanzig Tagen sein Urtheil in dieser Angelegenheit schriftlich abzugeben; wenn er dies innerhalb dieses Zeitraums nicht erfülle, allen Beschlüssen des Concils beizutreten. Dasselbe setzte demnach seine Vershandlungen unabhängig fort, ohne auf die Entscheidung des römischen Bischoss zu warten. Vigilius erfüllte sein Versprechen, indem er in seinem constitutum ad imperato-

<sup>1)</sup> Dieser Eutychius, allgemeiner Vorsteher (Kadolinos) aller Mönche in der Metropolitenkirche von Amasea in Vontus war arade damals von seinem Dischof als deffen Stellvertreter nach Conftantinopel jum Concil gesandt morden, als der alte Patriarch Mennas dort farb. Durch seinen vielleicht von seiner Seite in seiner Beschränktheit aufrichtig gemeinten Gifer gegen die Kätzereien des Thevdorus von Movsuestia und für die Verdammung der drei Capitel erwarb er sich die besondre Gunft des Raisers. Insbesondre soll es dem Justinian, mas seinem Geschmack wohl ähnlich sieht, sehr gefallen haben, als Eutochius gegen diejenigen, welche ein Anathema über die Berftorbenen nicht zulaffen wollten, fagte, allerdings fei man dazu berechtigt und verpflichtet, über die Häretiker auch noch nach ihrem Tode das Anathema ju fprechen, denn der König Jofia habe ja auch die Gebeine der Baalspriester noch nach ihrem Tode verbrennen laffen, 2 Chron. 34. Juffinian belohnte feinen Eifer mit dem Vatriarchat. S. des Eutychius Lebensbeschreibung durch den Presbyter Eustratius griechisch in den actis sanctorum im Auhang jum VI, April S. 22.

rem feine Entscheidung befannt machte. 3mar erklarte er Die Sate, welche man aus den Schriften des Theodorus von Mopsuestia ausgezogen hatte, für katerisch, doch sette er zugleich bingu, er werbe es nie gestatten, daß ein in der Gemeinschaft der Rirche verstorbener Lehrer nach feinem Die Schriften bes Theodoret Tode verdammt werde. und des Ibas aber, als welche von dem Concil zu Chalcedon gebilligt worden, konnten nicht ohne Beeintrachtigung der Autorität dieses Concils verworfen werden. Alles mas gegen diese Entscheidung, von wem es auch sei, unternommen oder geschrieben worden, erklarte er fur ungultig. Der Raifer, der sich als den hochsten Gesetzgeber der Rirche betrachtete, erließ barauf ein Schreiben an das versammelte Concil, in welchem er erklarte, daß Vigilius fich felbst durch seine Vertheidigung der Jrrlehren des Reftorius, bes Theodorus und ihrer Genoffen von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen habe, und sein Rame solle daher aus den Kirchenbüchern gestrichen werden. Doch unterschied er die Person des einzelnen romischen Bischofs und ben apostolischen Stuhl oder die romische Rirche, die Gemeinschaft mit bem lettern solle badurch feineswegs aufgehoben werden. Das Concil folgte dem faiferlichen Befehl und es entschied nach dem kaiserlichen Edikt. Es wurde über die Person und die Lehren des Theodorus das Unas thema ausgesprochen, so wie über deren Vertheidiger; in Beziehung auf den Theodoret und Ibas aber nur über jene einzelnen Schriften, weil beide ihre Irrlehren nachher widerrufen und demnach durch das Concil von Chalcedon als rechtglaubig anerkannt worden. Alle, welche diesem Urtheil fich nicht unterwerfen wollten, sollten, wenn sie Geistliche

waren, ihrer Stellen entsetzt, als Laien von der Kirchenges meinschaft ausgeschlossen werden. Darnach wurden wurstige Bischöfe aus Illyrien und aus dem nördlichen Ufrika, welche der herrschenden Macht nicht nachgaben, von ihren Stellen entsetzt und exilirt.

Die Sehnsucht nach ber Freiheit und nach der Rückstehr in sein Bisthum machte den Vigilius noch zum lersten Mal schwankend. Er verstand sich endlich zu einer neuen Erklärung, wodurch er Alles zurücknahm, was er zur Versteidigung der drei Capitel geschrieben hatte, und die Besschlüsse jenes Concils zu Constantinopel bestätigte. Darauf erhielt er die Erlaubnis, nach Nom zurückzukehren, er starb aber unterwegs im J. 555.

So hatte es benn die durch Hofranke bestimmte Wills für eines Raisers bewürkt, daß ein großer Kirchenlehrer, welcher auf die theologische Entwickelung bedeutend einges würkt, verkähert wurde, und weil ein römischer Bischof ohne festen Charakter durch die Umstände sich bestimmen ließ, so mußte sein Wankelmuth über den bessern Seist der abendländischen Kirche siegen.

Was war aber die Folge dieser Streitigkeiten? Der dem Raiser vorgespiegelte Zweck, einer Vereinigung der Mosnophysiten mit der herrschenden Kirche wurde nicht erreicht, denn die im Allgemeinen sestgehaltene Autorität des Conscils zu Chalcedon blieb eine dauernde Scheidewand zwischen beiden Theilen. Und in der abendländischen Kirche war eine neue Spaltung, welche sich noch in die solgenden Zeisten sortpflanzte, Würfung der von dem Concil zu Constantinopel ausgesprochenen und von der römischen Kirche ansgenommenen Verdammung: die Kirchen von Istria und

alle diejenigen, welche unter dem Metropoliten von Aquisleja standen, sagten sich deshalb von der Gemeinschaft mit der romischen Kirche los. —

Wie der Raifer Juftinian in dem, was wir bisher erzählt haben, fich bald von diefer bald von jener hofpars thei als Werkjeug fur ihre Ranke hatte gebrauchen laffen, indem er fur die reine Lehre zu eifern meinte, so war er gegen bas Ende feiner Regierung im Begriff, folchen Dartheileidenschaften dienend und Gefete gebend über Dinge, von denen er nichts verstand 1), neue gerruttende Streitig. keiten in der orientalischen Kirche anzuregen. Gine Parthei unter den Monophysiten, welche der Lehre des Xenajas und des Bischofs Julian von Salitarnaß nachfolgte, leitete als eine nothwendige Kolge von der Vereinigung der Gottheit und Menschheit zu Einer Natur in Christo den Sat ab, der ahnlich schon von einem Clemens von Ale randria und von einem hilarius von Poitiers behauptet worden, daß der Leib Christi auch mahrend seines irdischen Lebens den sinnlichen Affektionen und Mangeln, wie dem Hunger, Durft, Schmerz nicht nach einer Naturnothwendig. feit 2) unterworfen gewesen; sondern daß er sich nach einer freien Willensbestimmung (zat'olzovomav) zum heil der Menschen allem diesem unterzogen habe. Welche Unsicht man mit dem Namen des Aphthartodoketismus belegte. Es lagt fich leicht erklaren, daß diese Auffassungsweise, so sehr auch das rein Menschliche in Christo dadurch getrübt

<sup>1)</sup> πεφιοχοπων μεν τα μετεωρα, περιεργος δε άμηι τη του θεου ηνοει. So beseichnet ihn Profopius hist, areana c. 18.

<sup>2)</sup> Was alles man zu bem Begriff der g Doga, des audyrov elrai, als Folge der Sünde rechnete.

wurde, boch Manchem aus einem migverftandenen Streben Christus zu verherrlichen, indem man ihn entmenschlichte, zusagen konnte. Und auch die Unhanger der Lehre von den beiden Naturen konnten meinen, dies als eine Folge aus ber Bereinigung beider Naturen in Einer Person annehmen gu fonnen, wie fie in manchen andren Punkten, in der Billigung der Ausdrücke: Gott ift geboren worden, Gott hat gelitten, in der Leugnung jedes Nichtwissens von Seiten ber menschlichen Natur Christi (bem sogenannten Ugnoëtismus) mit den Monophysiten übereinkamen. Bielleicht hatte zugleich eine geheime die Monophysiten begunstigende Sofparthei, wenn gleich das haupt derfelben, die Raiferin Theo. bora, långst gestorben mar, ihre Sande mit im Spiel. Und sicher konnten die Feinde des Patriarchen Eutnchius von Constantinopel feine bessere Gelegenheit finden, um ihn in Streitigkeiten zu verwickeln und wohl gar die gangliche Ungnade des Raifers ihm zuzuziehen 1). Wie der Raifer Juftinian den übertriebenften Ausdrucken, welche über dem Gottlichen in Christo das Menschliche gang vergessen liegen, am meisten geneigt war; wie er schon als Minister unter der vorigen und nachher im Anfang seiner eignen Regierung die auch zuerst von Monophysiten 2) festgestellte Formel: Einer von der Dreieinigkeit hat gelitten, als fie durch

<sup>1)</sup> Der Lebensbeschreiber bes Eutychins schreibt besonders den Origenisten einen Antheil an den Machinationen zu. Diese Anklage kann nun freilich von dem Hasse gegen die kätzerische Parthei herrühren, indeß könnte der Aphthartodoketismus auch wohl mit den eigenthümlichen Ansichten dieser Parthei zusammenhängen.

<sup>2)</sup> Als Zusas jum Trisagion.

senthische und constantinopolitanische Monche (die sogenann. ten Theopaschiten) in die Rirche eingeführt wurde, mit dem größten Gifer vertheidigt, wie er diese Formel im J. 533 burch ein Solft bestätigt und nicht cher geruht hatte, als bis sie auch in der romischen Kirche angenommen wurde, so meinte er jest in seinem boben Alter fur die Shre Christi und gur Tilgung feiner Gunden nichts Größeres thun gu fonnen, als durch ein neues Edikt den Uphthartodoketismus zum Gesetz zu machen. Schon follte der Gehorsam gegen dies Edikt auf die gewöhnliche Weise erzwungen werden, schon war der Patriarch Eutychius von Constantinovel 1) wegen seines Widerspruchs entsetz und exilirt worden, schon brobte Aehnliches dem Patriarchen Unaftafius von Untiochia, schon drohte der ganzen orientalischen Kirche theils neue schmachvolle Knechtschaft, theils neue innere Zerrüttung; aber durch den früher erfolgten Tod dieses Raisers, von beffen langer Regierung das größte Berderben in die grie chische Kirche ausgegangen war, wurde sie im J. 565 von biefen neuen Uebeln errettet.

<sup>1)</sup> Eutychius handelte mit Standhaftigkeit und Würde, er verharrte auch nach dreimaliger Vorladung bei der Protestation gegen das Gericht einer ungesesmäßigen Synode.

## Anhang.

Die aus diesen Streitigkeiten hervorgehende Vildung der abgesonderten Kirchenpartheien außerhalb des romischen Reichs.

Während daß die besondern Kirchenpartheien, welche unter diesen Streitigkeiten sich bildeten, im römischen Reiche der herrschenden Macht weichen mußten, fanden sie in andren Ländern, wo eine andre Religion als die christliche Staatsreligion war, alle Freiheit, ihre Lehrmeinungen auszusprechen und fortzupflanzen, und ihr feindseliges Verhältniß gegen das, was herrschende Kirchenlehre im römischen Reiche war, diente in jenen Ländern vielmehr dazu, die Rezgierung günstig für sie zu stimmen.

Dies gilt insbesondre von den Nestorianern. Der vornehmste Sig, von welchem die Verbreitung dieser Parsthei nach Persien ausging, war eine blühende Schule für die Bildung persischer Kirchenlehrer in der Stadt Edessa in Mesopotamien. S. Band II. S. 319. Diese Stadt wurde nun grade nach dem Veschlusse des ersten ephesinischen Conscils der Schauplatz der heftigsten Streitigkeiten, welche aus den Gegensägen, die damals die Kirche bewegten, hervorzgingen. Der Vischof dieser Stadt, Namens Rabulas, s. oben, der früher mit den übrigen sprischen Kirchenlehrern verbunden gewesen, hatte späterhin an den Patriarchen Eprill durchaus sich angeschlossen, und er gesellte sich zu den heftigsten Eiserern gegen das, was man Restorianis.

mus nannte, so daß er sogar über die verehrten Lehrer ber fprischen Rirche, ben Dioborus und ben Theoborus, das Anathema offentlich auszusprechen wagte. aber bei vielen Geiftlichen nachdrucklichen Widerstand und besonders bei dem in großem Unsehn stehenden Presbyter Ibas, welchem sich die Lehrer jener persischen Schule an Diese wurden von dem tyrannischen Rabulas schlossen. vertrieben und durch diese wurde zuerst eine dem Restorianismus gunftige Richtung nach Perfien gebracht. mehr aber murkte der Presbyter 3bas durch feinen berühmten Brief an den Bischof Mares ober Maris von hardaschir in Persien und durch Uebersetzung der Schriften Theodors und Diodors in die perfische Rirchensprache, die sprische, wenn auch nicht die Vorliebe fur den Nesto: rius, doch die Abneigung gegen Enrill, und eine dog. matische Richtung, an welche sich der Eifer fur die Lehre bes Restorius leicht anschließen konnte, in der persischen Rirche zu verbreiten. In jenem Briefe an den Bischof Maris zeigt er fich feineswegs als Freund bes Refto. rius. Er fagt, daß sowohl diefer lette als Enrill durch ihre Streitschriften Aergerniß gegeben hatten. Er tadelt ihn, daß er durch feinen Angriff auf das der Maria beis gelegte Pradifat "Georoxog" Beschuldigungen sich zugezogen, wie ja alle gemäßigten Drientalen barin mit dem Ibas übereinstimmten. Aber boch sprach er heftiger gegen Enrill, den er beschuldigte, eine Natur der Gottheit und Menschheit zu lehren und in den Apollinarismus verfallen gu fein.

Als Ibas diefen Brief schrieb, war der oben ermähnte Friedensvergleich zwischen Cyrill und den Orientalen ge-

schlossen worden. Ibas stattete mit großem Triumph seinem Freunde davon Bericht ab, er betrachtete das von dem Bischof Enrill abgelegte Glaubensbekenntniß als einen Wisderruf desselben, ein Zeichen des Sieges der reinen Lehre, der allgemeinen Wiederherstellung der Ruhe 1).

Bald mußte er sich wohl in seiner Erwartung getäuscht sehn, wie aus dem oben Erzählten hervorgeht, denn er selbst hatte ja noch nachher bis zu dem Concil zu Chalcedon, welches ihn rechtsertigte, von den Eiserern für die Lehre Eysrills viel zu leiden. Unterdeß wurde er im J. 535 Nachsfolger des Nabulas als Vischof von Edessa, durch ihn wurde wahrscheinlich die Pflanzschule für persische Nirchenslehrer wieder hergestellt, und sie erhielt wieder ihren frühesren Einsluß. Die Verfolgungen, welche Ibas nachher von den Eiserern der entgegengesetzten Parthei erleiden mußte, das Versahren dieser Parthei unter der Leitung eines Diosstur, alles dies konnte natürlich nicht anders als geeignet sein, die persischen Christen in ihrer Vorliebe für die beschrückte Parthei, an welche sie sich angeschlossen hatten, zu bestärken.

Das meiste aber würfte einer jener von dem Bischof Rabulas vertriebenen persischen Lehrer, Namens Barsumas, zur Grundlegung und Befestigung der nestorianischen Kirche in Persien. Seine vielzährige Würksamkeit als Bischof der Stadt Nisibis v. J. 435 bis 489 gab ihm dazu die beste Gelegenheit. Wenn gleich die Nachrichten späterer jakobitischer Geschichtschreiber, wie insbesondre eines

<sup>1)</sup> Das Bruchstück Dieses Briefs in den act. Concil. Chalc. act. X Harduin. II. f. 530.

Abulpharabsch oder Barhebraeus aus dem dreizehn, ten Jahrhundert 1), von den Künsten, welche er augewandt haben soll, um den persischen König Pherozes für seine Parthei und gegen die herrschende Kirche des römischen Reichs einzunehmen, nicht als durchaus glaubwürdig erscheinen; so ist doch wenigstens nicht daran zu zweiseln, daß politische Gründe den persischen Fürsten bewegen mußzen, eine Trennung der Christen seines Neichs von den Christen des römischen Reichs zu begünstigen, und wohl mogte Barsumas diese Gründe geschieft benutzt haben.

Da im J. 496 Einer aus der Mitte dieser Parthei, Babaeus, als Patriarch von Seleucia Haupt der persisschen Kirche wurde, hielt er eine Synode, durch welche die nestorianische Kirchenparthei ihre vollendete Organisation ershielt. Auch dadurch, daß Bischösen und Presbytern zu heisrathen erlaubt wurde, zeichnete sie sich von der übrigen orientalischen Kirche aus?).

Der griechische Raiser Zeno zerstörte zwar im J. 489 die persische Pflanzschule zu Sdessa wegen ihres Nestorianis, mus. Dies hatte nun aber die Folge, daß diese Schule nach Nissbis verpflanzt wurde, wo sie sich unter persischer Herrschaft frei entwickeln konnte und desto mehr ausblühte. Von dieser Schule aus entstanden auch andre unter dieser Rirchenparthei, es verbreitete sich von dieser Schule aus einige Jahrhunderte hindurch großer Siser sür christliche Erstenntniß und theologische Vildung, insbesondre biblische Studien, wie der Geist eines Theodorus von Mopsuestia

<sup>1)</sup> S. besonders die Auszüge aus denselben. Assemani bibl. oriental. T. III. P. 1. f. 391. u. d. f.

<sup>2)</sup> Assemani III., 2. f. 79.

dazu anregte, und die nestorianischen Gemeinden wurden wichtige Werkzeuge zur Verbreitung des Christenthums im östlichen Asien.

Aehnlich verhielt es sich auch mit der Fortpflanzung der monophysitischen Parthei. In Egypten, als dem eigentlichen Vaterlande der monophysitischen Parthei, übte diese immer einen bedeutenden Einsluß aus. Da aber der Raiser Justinian auch dort die Anerkennung der Autoristät des Concils von Chalcedon zu erzwingen und solche Visschöfe, welche dem Lehrbegriff dieses Concils ergeben waren, dort einzusetzen suchte, sagten sich die dortigen Monophysiten von der herrschenden Kirche los und pflanzten sich unter ihrem eignen Patriarchen sort; ihre Parthei mußte nach dem, was vorhergegangen, die zahlreichste sein. Wie Egypten die Mutterkirche der ethiopischen war, mußte diese Gestaltung der egyptischen auch auf die ethiopische einzwürken.

Freier entwickelte sich die monophysitische Kirche in Ursmenien. Die Verfolgungen gegen die Monophysiten trugen wahrscheinlich dazu bei, die Empörung der Provinz Großsarmenien herbeizuführen, welche den Persern die Eroberung dieses Landes erleichterte. Dem neuen persischen Seherrsscher Chosroes war die Trennung seiner dortigen christslichen Unterthanen von den Christen des römischen Neichsnatürlich willsommen — und er wünschte sie zu besestigen. Unter ihm hielt der erste Vischof oder Katholisos der arsmenischen Kirche, Rierses, eine Spnode zu Thiven im I. 536, auf welcher der Monophysitismus bestätigt und das Unathema über das chalcedonische Concil ausgesprochen wurde.

Das größte Berdienst um die Erhaltung, Befestis aung und Fortpflanzung der monophysitischen Parthei in Sp rien und den angranzenden gandern hatte ein durch seinen unermudeten Gifer fur die Sache, der er fich geweiht hatte, feine unternehmende Thatigkeit und feinen alle Gefahren Als in jenen verachtenden Muth ausgezeichneter Mann. Gegenden wegen des Mangels an Geistlichen, welche ihnen ber Raifer Juftinian zu entziehen gewußt, der monophysitischen Parthei ihr allmähliger Untergang drohte, vereinigten fich einige gefangene Bischofe Dieser Parthei, einen an Entbehrung und Muhfeligkeiten gewöhnten und ftandhaften Mann, den Monch und Presbyter Jakob aus dem Rloster Phasitla in der Gegend von Nisibis, zum allgemeinen Metropoliten ihrer Rirche zu ordiniren. Mit grofer Schnelligkeit, nicht ohne viele Gefahren, durchreisete er als Bettler verkleidet 1) die sprischen und die an Sprien granzenden Provinzen, er befestigte durch seinen Zuspruch die bedrückte Parthei und ordinirte Beistliche für dieselbe, er gab ihr ein Oberhaupt in dem Patriarchen von Untiochia, und er selbst wurtte fur dieselbe mahrend drei und dreißig Jahre bis jum J. 578 als Bischof, wahrscheinlich zu Edeffa. Bon ihm ruhrt der Name der Jakobiten ber, welcher bald ber gangen Parthei, bald einem Theil berfelben beigelegt wurde.

Uebrigens mußte die eigenthumliche Geiste Brichtung, von welcher der Ursprung des Monophysitismus ausgegans gen war, bald die Quelle vieler inneren Spaltungen unter

<sup>1)</sup> Daher foll ber Beiname 21 Baradai — Baradaus, ber mit Lumpen bedeckte, ihm beigelegt worden fein.

ihnen felbst werden, jener von dem lebendigen Christenthum abgewandte Beift, der in diese oder jene Begriffsformeln das Wesen des Glaubens bannen wollte. Die Lehre von der Einen Natur Christi, wegen welcher sie sich von der berrschenden Rirche getrennt hatte, enthielt noch Stoff genug zu dialektischen Streitigkeiten, und die Differenzen, welche nun unter ihnen felbst zur Sprache kamen, zeigten, wie sehr man sich, wenn gleich die Streitigkeiten Unfangs einen tiefer liegenden Grund gehabt hatten, doch zulett in eigenfinniges Streiten über Terminologieen verloren hatte, ohne fich über die mit denselben verbundenen Begriffe verständigen zu So geschah es ja, daß unter diesen Streitigkeiten wollen. Manche unter den monophysitischen Partheien in ihren dogmatischen Unsichten mit den Unhangern des chalcedonischen Concile überein famen, ausgenommen, baß fie immer, ftatt zweier Naturen in Einer Person, Gine Natur in Giner Perfon setten. Go behauptete die Parthei des Geverus zu Alexandria, daß Sottheit und Menschheit, obgleich zu Giner Matur verbunden, doch die ihrem eigenthumlichen Wesen entsprechenden Eigenschaften unverändert beibehalten hatten, und sie stimmten also in diefer hinsicht dem Lehrbegriff bes chalcedonischen Concils bei. Ein alexandrinischer Rhes tor oder Sophist Stephanos, mit dem Beinamen Rio. bes (Niohns oder Niohog), fand in dieser Annahme von dem Standpunkte des Monophysitismus aus eine Inconsequeng, und er murde Stifter einer besondren Parthei, welche Miobiten genannt wurde.

Diese Streitfrage wurde auf die geistigen und leiblischen Eigenschaften der Menschheit Christi angewandt. Sesverus behauptete seinem Princip gemäß und mit den Dyos

physiten in dieser Hinsicht übereinstimmend den Phthartodosetismus gegen Julian von Halikarnaß. Der Diakonus Themiskius zu Alexandria, welcher zu der Parthei
des Severus gehörte, versiel sogar, indem er jenes Princip auf die Secle Christi anwandte, in dieselbe Behauptung,
die man an dem Theodorus von Mopsuestia schon verkähert hatte, den Agnoëtismus.

Durch die Streitigkeiten der Monophysiten mit den Theologen der herrschenden Kirche wurde in ihren theologischen Schulen das Studium der Dialektik besonders bestördert, und dieses fand viele Nahrung in der Beschäftisgung mit dem Aristoteles, der schon früher von Manchen mit dem Plato verbunden (aus welcher Verbindung eine eigenthümliche dialektisch mystische Theologie hervorging) oder demselben vorgezogen worden 1). Dialektischer Scharsssinn wurde dadurch angeregt, es ist nur zu bedauern, das derselbe sich großentheils mit so unsruchtbaren Untersuchungen beschäftigte und nur in dem engen Kreise des stehens den kirchlichen Lehrbegriss sich bewegen konnte. Doch bils deten sich unter ihnen insbesondre zwei durch freiern eigensthümlichen Geist ausgezeichnete Männer. Der Eine lebte in den letzten Zeiten des sechsten und den ersten des siebs

<sup>1)</sup> Schon am Ende des vierten Jahrhunderts nennt Libanius bei Solchen, welche aus den Schulen Athens kamen, neben dem τριβων nicht die Akademie und Platon, sondern das Lyceum und Aristoteles. S. Libanius Rede Hoog τους ελς την παιδειαν αύτον αποσκωφανίας. Vol. III. ed. Reiske p. 438. So brachte sa der zu Athen gebildete Armenier Dabid am Ende des fünften Jahrhunderts das Studium des Aristotes les nach Armenien. S. Mémoires sur la vie et les ouvrages de David par C. F. Neumann, Paris 1829.

ten Jahrhunderts, der gelehrte und scharffinnige Johannes, dem feine schriftstellerische Thatigkeit den Beinamen des Arbeitsamen (& φιλοπονος) verschaffte, Apologet 1) und eifriger dogmatischer Polemiker 2). Indem er aber die Uns banger des chalcedonischen Concils mit seiner aristotelischen Dialeftif befåmpfen wollte, und dadurch veranlagt wurde, Die aristotelischen Begriffsbestimmungen auf sehr unabaquate Beise zur Entwickelung der Dreieinigkeitslehre, wie schon fruher durch einen monophysitischen Gelehrten Usfusnages zu Constantinopel geschehn sein soll, zu gebrauchen, zog er sich felbst dadurch Verkaterung zu von Seiten seiner Parthei. Er wollte namlich den Gegnern beweisen, daß wenn fie zwei Naturen in Christo lehrten, sie nothwendig auch zwei Hnpostasen annehmen mußten. Um ihnen dies darzuthun, unterschied er als Aristoteliker die zwiefache Anwendung des Wortes quoig. Entweder verstehe man darunter das Alls gemeine des Sattungsbegriffes (das είδος ένυποςατον) ober die Natur im Concreten, die eigenthumlichen Wesen, in welchen bas Allgemeine zum besonderen Dafein ausgeprågt werde (die ίδιοσυς ατος της φυσεως ύπαρξις, die άτομα). Wenn man nun von zweien Raturen in Christo rede, so verstehe man ja unter der gottlichen Ratur nicht

<sup>1)</sup> Er hat gegen Proklus und Jamblich geschrieben. Gegen das Werk des letztern zur Vertheidigung des Bildercultus. Phostius war, s. Cod. 215., mit diesem Werk nicht ganz zusries den. Sollte Philoponus hier auch, wie der Monophysit Xesnajas, s. B. II. S. 630., gegen die Vilder sich ausgesprochen haben?

<sup>2)</sup> In seinem Commentare über die Schöpfungsgeschichte hat er mit aristotelischer Dialektik besonders den Theodor von Mopsuestia bekämpft.

das gemeinfame gottliche Wesen, sondern den gottlichen Logos, einen von den dreien Sppostasen, in welchen das Gemeinsame ber gottlichen Natur als bes gottlichen Wesens enthalten sei, und auch von einer menschlichen Ratur redend, meine man hier nicht die menschliche Natur im Allgemeis nen; sonst mußte man sagen, daß sich ber Logos mit allen Menschen, welche je gelebt hatten und noch leben wurden, verbinde, denn Alle diese gehörten ja unter den allgemeinen Sattungsbegriff; fondern man meine eine gang bestimmte Menschennatur, mit welcher allein unter allen ber logos sich auf diese Weise verbunden. Also erhelle es, daß in dieser Anwendung das Wort quois mit dem Worte vno-5ασις durchaus identisch sei, und daß man demnach mit zweien Naturen auch zwei Hypostasen in Christo annehmen mußte 1). Wenn man sich nun an solche Vergleichungen hielt, deren fich Philoponus bediente, konnte man nicht ohne Schein ihn beschuldigen, daß er, den Begriff des gott. lichen Wesens zu einem bloßen Gattungsbegriff machend, in den Tritheismus verfalle. Eben dahin verfiel im zwolf. ten Jahrhundert der Scholastifer Gilbert von Poitiers burch ahnliche Unwendung aristotelischer Formeln.

Der zweite unter diesen Mannern gehört auch zu der von Philoponus gestisteten Parthei, ein Stephanus mit dem Beinamen Gobarus ( $\Sigma \tau \varepsilon \varphi \alpha vo_S \delta \gamma o \beta \alpha \varphi o_S$ ). Wir kennen zwar nur ein Buch unter seinem Namen aus der Inhaltsanzeige des Photius<sup>2</sup>); aber schon dies reicht

<sup>1)</sup> S. das interessante Bruchftuck aus dem polemischen Werk, melsches Philoponus unter dem Titel & Statigger, der Schiederichster, geschrieben, in Johannnes Damascenus de haeresibus.

<sup>2)</sup> Cod. 232.

hin, ihn als einen Mann von selten freiem Seist für diese Zeit zu bezeichnen. Da man sonst gewöhnlich nur darauf ausging die gemeinsame kirchliche Ueberlieserung in den alten Rirchenlehren nachzuweisen, und da man die Differenzen unter ihnen gern verdeckte; so wagte es hingegen dieser Mann, die entgegengesetzten bejahenden und verneinenden Entscheidungen der alten Rirchenlehrer über dogmatische, exegetische Fragen, zum Theil von wichtigem Inhalt, in zwei und sunfzig Rubriken zusammenzustellen, und darunter kamen manche Aussprüche der verehrten Kirchenlehrer vor, welche damals wohl anstößig erscheinen mußten. Sewiß konnte er dabei nicht die Absicht haben, die Tradition der Rirche hoch zu stellen.

Wie häusig im Gegensatz gegen die dialektische Richtung oder neben derselben eine mystische Richtung in der Theologie sich entwickelte, so geschah dies auch bei den Mosnophysiten. Einem Kloster zu Edessa 1) in Mesopotamien stand in den letzten Zeiten des fünften Jahrhunderts ein Abt Namens Var Sudaili vor, der sich mit jener mystischen Theologie, welche immer eine der Grundrichtungen des orientalischen Monchsthums bildete, aus welcher die dem Areopagiten Dionysius untergeschobenen Schriften hervorgingen, vielsach beschäftigt hatte, wie er sich ja auf die Schriften eines Hierotheos beruft, welchen der Pseudodionysius als seinen Lehrer nennt 2). Er stand ans

<sup>1)</sup> Aus diesen Gegenden famen ja auch die Euchiten, f. Abth. I., in deren Mysticismus sich manches Verwandte finden kann.

<sup>2)</sup> Es werden in den pseudodionnsischen Schriften von ihm angeführt Oxodogica soizewoeis (Grundlegungen der Theologie) und equiticoi find die mystische Liebe sich beziehend). Abulpharabsch

fangs mit den angesehensten monophysitischen Lehrern in enzer Verbindung und wurde von ihnen sehr geachtet. Da aber seine mystische Theologie mit der Kirchenlehre in Streit gerieth, zog er sich heftige Angrisse zu. An das Eigenthumsliche des Monophysitismus sich anschließend, und zwar wie derselbe von der Parthei des Xenajas aufgesaßt wurde, behauptete er nämlich, daß, so wie Vater, Sohn und heilizger Seist Ein göttliches Wesen seien, so wie die Menschheit Eine Natur mit der Sottheit in Christo bilde, wie sein Körper mit der Sottheit gleiches Wesen geworden (vergöttzlicht); so sollten einst durch ihn auch alle gefallenen Wesen zur Einheit mit Sott erhoben, auf solche Weise mit Sott Eins werden, so daß Gott sei, wie es Paulus sage, Alles in Allem.

Wenn es mahr ist, was erzählt wird 1), daß man an der Wand seiner Zelle die Worte eingeschrieben gefunden babe:

fagt bei Assemani, B. O. T. II. f. 291., daß Var Sudaili unter dem Namen dieses Hierotheus ein Buch zur Vestätigung seiner eigenthümlichen Meinungen untergeschoben habe, er sest aber selbst hinzu, daß es von Mehreren für ein Werk des Hierotheus gehalten werde. Es ist also wahrscheinlich nur eine Vermuthung jenes monophysitischen Schriftstellers, daß Bar Sudaili der Verfasser jenes Duches sei. Es wäre auch mögslich, daß Var Sudaili ein ülteres apokryphisches Vuch dies ses Namens unter den Mönchen vorgefunden und als Autorität für seine Lehre gebraucht hätte.

<sup>1)</sup> Was aber wohl Erdichtung seiner Feinde sein könnte, wie sie ja auch, da sich diese Inschrift in seiner Zelle nicht mehr sinden ließ, sagten, er habe sie nachher, weil die Sache ruchbar geworden, ausgemerzt. Dieselbe Meinung sollte er auch in seinen Büchern nur verborgener vorgetragen haben; aber es fragt sich, ob man nicht aus seindseliger Gesinnung oder aus Misverstand in diese Schriften einen fremden Sinn hineinlegte.

habe: "Alle Geschöpfe find gleiches Wesens mit Gott;" fo mußte man annehmen, daß er jene Behauptung nicht blog auf die vernunftigen Wefen, sondern auf alle Beschopfe überhaupt ausgedehnt habe, und daß seine Unsicht gemefen fei, so wie durch eine ursprüngliche Emanation als les Dafein von Gott ausgegangen, fo werde burch die Er, lofung alles Dafein wieder verklart in ihn zuruckfehren. Dann fragt es sich aber auch, ob er dies auf pantheistische Weise verstanden, eine Rucktehr in das gottliche Wesen mit Bernichtung alles selbsisfandigen, eigenthumlichen Daseins, (wie es fich oft gezeigt hat, daß der Mysticismus in den Pantheismus überging), ober ob er angenommen, daß mit der Entsiehung des endlichen Daseins nothwendig auch die Sunde hervortrat, aber durch die Erlosung Dieser Gegenfat aufgeloset worden und nun zulett bas eigenthumliche Dafein ber Geschöpfe doch in der Einheit mit Gott als solthes bestehn sollte. Wir haben zu mangelhafte Nachrichten, um diese Fragen entscheiden zu konnen 1). Als Uebergangepunkt zu jener allgemeinen Wiederbringung fette er ein tausendjähriges Reich höherer Slückseligkeit auf Erden am Beschluß des irdischen Beltlaufs. Dag er von jenem tausendiahrigen Reiche so sinnliche Vorstellungen hatte, wie die alteren Chiliasten, konnen wir auf die Unklage seiner Gegner ohne Hinzufügung bestimmterer Ungaben noch nicht als erwiesen annehmen. Es paßt dies wenigstens nicht recht zu seiner mustischen Theologie, und man konnte leicht feine mystischen Ausbrucke in feindseliger Gefinnung ver-

<sup>1)</sup> S. den Brief des monophysitischen Bischofs Xenajas an die edessenischen Presbyteren Abraham und Orestes bei Affemani. T. II. f. 30.

breben. Aber wir find auch nicht berechtigt, die Beschulbis aung für entschieden falsch zu erflaren, denn Bermischun, gen einer mystischen und einer sinnlichen Richtung find pfochologisch erklarbar und nicht ohne Beispiel. Wie altere Chiliasten lehrte Bar Sudaili, dag der Sabbat jener tausendiahrigen Ruhezeit, der Conntag dem Unfang der neuen hoheren ewigen Weltordnung nach der allgemeinen Wiederbringung entspreche. Durch eine mustische Bibeler. klarung suchte er seine Lehren in die heilige Schrift hineinzulegen, wie er deshalb Commentare über die Pfalmen geschrieben. Er ruhmte sich hoherer Offenbarungen, wodurch ihm der tiefere Schriftsinn eröffnet worden. Er nannte die beilige Schrift Traume und seine Erklarungen Traumbew tungen. Sewiß wollte er badurch bas Unsehn der Bibel nicht herabsehen, sondern nur nach Urt der Theosophen die Dunkelheit derfelben für die gewöhnlichen Menschen bezeich Die Bibel enthalte nur Andeutungen der höheren nen. Mysterien, und konne daher nur von denen verstanden merben, welchen der Geist die Anschauungen dieser Mysterien mittheile. Wenn man aber diesen Mann beschuldigte, er habe alle Sakramente für überfluffig erklart, so auch alle sittlichen Unstrengungen, er habe gelehrt, jeder konne nach feinen fundhaften guften leben; fo erhellt offenbar aus ber Urt, wie diese Beschuldigungen aufgeführt werden, daß sie nur aus ungerechter Consequengmacherei herrührten. Weil Bar Sudaili lehrte, julett werde das Schickfal Aller baffelbe sein vermöge der allgemeinen Wiederbringung, so folgerte man: also kommt nach dieser Lehre auf das verschie bene Verhalten ber Menschen gar nichts an und jeder mag nur in seinen Gunden fortleben, er wird doch zulett der

gleichen Seligkeit mit allen Andren theilhaft. Aber Bar Sudaili mar gewiß fern davon, die Richtigkeit diefer Folgerungen zuzugeben.

## c. Die Anthropologie.

Bon demjenigen Theile der chriftlichen Glaubenslehre, welcher in der orientalischen Kirche, gemäß dem vorherrschend spefulativen Charafter derfelben, wie wir in der Ginleitung zu diesem Abschnitt bemerkten, besonders feine Ausbildung erhielt, der Theologie im engeren Sinne des Wortes, gehn wir über zu der Anthropologie, mit deren Entwickelung unter den hervortretenden Gegenfagen fich besonders die abendlandische Rirche beschäftigte. Schon in der voris gen Periode bemerkten wir die Reime der entgegengesetzten Richtungen in der Auffassungsweise der hierher gehorenden Lehren, und indem diese Reime fich zu schrofferen Gegenfaten ausbildeten, gingen die Streitigkeiten diefer Deriode daraus hervor. Wie die den Mittelpunkt des Christenthums bildende Lehre, die Lehre von der Erlofung, indem fie dem Wahn einer sittlichen Gelbstgenugsamkeit fich ent gegenstellt, von der einen Seite das Bewußtsein der fittlichen Unzulänglichkeit, eines innern Zwiespalts, und das daraus hervorgehende Gefühl der Erlofungebedurftigkeit, von ber andren Seite bas Bewußtsein der sittlichen Freiheit, welche die Schuld sich selbst zurechnet, und welche die dargebotene Erlofung sich aneignet, voraussett, wie das Christenthum von der einen Seite als neue umbildende sittliche Schöpfung, als neues, die ganze menschliche Natur umbil. dend verklarendes Lebenselement sich ankundigt, von der andren Seite an die verwandte sittliche Natur des Menschen sich anschließt, diese reinigt von dem Fremdartigen und fie zu einer harmonischen freien Entwickelung ber Gigenthumlichkeit in sich aufnimmt; so konnte daher bald mehr pon der einen, bald mehr von der andren Seite das Berhaltniß des Christenthums zur menschlichen Natur in dem dogmatischen Bewußtsein hervortreten. Die Eine Auffas sungsweise trat in der nordafrikanischen Rirche durch den Tertullian, die andre in der alexandrinischen Kirche durch ben Clemens und Origenes befonders hervor, mahrend daß doch noch beide Auffassungsweisen durch das christliche Grundbewußtsein mit einander verbunden erhalten murden. Die eine dieser Richtungen blieb nun überhaupt in der orientalischen, die andre in der occidentalischen Rirche die vor, herrschende. Das Bewußtsein der Verderbnif, der daraus hervorgehenden Erlösungsbedürftigkeit in der menschlichen Natur, ber Gnade als einer die verderbte Ratur sittlich umbildenden Rraft, dies wurde in der abendlandischen Rirche besonders entwickelt, wobei man jedoch noch immer dabei verharrte, die freie sittliche Gelbstbestimmung als die durch die Einwurkung dieses hoheren gottlichen Princips voraus, gesetzte Bedingung zu betrachten. In der orientalischen Rirche hingegen erkannte man zwar auch bas Christenthum als eine über die Schranken der ursprünglichen menschlichen Natur hinausgehende gottliche Lebensmittheilung an, man erkannte in dem Christenthum eine hohere gottliche Scho pfung, man erkannte auch ein von ber erften Gunde ausgehendes Verderben der menschlichen Natur, das durch die Erlösung geheilt werden muffe. Man betrachtete es ins. besondre als Folge der erften Gunde, daß die menschliche Ratur der Sterblichkeit und den finnlichen Mangeln und Reizen, den mannichfachen Versuchungen gur Gunde unter-

worfen worden 1), f. B. I. Abth. 3. S. 1044. Aber wenn gleich der Gesichtspunkt von der Erlosung als Beilung von bem vorhandenen Uebel nicht zurückgestellt wurde, so wurde doch der Gesichtspunkt von der Erlosung als einer neuen herrlicheren Schöpfung noch mehr hervorgehoben. Diese beiden verschiedenen Unschauungsweisen entsprechen ja auch zwei verschiedenen Bildungsgången des Menschen, je nachbem er entweder von einem ftark hervortretenden Schuldbewußtsein aus einer plotlichen großen Rrifis des inneren Lebens zu dem Evangelium gelangt war ober mehr flufen. weise und allmählig innerhalb des die menschliche Natur von ihren ersten Bildungestufen an sich aneignenden Christenthums sich entwickelt hatte. In der orientalischen Kirche hielt man es nur fur das Wesentliche, Gnade und freien Willen zugleich zu behaupten, ohne das Verhaltniß beider zu einander genau bestimmen zu wollen; man suchte nur forgfältig Alles, mas eine Willfur in Gott bei Ermahlung der Menschen, eine unbedingte Vorherbestimmung begunftigen, die Lehre von der gottlichen Liebe und Gerechtigkeit und von dem freien Willen des Menschen beeintrachtigen konnte, zu vermeiden. Auf die Behandlungsweise Dieser Lehre in der orientalischen Kirche wollen wir nachher wieder zurückfommen.

Als Beispiele von der Auffassungsweise derselben in der abendländischen Kirche, wie sie vor dem Ausbruche der darzustellenden Streitigkeiten sich gebildet hatte, wollen wir die Lehrbegriffe des Hilarius von Poitiers und des Ambrosius von Mailand entwickeln.

<sup>1)</sup> Das σωμά θνητον und έμπαθε; im Gegenfaß gegen die frür here άπαθεια.

Hilarius nimmt ein ber menschlichen Ratur ankles bendes Verderben an, welches er ableitet von der Gunde bes ersten Menschen, deren Folgen fich auf das gange Beschlecht verbreiteten 1). Durch diese den Menschen ankles bende Verderbniß wird alles Gute in ihnen getrübt und von der herrschaft derselben konnen sie nur durch die Wie dergeburt, welche von dem Glauben an den Erloser aus. geht, befreit werden 2). Die Gundenvergebung, welche burch das Gesetz nicht erlangt werden konnte, erlangen wir durch den Glauben an den Erloser, der Glaube allein rechts fertigt 3). Bum Verdienst der vollkommenen Seligkeit find die Werke der Gerechtigkeit nicht hinreichend, wenn nicht Gottes Barmherzigkeit bei dem Willen der Gerechtigkeit die Kehler, welche aus den menschlichen Veranderungen und Uffekten hervorgehn, anzurechnen unterläßt 4). Mit diesen Lehren steht es aber freilich in Widerspruch, wenn Sila: rius eine vollkommene Gesetzerfüllung unabhangig von dem Glauben an Christus gelten lagt, und wenn er 5) die Stelle Rom. 10, 5 so versteht, als ob damit wurflich ein leben in der vollkommenen Ausubung des Gesetzes bezeichnet sei, wenn er bort von diesem untergeordneten Standpunkt ber werkthatigen Gesetzesgerechtigkeit den Standpunkt der Glau-

<sup>1)</sup> In Matth. c. 18. §. 6. In unius Adae errore omne hominum genus aberravit. Wie er sich die Theilnahme an der Beritzrung des ersten Menschen gedacht, darüber läßt sich aus diesen Worten nichts Bestimmtes ableiten.

<sup>2)</sup> Commentar. Matth. 10, 24.

<sup>3)</sup> Commentar. in Matth. c. 8. §. 6.

<sup>4)</sup> In  $\psi$ . 51. §. 23.

<sup>5)</sup> In ψ. 68. §. 24.

bensgerechtigkeit, die von der Gemeinschaft mit Christus ausgehe, des gottlichen vom Glauben ausgehenden Lebens, unterscheidet 1). Man erkennt hier einen Mangel an Zusammenhang und Confequeng in ben dogmatischen Begriffsentwickelungen, welcher erft burch Augustinus jum Bemußtsein gebracht murde. — Die Lehren von der Snade und vom freien Willen erschienen bei bem hilarius in harmonischer Entwickelung. So sagt er 2): "Wie die Dr. gane des menschlichen Korpers ihre Wurksamkeit nicht ausüben konnen, wenn nicht noch gewisse Ursachen hinzu konmen, wie g. B. das Auge nicht sehn kann, wenn kein Licht ba ist; so hat die menschliche Seele zwar immer die Fåhigkeit, Gott zu erkennen; aber wenn sie nicht durch den Glauben die Gabe des heiligen Geiftes empfangt, wird fie zum Lichte ber Erkenntnig nicht gelangen. Doch die Gabe Christi steht Allen offen, und das, was Reinem fehlt, wird in so weit Jedem verliehen, als er es annehmen will. Der beilige Geist ift das Licht der Seele, wir muffen aber nach ihm verlangen, und die Theilnahme an demfelben erwerben, und danu durch Treue in der Beobachtung der gottlichen Gebote ihn und erhalten 3)." "Es ist die außerste Thorheit und Gottlosigfeit — fagt er an einer andren Stelle 4) - wenn man nicht einsieht, daß wir in der Abhangigkeit

<sup>1)</sup> Anschließungspunkt für die pelagianische Unterscheidung einer daplex justitia.

<sup>2)</sup> De trinitate I. II. §. 35.

<sup>3)</sup> Expetendus est, promerendus est et deinceps praeceptorum fide atque observatione retinendus. In dem promereri ift nach dem lateinischen Sprachgebrauch dieser Zeit nicht grade der Beggriff des Verdienstes im eigentlichen strengen Sinne festzuhalten.

<sup>4)</sup> In ψ. 51. §. 20.

von Gott und aus Gott leben, wenn man in denjenigen Dingen, welche man unternimmt und erwartet, mehr auf sein eigenes Vermögen vertrauen will, da doch wer etwas in sich hat, es nur aus Gott haben kann. Zu Gott nuß also unsre ganze Hoffnung gerichtet sein." Aus dem Gefagten folgt schon von selbst, daß Hilarius keine unwisderstehlich würfende, keine nicht durch die verschiedene Empfänglichkeit der Menschen bedingte Gnade und keine unbedingte Vorherbestimmung zur Seligkeit annehmen konnte. In der Stelle Röm. 9, 13, welche nachher zum Beweise der absoluten Prädestinationslehre gebraucht wurde, fand er, was man nur von dem befangenen dogmatischen Interesse aus in dieser Stelle sinden konnte, eine durch die göttsliche Präseienz in Beziehung auf die menschlichen Willens, richtungen bedingte Prädestination.

Ambrosius ist uns hier besonders wichtig als der erste Kirchenlehrer, welcher auf die dogmatische Entwickelung des Mannes einwürkte, von welchem die genauere Besstimmung dieser Lehren ausging, des Augustinus. Ams brosius spricht sich noch stärker als Hilarius aus über das sittliche Verderben des Menschen und dessen Jusammenhang mit der ersten Sünde. Wie er sagt 1): "Wir alle haben in dem ersten Menschen gesündigt und durch die Fortpflanzung der Schuld von Einem auf Alle übergegangen. In ihm hat die menschliche Natur gesündigt." Von der einen Seite scheint hier das von dem ersten Stammvater auf alle seine Nachsommen übergegangene Verderben aus dem Gesetz der

<sup>1)</sup> Apologia David altera §. 71.

naturlichen Fortpflanzung abgeleitet, von ber andren Seite ein gemiffer innerer Zusammenhang zwischen bem ersten Gliede der menschlichen Gattung, als in welchem die gange Sattung schon dem Reime nach enthalten war, und allen fpå: tern Gliedern dieser Sattung gesetzt zu werden, wie Umbrofins schon durch das auf 21 dam bezogene in quo der lateis nischen Uebersetung Rom. 5, 12. dies so aufzufassen veranlaßt wurde 1). Die Idee, welche nachher durch den philosophis schen Realismus des Augustinus weiter entwickelt wurde. Doch redet Umbrofius an andren Stellen nur von eigener Schuld, welche jeder Mensch zu tragen habe 2), und leitet von der ersten Gunde nur ab den Reiz zur Gunde 3). Auch über die Gnade als erregende und würksame Ursache aller Bekehrung erklart er fich noch ftarker als hilarius: aber er fest gleichfalls die Burkungen diefer Snade bedingt durch die menschliche Empfänglichkeit. "Die Erlösung wird umsonst gegeben nicht nach dem Berdienst der Werke, sonbern nach ber Freiheit des Schenkenden, nach der Erwählung des Erlofenden. Warum gelangten die Einen unter den Ifraeliten dazu, die Undren nicht? Die Lettern, weil fie sich durch sich selbst rechtfertigen wollten, weil sie auf ihre Werke stolz waren, weil sie nicht glauben, die Gnade nicht anerkennen wollten. Die Erwählten gelangten bagu, weil sie den Rufenden hörten, den zu ihnen Kommenden auf-

<sup>1)</sup> Expos. Evangel. Lucae l. VII. p. 234. Potest et hic in uno accipi species generis humani. Fuit Adam et in illo fuimus omnes. Periit Adam et in illo omnes perierunt.

<sup>2)</sup>  $\psi$ . 48. §. 9. In Die judicii nostra in nobis, non alienae iniquitatis flagitia punientur.

<sup>3)</sup> Das lubricum delinguendi.

nahmen. Weil nicht Alle heilung verlangen, fondern bie Meisten sie flieben, so beilt er diejenigen, welche sich wollen beilen laffen, er zwingt die Menschen nicht gegen ihren Der herr ruft die Tragen und er weckt die Millen. Schlafenden. Er, der kommt und an die Thur klopft, will nur eingehn. Aber es ist unfre Schuld, dag er nicht immer eingeht, daß er nicht immer bei uns bleibt. Jenes wahre Licht leuchtet Allen; aber wer feine Fenfter jufchließt, beraubt sich selbst des ewigen Lichts 1)." Allerdings drückt fich Umbrofius an zweien Stellen aber fo aus, bag er alles Gute im Menschen nur auf die Thatigkeit Gottes als die wurksame Ursache juruckführt, ohne der menschlichen Selbstbestimmung als nothwendige Bedingung dabei zu erwahnen. Wenn er fagt: "Chriftus wurft es, daß das, was an und fur sich gut ist, auch uns als gut erscheine, benn er ruft den, beffen er fich erbarmt. Go fann, wer Christo nachfolgt und gefragt wird: warum er Christ sein wolle, antworten: es erschien mir so, daß ich es werden muffe. Womit er nicht leugnet, daß es Gottes Wohlgefallen so gefügt habe, denn von Gott wird der Wille des Menschen zuvor angeregt, benn daß Gott von dem Beiligen verehrt wird, ift Burfung ber Gnade Gottes" 2).

S. In ψ. 43. §. 47. in ψ. 118. §. 13. De interpellat. David.
 I. IV §. 4.

<sup>2)</sup> In Lucam I. I. §. 10. Christus, ut id quod bonum est, nobis quoque videri bonum possit, operatur, quem enim miseratur et vocat. Et ideo, qui Christum sequitur, potest interrogatus, cur esse voluerit Christianus, respondere: visum est mihi. Quod cum dicit, non negat, Deo visum, a Deo enim praeparatur voluntas hominum. Ut enim Deus honorificetur a sancto, Dei gratia est.

Diese Stelle konnte wohl so verstanden werden, daß die menschliche Selbstbestimmung, das mihi videtur, nur etwas scheinbar Freies sei, eigentlich begründet in der Bestimmung durch den göttlichen Alles bestimmenden Willen.

Roch stårker tritt dieses hervor in den Worten des Ambrofius in demfelben Werk: "Gott ruft diejenigen, welche er bessen würdigt, er macht fromm wen er will" 1). Wenn wir diese Stellen nun so verstehn, daß eine den Wil-Ien des Menschen mit unwiderstehlicher Nothwendigkeit bestimmende Gnade hier angenommen werde; so mußten wir, da diefe Annahme mit den erwähnten Behauptungen des Ambrofius in Wiberspruch ficht, einander widerstreitende Elemente der Glaubensansicht bei ihm gelten laffen, wie sich solche Erscheinungen zuweilen zeigen, auf dem Uebergang von einer Entwickelungsstufe zur andren, und wie dies um so eber geschehn konnte bei einem Manne, der kein origineller spstematischer Dogmatiker war, sondern mehr nach dem augenblicklichen Drange des Gefühls redete. Aber in jenen Stellen liegt doch, wenn gleich das Freie der gottlichen Ermählung und das Schaffende der Gnade besonders hervorgehoben wird, feine nothwendige Ausschließung der bedingenden eigenthumlichen Empfänglichkeit — und fo ließe fich diese Behauptung des Umbrosius mit den fruber angeführten wohl in Uebereinstimmung bringen 2). An einer

<sup>1)</sup> In Lucam VII. §. 27. Deus quos dignat, vocat, quos vult, religiosos facit.

<sup>2)</sup> Augustin führt in seinem Werke "de dono perseverantiae" biese beide Stellen bes Ambrosius als Zeugnisse für die Lehre von der Alles mürkenden Gnade an. Es mag wohl sein, daß die Lehrweise des Ambrosius nicht ohne Einfluß auf ihn war;

andren Stelle wenigstens setzt er ausdrücklich bie Prabestisnation durch bie Prascieng bedingt 1).

So war nun zwar, wenn wir uns das Verhältniß des Ambrosius zu den orientalischen Kirchenlehrern den, bas Hervortreten der Gegensätze in der Vehandlungs, weise dieser Lehren schon vorbereitet; doch hatten sich die abweichenden Richtungen noch keineswegs zu einer einander gegenseitig ausschließenden Schärfe entwickelt. Dies geschah zuerst durch Pelagius und Augustinus.

Pelagius war ein Monch aus Britannien 2), Beis des sowohl sein Bildungsgang grade in Britannien als im Monchsthum ist wichtig für seine dogmatische Entwickelung. Da die britische Kirche von der orientalischen abstammte, so fand wahrscheinlich noch immer mannichkache Verbindung zwischen beiden statt. Pelagius beschäftigte sich viel mit den orientalischen Kirchenlehrern, und die Art, wie er

aber gewiß wurde er durch diefelbe nicht zur absoluten Prädesstinationslehre hingeführt, denn diese entwickelte sich ja erst später bei ihm, und überhaupt darf man bei einem Mann von diessem Geiste fremden Einfluß nicht zu hoch anschlagen.

<sup>1)</sup> De fide l. V. §. 83.

<sup>2)</sup> Er führte den Veinamen Pelagius Brito jum Unterschiede von einem Andren des Namens, s. Augustin ep. 186. ad Paulinum, und auch die übereinstimmenden Nachrichten des Marius Merscator, Prosper, Orosius geben ihm dies Vatersand, und daß ihn Hieronymus praesat. commentar. in Jeremiam Scotorum pultidus praegravatum nennt, kann nichts dagegen ausmachen, da man die nördlichen Vritten und die Scoten nicht immer so genau unterschied. Sein Name könnte auch Merkmal seines Vatersandes sein, wenn auch die englische Sage, daß er den vatersändischen Namen Morgan gehabt, nicht gegründet wäre.

in diesen die christliche Anthropologie dargestellt fand, schloß fich an seine eigenthumliche innere Lebensentwickelung besonders an. Ein ernstes sittliches Streben hatte ihn von Anfang an beseelt 1), seine sittliche Entwickelung war rubig fortgegangen, nicht erst aus einer großen Krisis des innern Lebens, nicht durch einen heftigen Rampf hindurch gelangte er jum Glauben ober zur Gelbstentscheidung fur ein gottgeweihtes Leben, sondern ohne daß er fich eines Gegenfages bewußt wurde, wurtte das Chriftenthum auf feine sittliche Entwickelung ein. Er hatte nicht mit einer wilben, feurigen Naturfraft, nicht mit besonders vorherrschenben Begierden und leidenschaften zu kampfen 2). Er wurde auch in feine solche Sturme des außern Lebens hineingeworfen, in welchen er zu besonderem Rampf mit sich selbst hatte aufgefordert werden konnen, benn er fuhrte ein stilles leben in Studien und in der Monchsascetik. Wenn, wie wir schon oben bemerkten, unter den Monchen in der einen Urt menschlicher Naturen das Streben nach sittlichen Idealen, nach welden fie ihr inneres Leben zu bilden suchten, tiefere Gelbftbetrachtung und Selbsterkenntniß anregte, wenn sie, ergriffen von

<sup>1)</sup> Augustin, der eifrige, aber wahrheitsliebende Gegner des Pelagius, ist sicher der glaubwürdigste Zeuge dafür, daß Pelagius durch strenges Leben als Mönch allgemeine Verehrung sich erworden hatte. Er sagt von ihm de peccatorum meritis et remissione l. III. c. 3. istum, sicut eum qui noverunt, loquantur, bonum ac praedicandum virum. — Ille tam egregie Christianus, und derselbe schreibt von ihm ep. 186.: non solum dileximus, verum etiam diligimus eum.

<sup>2)</sup> Für diese Schilderung können wir freilich keine geschichtlichen Zeugnisse anführen, da uns von dem Leben des Mannes so wes nig bekannt ist; aber aus seinen Lehren und Schriften nehmen wir uns dies Bild von ihm.

bem Gefühl des Gegensates, zwischen der Erscheinung ihres innern Lebens und jenen fie begeisternden Idealen, bei dem in Christo geoffenbarten Gott die Aufhebung Diefes Gegenfates und die Befriedigung des tief gefühlten Bedurfniffes suchten; so wurden dagegen Undre durch die Unschauung dies fer Ideale, welche ihnen das sittliche Wesen ihrer eigenen Ratur darzustellen schien, durch erfolgreiche ascetische Unstrengung, durch das Bewußtsein einer über die Sinnlichkeit siegreichen Willensfraft nur zu eigenem sittlichen Rraftgefühl und sittlichem Gelbstvertrauen hingeführt. Borherr, schend wurde leicht in ihren Seelen der Gedanke, wie weit es der Mensch bringen konne durch selbstthatige Entwicke lung der in seiner sittlichen Natur liegenden Reime des Guten, durch die Schwungkraft des Willens, durch Selbst beherrschung. Leicht geschah es auch, daß im Monchsthum über der außerlichen Uscetik, über der Beherrschung finnlicher Triebe das mahre Wefen der inneren Beiligung, der in der Liebe wurzelnden Gefinnung vergeffen wurde, daß man über den einzelnen außerlichen Ausbrüchen des Bofen, defe sen verborgene Grundquelle ju berücksichtigen unterließ und so fehlte gegen das Wort des herrn Matth. 12, 29. So konnte man glauben, durch menschliche Rraftanstrengung große außere Resultate bervorgebracht zu haben, und das Grundübel war doch darum nichts weniger als ge-Von dem Pelagius fann man bas lette allerbeilt. dings nicht in ganzem Umfang sagen. Bielmehr zeigt sich in diefer hinficht bei ihm hier der beffere sittliche Geift bes Monchsthums. Sein Brief an die Demetrias 1),

<sup>1)</sup> Geschrieben im 3. 415, ba er sich in Valästina befand, mit

eine Jungfrau, welche sich als Nonne hatte einweihen laffen, zeugt davon, wie wichtig es ihm war, vor den Berirrungen des in einer, wenn auch sich selbst unbewußten Beuchelei befangenen ascetischen Geistes, der unter der Larve ber Demuth geistlichen hochmuth verbarg, zu warnen, zu warnen vor einer Nichtung, welche, indem fie einzelnes Schlechte befampfte, andrem sich defto ungefiorter glaubte überlaffen zu konnen 1). Er wußte wohl von der Scheins demuth, welche den geistlichen Hochmuth deckt, die von Chriffus gelehrte mahre Demuth zu unterscheiden. Mit Recht fagt er von seinen Zeitgenossen in dieser Sinsicht: Viele folgen dem Schatten dieser Tugend, wenige ihrem mahren Besen, und er entwirft sodann von der Scheinheis ligkeit jener die Demuth zur Schau Tragenden eine gewiß aus dem Leben gegriffene Schilderung: Es ift febr leicht, ein armseliges Rleid zu tragen, auf eine demuthige Weise zu grußen, durch niedergesenktes haupt und niedergesenkte Augen die Demuth und Sanftmuth zur Schau zu tragen, mit leiser, taum vernehmlicher Stimme die Worte nur halb boren zu laffen, häufig zu seufzen und bei jedem Worte sich einen Gunder und einen Elenden gu nennen 2). Und wenn

Rücklicht auf die Streitfragen, welche damals verhandelt wurs ben, obgleich nicht mit ausdrücklicher Erwähnung derselben.

<sup>1)</sup> S. 3. D. p. 67. ed. Semler. Nos (proh pudor) quadam dilectione peccati cum in quibusdam ostendimus quandam vim naturae nostrae, in aliis omnino torpescimus. p. 69. Daß abstinentia und jejunium bei Manchen nichte andres sei als umbracula vitiorum. p. 74. von der Demuth: Praecipue tamen sictam humilitatem sugiens illam sectare quae vera est, quam Christus docuit humilitatem, in qua non sit superbia inclusa.

<sup>2)</sup> Perfacile est enim, aliquam vestem habere contemptam, salu-

nun das Bewußtsein der Sundhaftigkeit, welches ein wes sentliches Element des christlichen Bewußtseins ist, ihm haufig in diesem Heuchelschein und in dieser lügenhaften Carrikatur entgegentrat; so läßt es sich erklären, wie er durch den Ueberdruß daran verleitet werden konnte, auch die zum Grunde liegende tiese Wahrheit zu verkennen.

Aber doch mar Pelagius nicht frei von den Verir, rungen der Monchsmoral, durch welche die Sittenlehre aus ihrem inneren Zusammenhang mit der Glaubenslehre enthoben wurde. Befangen war er in der herrschenden Unsicht des Monchsthums, daß es der Mensch in der christ. lichen Vollkommenheit noch weiter bringen konne, als es bas Sefet verlange, burch die Ausübung ber fogenannten consilia evangelica, jene Theorie, durch welche ein falscher Segensat zwischen dem Weltlichen und Seiftlichen eingeführt, die Unforderung bes heiligen driftlichen Ideals an Die gange Lebensbildung unter allen Verhaltniffen verkannt und herabgestimmt und dagegen die Ueberschätzung der sitte lichen Rraft als einer bloß menschlichen veranlaßt wurde 1). Das redliche sittliche Streben war dem Pelagius die Hauptsache, das praktische Christenthum als Darlegung der in den Geboten und Rathschlägen Christi enthaltenen sitts lichen Ideale; aber nicht in dem Zusammenhang mit dem Grundwefen der gangen Lehre des Evangeliums aufgefaßt.

**G0** 

tare submissius, inclinato in terram capite oculisque dijectis humilitatem ac mansueludinem polliceri, lenta voce tenuique sermones infringere, suspirare crebrius et ad omne verbum peccatorem et miserum se clamare.

<sup>1)</sup> S. ep. ad Demetriad. c. M. Supra legem facere amore perfectionis supra mandata conscendere.

So viel wir ihn aus seinen Schriften kennen, war eine klare verständige Richtung neben der ernsten sittlichen vielzmehr bei ihm vorherrschend als jene, welche in die Tiesen des Gemuths und des Geistes einzutauchen und das Verzborgene an's Licht zu fördern sich gedrungen fühlt. Wo ein anderer Geist Rathsel fand, konnte ihm Alles leicht erzflärlich erscheinen.

Dabei muß man den Segensat wohl berucksichtigen, in welchem sich von der bemerkten Richtung aus das Spstem der Glaubenslehre des Pelagius entwickelte. dogmatische und systematische Seist war gewiß bei ihm nicht so vorherrschend, daß sich von innen heraus ohne einen ans regenden Gegensat von außen ber, gegen das, was ihm praktisch nachtheilig erschien, eine eigenthumliche Glaubenslehre bei ihm hatte bilden konnen. Rur sein vorherrschend sitt liches Interesse konnte ihn, wo er es durch eine gewisse bogmatische Richtung gefährdet zu sehn glaubte, nothigen, zur Verwahrung und Vertheidigung deffelben sich auch auf dogmatische Untersuchungen und Bestimmungen einzulaffen. Run fam er mit folchen Leuten in Beruhrung, welche den in dieser Zeit viel verbreiteten falschen Begriff vom Glauben hatten, als einem Furmahrhalten gewiffer angelernter Glaubensfate ohne Ginfluß auf das innere Leben, welche meinten bei einem solchen Glauben und der außerlichen Gemeinschaft mit der Kirche der Seligkeit schon gewiß zu fein, wenn gleich fie von aller Beiligung bes Lebens fern blieben 1). Oder solche, welche etwa genug gethan zu ba-

II.

<sup>1)</sup> Wenn sie auch ihre Sünden in dem ignis purgatorius vorher abbugen mußten, so meinten sie doch dies vor allen Nichtchris

ben meinten, wenn sie sich der auffallendsten Ausbrüche der Begierden und Leidenschaften enthielten, im Uebrigen sich entschuldigten mit der Verderbniß und Schwäche der menschlichen Natur, welche nicht im Stande sei die göttlichen Gebote in ihrer Strenge zu erfüllen 1). Pelagius stellte nun dem todten Glauben dieser Leute die Anforderungen des im Gewissen sich offenbarenden Sittengesetzes und die noch höheren Anforderungen des durch das Evangelium geoffenbarten Sittengesetzes entgegen. Wenn gleich er aber mit treuer Gewissenhaftigkeit alle sittliche Vorschriften, welche er in den auch buchstäblich verstandenen Aussprüchen Christi 2) zu sinden glaubte, in seine christliche Sittenlehre aufnahm, so war es doch nicht mehr die eigenthümlich christliche Sittenlehre, da diese nicht ein dem Glauben coordinirtes, sondern ein aus demselben hervorgehendes und darin begründern ein aus demselben hervorgehendes und darin begründern ein aus demselben hervorgehendes und darin begründen

sten voraus zu haben. S. Band II. S. 213. Daher der Eiser, mit welchem Pelagius denen, die Solches behaupteten, die Stüße zu nehmen suchte, welche sie in der Stelle I Evrinth. 3, 13. für ihre Meinung zu sinden meinten, vergl. s. Commentar zu dieser Stelle. Non hie (ut quidam putant), in igne flammae arsura sunt opera; sed homines, qui ita operati sunt, ut mereantur incendio deputari. Er versicht die Stelle von den Lehrern allein und sest dann hinzu, woraus man den ihn auszeichnenden sittlichen Eiser erkennt: Quod si ille nonnisi per ignem salvus erit, qui justus de proprio est, quia negligenter aedisicavit discipulos, quid de illis siet, qui et sermone non aedisicant et insuper scandalizant exemplo?

Ep. ad Demetriad. c. 3. Qui vitam suam emendare nolunt, videntur emendare velle naturam. c. 19. Dicimus: durum est, arduum est, non possumus, homines sumus, fragili carne circumdati.

<sup>2)</sup> Wie in dem Berbot des Eides. S. ep. ad Demetriad. c. 22. ep. Hilar. ad Augustin. 156.

betes Gesch bes Lebens giebt. Er hingegen stellte eine gebietende todte Sittenlehre, von welcher dasselbe gist, was Paulus von dem Gesch sagt, einer todten Glaubenslehre entgegen, einer solchen, welche keinen andren Begriff vom Glauben kannte, als den von dem Apostel Jakobus bekämpsten.

Diefer Gegenfatz war freilich auch kein gang neuer, sondern zumal in der orientalischen Kirche langst vorhanben 1), und überhaupt war ja ber achte paulinische Begriff vom Glauben, und so auch der achte paulinische Begriff vom Berhaltniffe des Lebens zum Glauben langst verdunkelt worben 2). Um nun die Menschen zur Erfullung dieser ihnen dargestellten Gebote anzutreiben und fie aus ihrer sittlichen Tragbeit ju wecken, in diefer hinficht glaubte Delagius nichts Zweckmäßigeres thun zu konnen, als wenn er das Nichtige jener Entschuldigungsgrunde in der naturlichen menschlichen Verderbnig und Schwäche nachwies, wenn er zeigte, welche Rraft zum Guten in ber menschlichen Ratur liege, wie alles Bose nur von dem freien Willen des Menschen herruhre, wie er sich mit keiner ihn gum Bofen fortreißenden Macht entschuldigen konne, wie es immer auf gleiche Weise in seiner Gewalt flebe, entweder das Bose oder das Gute zu thun. Und deshalb berief er fich auf das, was selbst Beiden durch sittliche Unstrengungen durchgesett hatten. Wie viel mehr vermoge also nun, schloß er, die durch das Chriftenthum mit so manchen neuen Sulfs. mitteln zum Suten ausgeruftete, die erlosete, erneute mensch

<sup>1)</sup> S. S. II. S. 742.

<sup>2)</sup> S. B. I. S. 1979.

liche Natur? Aber freilich sprach er dann doch mehr und ins niger, nachdrücklicher von den sittlichen Kräften, mit welchen der Schöpfer die menschliche Natur begabt, als von dem was der Mensch durch die Snade geworden. Wir wollen keineswegs sagen, daß es ihm mit dem letztern kein Ernst war, daß er sich hier bloß aus Heuchelei an die Kirchenlehre angeschlossen. Er nahm gewiß mit Aufrichtigkeit Alles das, was er in der heiligen Schrift und in der Kirz chenlehre fand, in seine Ueberzeugung auf; aber nur sand Alles dies in den religiös sittlichen Ideen, welche sich von selbst bei ihm gebildet hatten, keinen lebendigen organischen

Und dazu kam noch, daß er von dieser Seite gleiche falls zu einem Gegensaße hingetrieben wurde, denn er sah die Lehren von der Gnade und von der Prädestination ausstreten in einer solchen Form, in welcher sie ihm die Lehre vom freien Willen gradehin umzustürzen und so der sittlischen Trägheit eine neue Stüße zu geben schlenen.

Der Reprasentant der zweiten Richtung des dogmatisschen Seistes, welcher im Rampf mit dem Pelagius auftrat, war Augustinus, er unterschied sich durch seine innere und außere Lebensentwickelung, durch den Sang seiner theologischen Bildung, wie durch die ganze eigenthumliche Art seines Seistes durchaus von dem Pelagius. Augusstin konnte ja erst nach langen 1) und heftigen Kämpfen mit einer seurigen, aber in wildem Kraftgefühl dem Sottslichen widerstrebenden Natur zum innern Frieden gelangen. Viele Jahre seines Lebens hin und her gerissen zwischen

<sup>1)</sup> S. B. II. Abth. I. S. 219. 434. und II. S. 756.

ben Ibeglen, welche die Sehnsucht feines Beistes anzogen, und zwischen ben Begierden und Leidenschaften, welche ihn in den Luften der Welt gefangen hielten, erfuhr er in sich selbst was der Rampf des Geistes und des Fleisches Mus feiner eigenen inneren Erfahrung lernte er bie ist. Grundideen der driftlichen, insbesondre der paulinischen Unthropologie verstehn und mit dem Studium des Paulus beschäftigte er sich ja auch besonders, als jene große Erisis in seinem Innern sich entwickelte. Wie er in seinem eignen Leben die beiden großen Abschnitte fand: die bei aller Rraftanstrengung ohnmåchtige, vergeblich nach Beiligung ftrebende Natur und die dem Glauben untergeordnete, durch Die Rraft der Erlosung über das Bose fiegreiche Ratur, fo fand er dieselben hauptabschnitte in der Entwickelung der menschlichen Natur im Gangen wieder. Der Gegensat zwis schen dem, was aus der fich selbst überlaffenen, von Gott entfremdeten Natur und bem, was aus dem durch die Erlosung und die Wiedergeburt der Menschheit mitgetheilten neuen gottlichen Lebensprincip hervorgeht, diefer Gegenfat, ben er aus seiner eigenen inneren Erfahrung kennen gelernt hatte, wurde von seinem Leben aus der Mittelpunkt seiner Wie bem Augustin der Gegensat des Glaubenslehre. Guten und bes Bosen in der menschlichen Ratur von Unfang an entgegentrat, mußte ihm die Krage als die schwierigste auffallen: Woher in der menschlichen Natur, welche sich von dem Suten angezogen fühlt, welche sich desselben als ihres ursprünglichen Wesens bewußt wird, woher in ihr das Bofe? Diese Frage beschäftigte ihn, sobald sein Denken über hohere Gegenstände erwachte. Die Beschäftis gung mit biefer Frage führte ihn zum Manichaismus, und

an ihr entwickelte fich feine Lossagung vom Manichaismus. Rur Delagius hingegen fonnte bies feine schwierige Frage fein. So naturlich schien ihm das Bose hervorzugehn aus dem Uebergewicht der Sinnlichkeit über die Vernunft, das Bose nothwendig der sittlichen Freiheit, ohne welche keine Tugend fatt finden tonne, jur Geite zu gehn. Pelagius ging überall mehr von der Empirie der Erscheinung, Aus austin von der Anschauung der Idee aus. Die Tiefe bes Gefühls, ber Betrachtung, der Spekulation, welche den Augustin auszeichnete, fehlte dem Pelagius, und daber mußte auch schon von dieser Seite ihr ganzes christliches Denken eine andre Richtung nehmen. Das System des Pelagius bilbete fich aus verschiedenartigen Elementen, gewiffen allgemeinen sittlichen Begriffen, welche er theils aus dem flassischen Alterthum empfangen, theils aus dem Christenthum sich angeeignet hatte, ohne daß doch beide Urten ethischer Begriffe in ihrer Eigenthumlichkeit scharf von einander gesondert wurden, den Resultaten einer gewissen beschränkten Verstandesphilosophie, wie sie aus oberflächlie cher Weltbetrachtung bei Menschen von weniger spekulatis vem Geiste sich immer leicht bildet, und den aus der Bie bel und der Kirchenlehre entnommenen einzelnen Elementen ber Glaubenslehre, welche zu dem übrigen Stoffe feines Denkens nicht immer gut paften. Je weniger bas fpetulative, spstematische und dogmatische Element bei dem Delagius vorherrschte, besto weniger brauchte er sich flar bewußt zu werden, wohin die Principien, von denen er ausging und die er nur so weit entwickelte, als es fur fein praktisches Bedürfniß erfordert wurde, ihn mit Confequenz angewandt fuhren mußten. hingegen Augustinus hatte

vermöge seiner eigenthumlichen Geistesart das vorherrschende Streben nach spstematischer Einheit und Consequenz wie im Leben so auch im Denken. Er konnte hier keinen Gegensatz unaufgelost stehn lassen, er fühlte sich gedrungen, die Folzgerungen aus dem einmal aufgefaßten Princip immer vollzständiger zu entwickeln, und er scheute sich nicht vor den Folgerungen, welche mit dem Princip nothwendig gesetzt waren.

Man muß nun aber in der dogmatischen Entwickes lung Augustins verschiedene Epochen und Perioden untersscheiden, von welchen aus und durch welche hindurch er erst zu der letzten consequenten Ausbildung der dogmatischen Principien, die aus jener großen Erists seines inneren Lesbens hervorgegangen waren, gelangte.

Die erste Periode umfaßt die Werke, welche er nach feiner Taufe bis in den erften Jahren seiner Berwaltung des Presbyteramtes schrieb, bis etwa zu dem Jahre Seine Werfe de moribus ecclesiae catholicae 394. et Manichaeorum, de vera religione und de libero In diefer Periode seines Lebens verband sich arbitrio. bei ihm die driftliche Erfahrung von der Hulfs und Erlosungsbedurftigkeit des seiner moralischen lebel sich bewußt gewordenen Menschen, das Bewuftsein, daß die durch die Erlofung wieder hergestellte Gemeinschaft des Menschen mit Gott, die Gnade Quelle alles wahrhaft Guten fei mit der aus dem Platonismus ihm gewordenen Idee von dem Verhaltniß alles Guten zu dem Urguten, alles Seins zu dem hochsten und absoluten Sein. Das Princip der Gnade und ber Resignation an Gott als ben Urquell alles Guten war das Gemeinsame zwischen dieser ersten Periode und allen

nachfolgenden Perioden feiner dogmatischen Entwickelung, ber Grund von dem Alles bei ihm ausging und von dem aus er mit immer mehr entschiedener Confequeng fein Enstem bildete. Aber neben diefer Richtung maren damals noch andre Richtungen bei ibm, die zum Theil spaterbin durch das gangliche und einseitige Vorherrschen jener Grundrichtung zurückgedrängt wurden. Mit Unrecht ift Augus fting anthropologische Unschauung aus bem Ginflusse bes Manichaismus abgeleitet worden. Geine Lehre von dem fittlichen Verberben ber menschlichen Natur war etwas gang Undres als der naturphilosophische Dualismus des Mani, fie ging nicht aus einer Vermischung bes Sittlichen mit der Raturanschauung, wie bei Mani, sondern aus einer reinen Thatsache des sittlichen Bewußtseins hervor; vielmehr fann man fagen, daß jenes in feinem tiefen Gemuth fruhzeitig erwachte Bewußtsein von dem nicht zu vermittelnden Gegensatz zwischen dem Guten und dem Bofen ihn, indem er auf spekulative Beise diesen Gegensatz fich zu erklaren suchte, dem Manichaismus zuführte, daß aber die immer mehr bei ihm sich bervordrängende sittliche Auffassung dies fes Gegensages ihn von dem Manichaismus wieder abführte. Ferner entwickelte sich von dem Platonismus aus grade im Gegensate gegen ben Manichaismus seine Theo. rie, daß das Bofe nicht, wie der Manichaismus lehrt, ein fur sich bestehendes Dasein habe; sondern daß wie alles Dafein, alles mahre Sein herrubre von dem bochften, dem Abfoluten und in demfelben begrundet fei, fo das Bofe eben nichts andres sei als subjektive Abweichung des geschaffenen Sein von dem Gefet des hochften und allein mahren Sein, bas an und fur fich Nichtige, nicht Seiende, das un or.

welches aber doch, sobald es würkend hervortrete, dem Sezsetz des höchsten Sein sich unterwersen müsse 1), und an diesem Punkte hielt August in immer sest. Dieses konnte er auch wohl mit seiner spätern absoluten Prädestinationszlehre in Einklang bringen. Hingegen verband er damit in dieser Periode ein andres Princip, durch welches sich diese frühere Periode von der spätern wesentlich unterscheidet.

Wichtig war ihm in dieser Periode der Grundsatz, daß jene subjektive Abweichung vom höchsten Sute aus keiner Naturnochwendigkeit erklärt, sondern nur aus dem freien Willen abgeleitet werden könne, und daß der sich selbst bestimmende freie Wille immer der Grund dieser Abweichung bleibe, daß die Ursache des verschiedenen Verhältnisses der Menschen zum höchsten Sute immer nur in der verschiedenen, aus nichts Andrem zu erklärenden Nichtung ihres freien Willens ihren Grund habe. Die Festhaltung des freien Willens im Gegensatz der Naturnothwendigkeit war ihm in dieser ersten Periode besonders wichtig. Allerdings hielt er dies gewissermaßen in der Theorie auch späterhin fest; aber nur durch, dialektische Selbstäuschung konnte er dies noch mit den Resultaten seines spätern Systems in Beziehung auf das Praktische vereinigen.

Die Principien des Augustinus, wie sie sich auf dies sem Standpunkt ergeben, waren folgende. In dem Zusstande, in welchem der Mensch sich jetzt befindet, sieht es nicht in seiner Gewalt, gut zu sein, weil er entweder nicht erkennt, was er seiner Bestimmung nach sein sollte, oder

<sup>1)</sup> Ein desectus ab ordine, der boch dem summus ordo bienen muffe, s. insbesondre die Biicher de ordine.

wenn er es erfennt, er feiner erfannten Bestimmung acmaß zu leben nicht vermag. Die Unfunde des Guten und Die Schwierigfeit im Guten, bas find die moralischen Uebel ber menschlichen Natur, und dies wurde streiten mit der Gerechtigkeit Gottes, wenn es nicht gerechte Strafe ware. Die Cunde straft sich burch sich felbft, so baß, da ber Mensch die Erkenntniß des Guten hatte und sie nicht an mandte, er dadurch die Erfenninig des Guten verlor, und da er mit dem Vermögen zum Guten das Gute nicht that, er badurch bas Bermogen jum Guten selbst verlor. Riel ihm nun die Frage auf: wie lagt fich dies bei Allen in ihrer sittlichen Natur gegebene hinderniß des Guten mit Gottes gerechtem Gericht vereinigen? so antwortete er: mit Recht murde man flagen, wenn noch fein Mensch über die Gewalt des Irrthums und der Begierde gestiegt hatte; aber nun sind dagegen den Menschen die Mittel gegeben, durch welche sie den Sieg erlangen konnen. Ueberall gegenwartig ist der Gott, welcher auf mannichfache Weise durch die ihm dienenden Geschöpfe den von ihm abgekehrten Menschen ruft, den Glaubenden belehrt, den sich Anstrengenden unterstützt. Nicht die unverschuldete Unwissenheit wird dem Menschen zur Schuld angerechnet, sondern dies, daß er nicht nach Erkenntniß strebt; nicht seine moralischen Mangel gereichen ihm zur Schuld, sondern zur Schuld gereicht ihm die Vernachlässigung der dargebotenen Beilmittel. Auaust in setzte also bier die Burfungen der Snade, ohne welche der Mensch von seinen sittlichen Uebeln nicht befreit werden konne, überall bedingt durch die subjektive Richtung bes freien Willens.

In einer um das Jahr 394 verfaßten Schrift: "Er

flarung schwieriger Stellen des Briefes an die Romer" 1), gab ihm die Erklarung ber ichwierigen Stellen im neunten Capitel, welche in spatcer Zeit besonders fur die absolute Pradeffinationelehre von ihm benutt murden, Belegenheit ben Busammenhang feiner Ideen über Diese Gegenftande genauer zu entwickeln. Er geht von tem Grundfaß aus: Alle Menschen befinden fich in einem Zustande der Entfrem, dung von Gott, in welchem sie nichts wahrhaft Gutes zu Die Liebe zu Gott ist die Quelle pollbringen vermögen. alles mabrhaft Guten, und zu diefer fann der Mensch nur burch die Mittheilung bes beiligen Geiftes gelangen. Da er nun por dieser Erneuerung feines inneren Lebens durch den heiligen Geift nichts Gutes vollbringen fann, fo fann er also auch durch keine Urt guter Werke die Gnade, durch die er von feinen moralischen Uebeln geheilt wird, verdienen, die Snade geht allem Berdienft voran. Aber darum findet doch bei Gott feine Willtur fatt, wenn er die Gnade, burch welche die Menschen die Seligkeit erlangen, den Ginen ertheilt, den Undren nicht. Die Menschen erlangen Diefelbe durch den Glauben, und der Glaube ift gang bas Werk des Menschen 2). In der Stelle von der Erwählung Jakobs und der Verwerfung Efaus glaubte er baher nur den Gegensatz gegen eine burch die guten Werke, nicht aber gegen eine durch den Glauben bedingte Ermahlung zu finden 3). Der Apostel Paulus sage: Gott

<sup>1)</sup> Explicatio propositionum quarundam de epistola ad Romanos.

<sup>2) §. 60.</sup> Quod credimus, nostrum est. Quod autem bonum operamur, illius, qui credentibus in se dat Spiritum sanctum

<sup>3)</sup> Non quidem Deus elegit opera, quae ipse largitur, cum dat

wurft Alles in Allem, keineswegs aber: Gott glaubt Alles in Allem. Die Verhärtung Pharaos erklärt er für eine verschuldete, die Strafe des vorhergegangenen Unglaubens, wodurch das Bose sich selbst strafte.

In Diefer Lehrweise des Augustinus war nun aber boch Manches, was bei fortgesetzter Prufung seines christlichen Bewußtseins, bei fortgesetztem Studium der heiligen Schrift einem Mann von folchem nach Consequeng und Einbeit strebenden Geiste, wie er war, sich als unhaltbar bewähren mußte. Denn wie er das Wesen und die Burde des Glaubens immer hoher schaken lernte, wie die ursprüng. lich 1) einseitig von ihm aufgefaßte Idee von dem Glauben als einem Autoritätsglauben sich immer mehr zur Idee von einem lebendigen Glauben bei ihm verklarte; fo mußte es ihm auch flar werden, daß ber Glaube schon einen Eintritt des gottlichen Lebens in das menschliche Gemuth voraussetz, daß schon bier Gottliches und Menschliches einanber beruhre, und fich beibes im Berhaltniffe zu einander nicht so abgränzen laffe. Dies nun aber mahrnehmend konnte er leicht in das andre Extrem verfallen, den Glauben, wie Muce, nur auf die gottliche Thatigkeit guruckzuführen, die menschliche sich selbst bestimmende Thatigkeit gang guruckzubrangen. Dazu kam, daß die Theodicee, welche er fruherhin von dem Standpunkt einer durch die Prafcieng bedings ten 2) Pradestination versucht hatte, in hinsicht auf die

Spiritum sanctum, ut per caritatem bona operemur; sed tamen elegit fidem.

<sup>1)</sup> S. B. II. Abth. I. S. 434. 435.

<sup>2)</sup> Daß nämlich Gottes Erwählung der Einzelnen und Berufung der Bölfer bedingt sei durch seine Präscienz von der Art, wie

Berusung der Bölker und die Erwählung der Einzelnen und die darauf gegründete Erklärung der Schwierigkeiten des Rösmerbriefes seinem scharfsinnigen Seiste nicht genügen konnte. Einem solchen mußte es mehr zusagen, den Knoten, der sich durch keine menschliche Erklärung lösen ließ, zu zershauen.

So zeigt es sich in der That, daß Augustin in einem Zeitraum von drei bis vier Jahren von jenem bemerkten Punkte aus seine Denkweise über diese Gegenstände veränsdert hatte, indem er erkannte, daß sich auf jene Weise das Göttliche und das Menschliche nicht von einander sondern lasse, daß schon in dem Glauben ein göttliches Element enthalten sei. Als er im Jahr 397 sein an den Bischof Simplicianus von Mailand gerichtetes Buch zur Beantswortung verschiedener Fragen über den Brief an die Rösmer schrieb 1), entwickelte sich zuerst dieser Wendepunkt seiner dogmatischen Richtung 2). Er bekämpste hier selbst

sie sich gegen das Evangelium verhalten haben würden, wenn es ihnen verkündigt worden wäre. S. ep. 102. an den Deogratias: quibus omnino anuntiata non est (salus), non credituri praesciedantur. Doch als Augustin dies schrieb, im J. 408, hatte er die Prädestinationslehre längst ausgebildet, und es konnte ihm daher diese Antwort nicht mehr genügen, und er hatte schon von dem Standpunkt dieser Lehre aus eine andre Antwort im Hintergrunde, die er andeutete: "excepta illa altitudine sapientiae et scientiae Dei, udi sortassis aliud dikvinum consilium longe secretius latet."

<sup>1)</sup> De diversis quaestionibus ad Simplicianum libri duo.

<sup>2)</sup> Wie er dies selbst ausspricht de praedestinatione sanctorum, c. 20. in Beziehung auf die erwähnte Schrift: Plenius sapere coepi in mei episcopatus exordio, quando et initium sidei donum Dei esse cognovi et asserui.

die Theorie, welche er früherhin vertheidigt hatte, und man eikennt wohl in der Art, wie er die Unhaltbarkeit derselben zu zeigen sucht, daß er noch nicht lange zu dieser Einssicht gekommen und von dem ersten Eifer für die neuen Ausschlüsse, welche er gefunden zu haben glaubte, ergrifsen war.

Mit der Erklarung jener schwierigen Stellen im neun ten Capitel des Briefes an die Romer beschäftigt sich Auguftinus auch hier 1); aber feine fruhere Erflarungsmeife genügt ihm icht nicht mehr. Doch woher kam es, daß er jest diese Stellen nach dem Sinn erklarte, der fich al lerdings zuerst barbieten mußte, wenn man auf den briefe lichen Zusammenhang und Zweck feine Rücksicht nahm, sie gur Grundlage feines Spftems machte, obgleich er felbft früherhin diese Stellen erklart hatte, nach dem System, das er sich aus der Totallehre der Schrift gebildet ju haben glaubte? Gewiß war in seiner von seinem inneren Leben aus veränderten Denkweise die Ursache davon, daß diese Stellen jetzt einen andren Eindruck auf ihn machten als fruberhin. Es ift ihm jest flar, daß Paulus weder eine durch die Prafcieng vom Glauben, noch eine durch die Prafcieng von den aus dem Glauben hervorgehenden Werken bedingte Erwählung Gottes annimmt; denn Paulus legt ja den Nachdruck darauf, daß ehe sie geboren maren, che sie glauben fonnten, wie ehe fie etwas thun fonnten, Gottes Erwählung den Unterschied gemacht habe 2). Auch das

<sup>1)</sup> l. I. Quaest. II.

Si non de operibus, quae non erant in nondum natis, nec de fide, quia nec ipsa erat.

Berdienst bes Glaubens geht der Erbarmung Gottes nicht voran; sondern es sett dieselbe voraus, auch der Glaube gehört zu den Geschenken der gottlichen Gnade. Vaulus sett Rom. 9, 11. nicht etwa den Werken des Menschen ben Glauben entgegen als den Grund der Berufung, sonbern er fest die Berufung den Werken entgegen. Die Berufung Gottes ift also hier bie erfte Ursache. Der Glaube fest die Berufung voraus. Woher kommt es nun aber, daß die Berufung durch die Verkundigung des Evangeliums und durch die außeren Umstände, welche dieser den Weg bahnen, ju bem Ginen gelangt, ju bem Undren nicht, daß Dieselben Einwurkungen von außen her einen andren Eindruck auf die verschiedenen Menschen, ja einen verschiedenen Eindruck auf dieselben Menschen zu verschiedenen Zeiten machten? Der allniächtige allweise Gott konnte in Beziehung auf alle verschiedenen Zustände der Menschen die Mittel zur Einwurfung auf sie finden, welche mit innerer Nothwendigkeit auf fie Eindruck machen mußten, fo daß fie erweckt, angezogen, gerührt und erleuchtet folgen muß: ten, ohne eines Widerstandes gegen die auf ihren Willen einwürkende Snade sich bewußt zu werden 1). Man muß wohl sagen: das Wollen des Menschen ift nichts ohne das Erbarmen Gottes; aber keineswegs fann man fagen: bas Erbarmen Gottes und die Onade Gottes find nichts ohne den Willen des Menschen, denn Gott konnte Mittel finden, um jeden menschlichen Willen auf die grade für jeden geeignete Beife umzustimmen. Beffen er sich wurklich er-

<sup>1)</sup> Posset ita vocare, quomodo illis aptum esset, ut et moverentur et intelligerent et sequerentur.

barmt, wen er würklich erwählt, einen Solchen ruft er auf die Weise, wie es dazu geeignet ist, daß er dem Rusenden unwiderstehlich angezogen, wenn gleich mit Freiheit folge 1). Es genügt dem August in auch jest nicht mehr, die Verzhärtung und die daraus erfolgte Verwerfung des Einen im Segensaß gegen die Erwählung des Andren als ein von dem Einzelnen besonders verschuldetes Strafgericht zu erklären, denn Gottes Allmacht, meint er, könnte ja Mittel sinden, um auf jeden Grad der Verhärtung einzuwürken, und überall sindet sich dieselbe Unempfänglichkeit, die Gott durch seine Snade das Herz des Menschen bewegt.

Co fommt demnach Augustin zu dem Resultat: Mule Menschen befinden sich in gleichem Zustande der Berdammniß, die Ursache bavon, warum Gott die Einen nicht in das Verderben fturgt — was von der Beiligkeit und Liebe Gottes fern ift, aber aus bem Berderben, in welches sie alle durch die Schuld der ersten Gunde gefallen find nach Gottes gerechtem Gerichte, fie nicht errettet, der Undren aber sich aus freier Liebe erbarmt und sie durch feine Gnade zum ewigen Leben ruft, davon liegt die Urfache in einem uns verborgenen und unbegreiflichen Rathschluffe Gottes. Immer muffen wir nur dies fest halten, daß Gottes Gerechtigkeit nicht beeintrachtigt werden fann, wenn gleich ihr Walten das Mag unserer Erkenntnig übersteigt. Doch auch nach ber Unalogie menschlicher Verhaltnisse fann der feiner Ungerechtigfeit beschuldigt werden, wer wie er will, den Einen ihre Schuld erläßt, von Andren fie eintreibt.

<sup>1)</sup> Cujus autem miseretur, sic eum vocat, quomodo scit ei congruere, ut vocantem non respuat.

Augustins Pradestinationslehre nicht durch Gegensaß. 1215 treibt. Da, wie aus dem Gesagten hervorgeht, Augustin fein dogmatisches System von dieser Seite vollständig ausgebildet hatte, schon über ein Jahrzehend worher, che De. lagius durch feine Behauptungen offentlichen Streit erregte: fo erhellt daraus, daß der Gegensatz gegen den Pelagianismus darauf nicht einwurten fonnte. Mit mehrerem Recht fann man vielmehr fagen, daß Pelagius durch den Gegensatz gegen die augustinischen Principien von dem natürlichen Verderben des Menschen, von einer durch die Selbstbestimmung des freien Willens nicht bedingten Gnade und Vorherbestimmung zur Entwickelung seiner Lehre angeregt und veranlagt wurde. Diese ihm entgegentretenden Principien reizten ihn auch zuerst zum Widerspruch. MIS er im Unfang des fünften Jahrhunderts zu Rom sich aufhielt, und daselbst ein Bischof den Grundsatz, daß alles Gute von Gott fomme, aussprach mit den aus Augustins Bekenntniffchrift entlehnten Worten 1): "mein Gott, verleihe mir, was du mir gebietest, und gebiete mir, was du willst;" so fand Pelagius schon daran großen Unstoß, als ob der freie Wille dadurch gang geleugnet werde, obgleich boch nur dies darin lag, was auch unabhangig von der augustinischen Vorherbestimmungslehre angenommen werden fonnte, daß das Ibeal der Beiligkeit und die Rraft es zu realisiren nur aus derselben gottlichen Quelle herruhren fonnen.

Zu Rom verfaßte Pelagius seine Commentare über die paulinischen Briefe, in denen sich seine eigenthümliche dogmatische Richtung wohl zu erkennen giebt, und unter

<sup>1)</sup> Confess. l. X. c. 29.

denen besonders sein Commentar über den Brief an die Römer, wenn gleich Cassiodorus ihn zu reinigen suchte, doch noch immer die pelagianische Anthropologie durchblicken läßt. Damals aber machte die Sache kein weiteres Aufsehn, der öffentliche Ausbruch des Streits ging erst aus von einem andren Vertheidiger derselben Lehre.

Es war Colestius, den Pelagius als einen Ud. pokaten ju Rom kennen lernte; durch den Ginfluß deffelben wurde er wahrscheinlich von Eifer für ein ernsteres christliches Leben in ftrenger Beobachtung aller Gebote und Rath schläge Christi ergriffen, er vertauschte seinen Abvokatenstand mit dem Monchsthum, und er verfaßte eine paranetische driftliche Schrift in der Form von dreien an seine Eltern gerichteten Briefen, in welchen er mahrscheinlich von ber Veranderung seines Lebensplans Rechenschaft ablegte. Diefer Mann folgte nun auch ber ganzen eigenthumlichen prattisch dogmatischen Richtung dessen, der ihn zu einem ernsteren christlichen Leben erweckt hatte, und er suchte die Fertigkeit im dialektischen Streit, die er sich als Advokat angeeignet hatte, fur die Bertheidigung feines Lehrbegriffs gu benutzen 1). Pelagius war durch seine ganze Gemuthe,

<sup>1)</sup> Ueber das Vaterland dieses Mannes läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Daß er ein Irländer oder Schotte sei, hat man nicht auf sichre Weise aus einer räthschhaften Stelle des Hieronymus in der praesat, zu den: III. B. seines Commentars über den Jeremias geschlossen. Marius Mercator sagt von ihm in seinem Commonitorium adversus haeresin Pelagii et Coelestii: "Pelagio adhaesit Coelestius nobilis natu quidem et illius temporis auditorialis scholasticus." Augustin sagt de gestis Pelagii §. 61., daß desse Irrschre nicht von Geistlichen, sondern von quidusdam veluti monachis ausgegangen sei; hier meinte

art und durch sein höheres Alter zum Streiten wenig gezneigt, wo er nicht durch das Interesse für seine praktischen Grundsäße dazu genöthigt wurde. Er gab gern nach, auch wohl gegen seine Ueberzeugung, wo jene ihm allein wichtigen Grundsäße nicht gefährdet wurden. Aber Colestius in voller Mannskraft, als Advokat zum Polemiker gebildet, trat offner und rücksichtsloser zur Vertheidigung der mit jeznen praktischen Grundsäßen zusammenhängenden dogmatizschen Principien auf 1).

Im Jahre 411 begaben sich Pelagius und Cole:

er mahrscheinlich mit dem Delagins zugleich den Colestins. Er nennt fie mohl beshalb nicht rechte Monche, weil fie vielmehr nach der ältern freien Abcetenweise als nach der neuern Conobitenordnung lebten. Damit ift zu vergleichen, mas Gennadins faat in seinem Werke de viris illustribas c. 44., daß Eblefting als Jüngling, ebe er in die vela= gianische Lehre verfiel, jene im Text angeführten brei Briefe geschrieben habe, welche Gennadius sehr lobt, indem er die für uns wichtige Bemerkung macht: moralis siguidem in eis dictio nil vitii postmodum proditi; sed totum ad virtutis incitamentum tenuit. Die Richtung, welche er bier gulent bezeichnet, kann auch gang wohl die pelagianische sein; aber Bennadius, felbft Semipelagianer, war nicht scharfsichtig genug, um dies dem Praktischen zum Grunde liegende, aber nicht so flar hervortretende Velagianische ju bemerken. Daher meinte er nun, Colestius muffe diefe Schrift als Jungling vor feinem Uebertritt jum Pelagianismus verfaßt haben. Db die Angabe, daß er diesen Brief aus einem Moster geschrieben, richtig fei, fann auch in Frage ftehn.

<sup>1)</sup> Augustinus de peccato originali §. 13. nennt den Eblestius apertior, ten Pelagius occultior. Ob die Nachricht des Praedestinatus h. 88. richtig ist, daß Eblestius auch zuerst ein Werk gegen den Traducianismus geschrichen habe, ehe Pelagius in offner Polemik auftrat, fragt sich.

flius mit einander nach Carthago, wo fich ber erfte awar nur furge Beit aufhielt, Coleftius aber guruckblieb. Gein ascetischer Gifer und feine Gaben machten ihm Freunde. und er hatte den Muth sich um eine Pregbyterstelle in diefer Rirche zu bewerben; aber unterdeffen verbreiteten fich hier doch manche Geruchte von pelagianischen Irrlehren, welche ihm hier, wo die entgegengesetzte Richtung des dogmatischen Geistes am meiften vorherrichte, wo der Beift des Augustinus ben überwiegenoften Ginfluß hatte, am nachtheiligsten fein mußten 1). Der Diakonus Paulinus aus Mailand trat por einer im Jahre 412 zu Carthago versammelten Synode als Unflager gegen ihn auf. Sechs haretische Sate follte Co. lestius behauptet haben, welche sammtlich aus dem Einen Sate abgeleitet waren, daß Adams Gunde nur ihm felbst, nicht dem gangen Menschengeschlecht geschadet habe, woraus Die Folgerung sich ergab, daß also die Rinder noch in demselben Bustande zur Welt famen, in welchem Udam vor der Gunde

<sup>1)</sup> Pelagius, der zu Hippo den Augustin nicht anwesend getrossen, hatte ihm einen sehr ehrerbietigen Brief geschrieben.
Augustin antwortete ihm darauf mit wenigen freundlichen Zeilen, denen aber wohl schon ein Argwohn gegen die Lehre des Pelagius von der Gnade zum Grunde liegen konnte, wie Augustin würklich nachher, de gestis Pelagii, c. 26., aber damals vielleicht zu viel hineinlegend, die Worte deutete. Auf alle Fälle eine sehr seine Anspielung auf die Wichtigkeit der rechten Lehre von der Gnade. Er schreibt ihm nämlich: Retribuat tibi dominus bona, quidus semper sis bonus — ores pro me, quo talis a Domino siam, qualem me jam esse arbitraris. ep. 146.
Aber freilich konnte Augustin, dem nach der eigenthümlichen Stimmung seines Gemüths solche Ausdrucksweisen so geläusig waren, sich wohl so aussprechen, ohne grade eine besondre Beziehung im Sinne zu haben.

fich befunden. Aus biefen beiden Gaten waren andre gefolgert worden, welche Colestius wohl nicht alle in dieser Form behauptet hatte, sondern unter denen manche nur durch Consequenzmacherei ihm Schuld gegeben wurden. Er suchte ber gangen Sache die Wendung zu geben, daß der Streit eine bloß speculative Frage betreffe, das Befen ber Glaubenslehre gar nichts angehe. Denn es sei hier ja allein Die Rede von der Frage über die Fortpflanzung der Gund, haftiakeit 1), welche Frage aber genau zusammenhänge mit ber allgemeineren Frage von der Art, wie die Seelen fich fortpflanzten. Wie über die lette Frage, so auch über die erste fanden verschiedene Meinungen in der Kirche statt. Es sei darüber durch den firchlichen Lehrbegriff nichts entschie-Wegen seiner besonderen Unsicht von einem solchen ben. streitigen Segenstande konne alfo Reiner fur einen Brrleh. rer angesehn werden 2). Wenn er die Nothwendigkeit der (jest allgemein als apostolische Ueberlieferung anerkannten) Rindertaufe geleugnet hatte, so konnte ihn jene Beschuldis gung treffen. Nun aber behaupte auch er eine solche Nothwendigkeit, wenn gleich er fich uber den Grund derfelben nicht weiter erklärte. Doch mit diesen ausweichenden Untworten war man feineswegs gufrieden, und da er fich gur Berdammung der ihm Schuld gegebenen Behauptungen nicht verstehn wollte, wurde er von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen 3).

<sup>1)</sup> De traduce peccati.

<sup>2)</sup> Quaestionis res ista, non haeresis.

<sup>3)</sup> S. Marius Mercator. commonitorium super nomine Coelestii. Augustin. de peccato originis c. II.

Aber gunftiger waren fur die Sache bes Pelagius Die Umstände, unter benen in einer andren Gegend ber Streit erneuert wurde. Pelagius hatte sich namlich im Sahre 415 nach Palaffina begeben, und dadurch mußte ber Streit fich auch dahin verbreiten; benn gu Bethlehem lebte ja hieronnmus, welcher mit ber abendlandischen Rirche immee in enger Berbindung fand, und deffen theologisch polemisches Interesse immer leicht in Bewegung gesett wer den fonnte. Er stimmte in den Segensatz gegen die pela gianische Lehre von dem freien Willen und von der Unverborbenheit der menschlichen Ratur mit dem Augustinus überein, und burch den Zusammenhang, in welchem diese Streitigkeit mit einer andren, die ihn früherhin leidenschaft. lich beschäftigt hatte, ihm zu stehn schien, erhielt sie für ihn noch größeres Gewicht. Wir meinen den Zusammen hang mit den origenistischen Streitigkeiten. hieronymus war geneigt, die pelagianische Lehre vom freien Willen und von den sittlichen Rraften der menschlichen Ratur aus dem Einflusse bes Origenes und des ihm jest so verhaßten Rufinus abzuleiten und in dem Pelagius einen Schu ler des Rufinus zu fehn. Dazu fam, daß diefer fo leich: in seiner Personlichteit zu verlegende und solche Verlegungen fo schwer vergeffende Mann gehort hatte, daß Pelas gius feinen Commentar uber den Brief an die Ephefer und seine Briefe gegen den Jovinian -) von manchen Seiten angegriffen habe, und er war dadurch schon fehr gegen ihn gereigt 2). Zu dem Hieronymus mar damals

<sup>1)</sup> S. B. H. Abth. 2. S. 577. 578. 581. 590.

<sup>2)</sup> S. die bittren Sticheleien gegen Belagins, beffen perfon er

nach Bethlebem ein junger spanischer Geistlicher gekommen, Namens Naulus Drofius, ein Schuler, enthusiastischer und fnechtischer Unhanger Augustins. Er sollte fich unter der Leitung des hieronnmus weiter ausbilden, benfelben von diesen entstandenen Streitigkeiten genauer unterrichten und ihm manche sich barauf beziehende Fragen vorlegen. hieronymus trat zuerst als Schriftsteller gegen Pelas gius auf, ohne deffen Ramen gu nennen .). Aber Delas gius konnte in der orientalischen Rirche, zu der er in einem gang andren Verhaltniffe in hinficht feiner Glaubenslehre stand als zu der abendlandischen, viele Freunde finden 2). Un fo scharfe Untersuchungen und Bestimmungen über bas Verhaltniß bes freien Willens zur Snade war man ja in ber orientalischen Kirche überhaupt nicht gewöhnt. Auch war man hier keineswegs gesonnen, den Gegenfat zwischen Gnade und freiem Willen auf solche Weise hervorzuheben, wie es in der abendlandischen Kirche geschah. Manche Beharptungen des Augustinus murden bier vielen Unftog gege-Je weniger man bier mit den Streitfragen ben haben. der abendlåndischen Kirche bekannt war, und je weniger man dafür Interesse hatte, desto leichter konnte man durch die allgemeinen Erklarungen des Pelagius gufrieden geftellt werden, und dieser war auch in der orientalischen Dogmatif viel mehr einheimisch als seine Segner.

bezeichnet, ohne ihn zu nennen, in der Vorrede zu seinem Comsmentar über den Jeremias.

<sup>1)</sup> In seinem Briefe an den Ctefiphon und in seinen Dialogen.

<sup>2)</sup> Wie dies Hieronymus selbst andeutet in dem Brief an Etesiphon, von der durch Pelagius zur Sprache gebrachten quaestio: quae ante literas tuas plerosque in oriente decepit. ut per simulatam humilitatem superdiam discerent.

Mle im 3. 415 Paulus Drofius vor einer unter bem Borfit des Bischofs Johannes, welcher ben Freun. ben bes hieronnmus schon langst verbachtig war, verfammelten, aus den Presbytern feiner Rirche bestehenden, Spnode erschien, meinte er den Monch und Laien durch bas Unsehn des Bischofs, deffen Geift die nordafrikanische Rirche beherrschte, leicht unterdrücken zu konnen 1). ber wurdige Bischof Johannes von Jerusalem, welcher schon früher durch manche Rampfe mit den blinden Eifes rern sich ausgezeichnet hatte, war nicht gesonnen, zu solchen Magregeln der Unterdrückung die hand zu bieten. Da dem Pelagius der Vorwurf gemacht wurde, daß er von Auguftin bestrittene Lehren vortrage, gab er, feiner menschlichen Autorität huldigend, die Antwort, welche er in der orientalischen Kirche, wo Augustins Name schwerlich schon so viel galt als in der abendlandischen Rirche, ohne so große Gefahr geben konnte: und was macht mir Augus stinus aus 2)? Diese Meugerung war hinlanglich, die Erbitterung der enthusiastischen Freunde Augustins zu erre-Sie schrieen, daß wer ben Bischof zu laftern mage, welchem die ganze nordafrikanische Rirche ihre Wiederherstellung 3) verdanke, nicht allein von dieser Versammlung,

<sup>1)</sup> Wenn wir gleich diese Verhandlungen nur aus dem leidenschaftlichen Berichte des Orosius selbst kennen, so ist dieser doch befangen genug, um gegen sich selbst zu zeugen.

<sup>2)</sup> Et quis est mihi Augustinus? Vielleicht mogte doch Pelagius nicht in dieser Form, in welcher sie der so feindselig gegen ihn gesinnte Orosius wieder giebt, diese Antwort ursprünglich so ausgesprochen haben.

<sup>3)</sup> Wohl befonders in Beziehung auf die Heilung von der donatis ftischen Spaltung.

fondern von aller Rirchengemeinschaft ausgeschlossen werden Aber statt dieses Geschrei zu berücksichtigen, nahm musse. fich der Bischof Johannes vielmehr des Mannes an, der burch Machtspruche unterdruckt werden sollte. Er ließ ihn, um hierarchische Vorurtheile sich nicht bekummernd, obgleich er nur Monch und Laie war, unter den Pregbyteren feinen Was ihm ein Drosius sehr zur Schuld Sit nehmen. anrechnete, daß er den einer offenbaren Raterei Schuldis gen, - obgleich er freilich noch nirgends vor einem geiftlichen Gericht verhört worden — mitten unter den Ratholischen, den gaien mitten unter den Presbyteren sigen ließ 1). Und er fagte, fo wolle er denn jest Augustinus sein, um im Namen des Augustinus dem Pelagius zu verzeihen.

Es war dem Pelagius die Behauptung Schuld gesgeben worden, daß der Mensch ohne Sünde sein und die Gebote Gottes, wenn er wolle, leicht beobachten könne. Da der Bischof Johannes, wie die Orientalen überhaupt, von dem Wesen der Gescherfüllung keine so strenge und tiese Begriffe hatte, so glaubte er 2) Beispiele von einer vollständigen Geseherfüllung in der heiligen Schrift zu finden. Falsch erschien es ihm nur, wenn behauptet wurde,

<sup>1)</sup> Die Worte des Orofius: Videlicet laicum in consessu presbyterorum reum haereseos manifestae in medio Catholicorum sedere praecepit.

<sup>2)</sup> Er berief sich auf das, mas von Zacharias und von der Elifabeth, Luk. 1., gefagt worden, auf die Aufforderung Gottes an Abraham, daß er einen fleckenlosen Wandel vor ihm führen solle, was also die Wöglichkeit eines solchen bei ihm voraussets.

baß ohne die Gulfe Gottes dies einem Menschen zu vollbringen möglich fei. Da aber Pelagius die Bulfe Gots tes dabei als nothwendig anerkannte, so war der Bischof burchaus mit ihm zufrieden. Fern war es von ihm, solche Fragen ihm vorzulegen, wie man in der abendlandischen Rirche ihm vorgelegt haben murde: mas er unter der Sulfe Gottes verftebe. Mit der gang allgemein gehaltenen Erfla, rung war er zufrieden, und wer darnach noch etwas Rate. rifches in der Lehre des Pelagius finden wollte, der schien ibm die Macht der gottlichen Gnade felbst zu beeintrachtis Endlich wiederholten die Unklager des Pelagius gen. ofter die Erklarung: beide Partheien gehorten der lateinis schen Rirche an, die Sache sei auch von der Urt, daß fie nur in der lateinischen Rirche recht verstanden werden konne. Der Bifchof Johannes gab dies zu und stimmte darin ein, daß die Sache an den romischen Bischof Innoceng berichtet werden follte, unterdeffen follten beide Partheien sich aller weiteren Ungriffe auf einander enthalten.

Da dieser Angriff auf Pelagius einen so wenig gunstigen Erfolg gehabt hatte, so beschloß die Parthei seiner Feinde, die besonders aus Abendlandern bestand, und die ihre Berathungen wahrscheinlich zu Bethlehem hielt 1), bei

<sup>1)</sup> Bebeutungsvoll sind in dieser Hinsicht die Worte, welche Pelagius nach dem Ausgang des zweiten Concils an einen Presbyter, der sein Freund war, über den Ausspruch dieser Bersammlung schreibt. "Quae sententia omnem in malum conspirantem societatem ab invicem separavit." Augustin. de gestis Pelagii §. 54. Und würklich kehrten ja Heros und Lazarus nach dem Abendstande zurück. Er konnte also wohl Grund haben, alle diese Unternehmungen als den gemeinsamen Plan einer Parthei zu bestrachten, die sich verbunden hatte, seine Verdammung auch m

einem andren Bischof und vor einer noch ansehnlichern Berssammlung dasselbe gegen Pelagius zu versuchen. Vor einer unter dem Vorsitz des Bischofs Eulogius von Cassarea versammelten Synode zu Diospolis in Palästina traten noch in demselben Jahre die beiden abgesetzten abende ländischen Bischöse Heros von Arles und Lazarus von Aix (Aquae) als Rläger gegen ihn auf. Die Säße, welche hier dem Pelagius aufgebürdet worden, waren theils solche, in denen, wie man sie ausgedrückt hatte, das Häretische sich gar nicht so leicht aussinden ließ, über welche sich Pelagius durch hinzugefügte Erörterungen mit seinen Richtern leicht verständigen konnte 1). Auch auf diesem

der orientalischen Kirche durchzusetzen. Indessen märe Alles hier gemeinsam verabredet worden, so würde man doch wohl die Klagpunkte nicht mitunter so ungeschiekt eingerichtet haben.

<sup>1)</sup> So war ihm die Behauptung jum Vorwurf gemacht worden: "in die judicii inicais et peccatoribus non esse parcendum; sed aeternis eos ignibas esse exurendos." Söchst mahrscheinlich, - mas auch burch Augustins Bemerkung über biefe Stelle in seinem Duche de gestis Pelagii bestätigt mird, hatte Pelagius biejenigen bestritten, welche einem tobten nicht mit Sinneganderung verbundenen, neben lafterhaftem Leben bestehenden Kirchenglauben boch nach den überstandenen Läuterungestrafen in dem ignis purgatorius die Seligkeit ausicherten, s. oben. S. 1199. Sein redlicher sittlicher Eifer mogte ihn wohl bewogen haben, die Lehre von einem folden ignis purgatorius gang zu leugnen. Als ihm biefer Sas vorgehalten wurde, berief er sich zur Unterstützung jener Behauptung auf das Wort Christi selbst, Matth. 25, 26., und, wer anders glaube, sette er hinzu, sei ein Origenist. Damit mar die Spnode zufrieden, bean die vrigenistische Lehre von der dermanizum hatte immer obgicics nicht alle, doch die menion bedeutenden Stirmen der Sirche gegen fich. Satte aber Pelagius feine Unficht bestimmter entwickelt, und auch die Lehre von ienem läuternden Keuer

Concil war man gufrieden, wenn nur Gnade und freier Bille qualcich behauptet wurden, ohne weiter zu fragen. und so konnte Delagius feine Richter leicht befriedigen. Es war ihm die Lehre aufgeburdet worden, udaß der Mensch, wenn er wolle, volltommen frei von Gunden fein fonne, daß es eine vollkommne Gundenreinheit unter den Menschen gebe." Dies erklarte er so, daß der von Gunden Befehrte durch eigne Unstrengung und Gottes Gnade ohne Sunden leben fonne; daß er aber deshalb nicht fernerhin über alle Versuchungen erhaben sei. Mit diesen Einschrän fungen mar die Synobe gleichfalls burchaus einverstanden. Rur verlangte man noch von ihm, daß er über diejenigen, welche das Gegentheil lehrten, das Verdammungsurtheil aussprechen solle. Er verstand sich dazu; doch auf die merk wurdige Weise, daß er sie als Thoren, nicht als Barctifer verdamme 1). Ferner wurden ihm einige von dem Co:

als origenistische Käherei dargestellt, so mögte man wohl nicht so sehr mit ihm zufrieden gewesen sein. Eine andre Behauptung: "Quoniam plus kacimus quam in lege et evangelio jussum est," angemessen der Lehre von den consiliis evangelicis, die mit der Mönchsmoral so eng zusammenhing, in der Pelagius sown E. 1198., allerdings eine Stütze für sein System sinden konnte. Pelagius berief sich zur Bestätigung dieses Satzes auf das, was Paulus, wie man meinte, Kor. 7, 25., zur Empsehlung des Sölibats sage. Ferner der Satz: "auch im alten Testament sei das Himmelreich verheißen," in diesem Satze ließ sich natürlich leichter der der Rechtgläubigkeit entsprechende als der kätzerische Sinn aussinden. Das Kätzerische sollte vermuthlich in der Behauptung liegen, daß man durch Beobachtung des Gessehes zur Seligkeit gelangen könne, daß es eine justitia legis gebe, s. unten.

<sup>1)</sup> Anathematizo tanquam stultos, non tanquam haereticos. Offenbar verfuhr die Synode hier auf eine fehr oberflächliche

lestius herrührende Satze vorgelesen, über welche er keine Rede zu stehn verpflichtet zu sein behauptete, da sie ihm nicht zugehörten. Er war auch bereit, über dieselben das Verdammungsurtheil zu sprechen, obzleich er dies, ohne auch manche seiner eignen Lehren zu verdammen, nicht thun zu können schien. Was ihm aber wohl dadurch erleichtert wurde, daß man sie ihm nur schnell vorlas ohne weitere Bestimsmung 1). Das Ergebniß von Allem war, daß Pelasgius als Mitglied der katholischen Kirche anerkannt wurde. Aus dem Verhältnisse des Pelagius zur orientalischen

Weise, um dogmatische Begriffsstrenge wenig befümmert. ift gar nicht flar, mas Welagius eigentlich verdammte. Wenn er diesenigen verdammen wollte, welche lehrten, daß ce fündenlofe Menfchen gebe, fo konnte der Sinn feiner Erklärung fein: es betreffe die Frage nicht ein Dogma, sondern eine Thatsache-Eine Irrlehre — würde er in diesem Kalle sagen wollen, würde nur bie Behauptung fein, daß Solche ohne die Gnade fo gelebt hätten. Sonft fei, der Erfahrung zuwider, dies als etwas Thatfächliches zu behaupten, nicht Irrlehre, sondern Thorheit zu nennen. Aber dies vorausgeseit, mare Velagius von dem Vorwurf einer Verleugnung seiner Ueberzeugung oder eines Widerftreits mit sich selbst nicht frei zu sprechen. Oder er wollte das Verdammungsurtheil über diejenigen aussprechen, welche lehrten, daß Menschen ohne die Gnade Gottes fündenlos leben konn-Wenn man bann bebenkt, welchen allgemeinen Begriff Pelagius mit dem Ausdruck Gnade verband; so kann man fich wohl erklären, daß er sagen wollte, diejenigen, welche zur Sündenlosigkeit die Gnade für entbehrlich erklärten, verdienten als etwas so gang Abgeschmacktes lehrend den Namen der Wahnsinnigen.

<sup>1)</sup> Freilich mogte er wohl, wie Augustin de gestis Pelagii §. 57. bemerkt, in einer in's Kurze gezogenen Abschrift von jenen Bershandlungen nicht ohne Grund die ausdrückliche Verdammung jener Sätze des Eölestius austassen.

Rirche lagt fich wohl schließen, daß dieser dort viele Freunde, auch zumal unter den Monchen finden konnte, und solche leidenschaftliche Leute konnten fur die Parthei des Pelagius Manches unternehmen, was diefer durchaus migbilligte. Much mogte fich hieronnmus durch fein leibenschaftliches und unverträgliches Wefen 1), durch feine Schmähungen gegen die Bischöfe dieser Gegend Vielen verhaßt gemacht haben, die Rache an ihm zu nehmen suchten. Wie es nun aber auch mit jenen Gewaltthaten, welche nach dem auf dem Concil zu Diospolis von dem Pelagius erhaltenen Triumph in den Rioftern zu Bethlehem follen verübt worden fein, fich verhalte, so find doch gewiß die Nachrichten von denselben, welche am Ende alle von den Aussagen des in solchen ihn und seine perfonlichen Gegner betreffenden Dingen am wenigsten glaubwurdigen hieronymus fich ableiten laffen 2), nicht sicher und bestimmt genug, um daß wir dar, nach beurtheilen konnten, wie viel hieronnmus bei die fen Angelegenheiten verschuldet, und ob und was eine Parthei des Pelagius dabei gewurft. Das fonnen wir mit völliger Sicherheit sagen, daß ein Untheil an solchen Dingen der Gefinnung des Lettern gewiß durchaus fern lag. Satte man auch wurklich Solches ihm zum Vorwurf machen konnen, so wurden seine Keinde gewiß mit der genauern Ungabe

<sup>1)</sup> Palladius, der freilich zu einer gegen den Hieronymus feinds felig gesinnten Parthei gehörte, läßt einen Andren von ihm sagen hist. lausiaca e. 78.: του αυτην έσχεν ρασκανίαν, ώ; ύπο ταυτης καλυπικοθαί των λογων την άφειην χαριν δε τουτου του ανδρος οὐ μη άγως άνης είς λους ιοπους οίνησει, άλλα φθασει αὐτου είς θονος και μεκρι του ίδιου άδελφου.

<sup>2)</sup> S. ten Schluß in Augustins Buch de gestis Pelauli und drei Briefe des römischen Bischofs Innocentius.

ber Thatsachen, welche ber romische Bischof Innocentius verlangte, nicht lange gezögert haben.

Die Zeugniffe jener beiden Concilien wurden nun von ber Parthei des Pelagius jur Nechtfertigung ihrer Rechtglaubigkeit gut benutt; ihre Segner ließen fich zwar das burch nicht irre machen, doch verfuhren sie dabei verschies ben nach der verschiedenen Urt ihres Geiffes. Der heftige hieronnmus scheute sich nicht, die Synode selbst pelagignischer Raterei verbächtig zu machen 1), Augustin hingegen suchte in seinem Buche de gestis Pelagii zu zeigen, daß die Ennode fich nur durch die zweideutigen Erklarungen des Pelagius habe taufchen laffen, daß fie aber im Grunde durch die Anathematismen, welche sie ihm vorgeschrieben, seine eigene Lehre verdammt habe. Freilich ging er dabei von der falschen Voraussetzung aus, daß, wie die christliche Wahrheit nur Eine sein konne, wie die Lehre der Rirche nur Gine fein konne, also auch feine Lehre von der Gnade durchaus orientalische Rirchenlehre sein muffe.

Als Gegengewicht gegen das Anschn jener orientalischen Kirchenversammlungen suchte man sich ferner die Beisstimmung des römischen Bischofs Innocentius zu verschaffen. Drei Briefe wurden deshalb von der nordafrikanischen Kirche aus im J. 416 an ihn gerichtet. Der eine von einer zu Carthago, der zweite von einer zu Mileve in Rumidien versammelten Spnode, der dritte von fünf nordazistanischen Bischöfen, unter denen Augustinus Einer war. Sie beschuldigten in diesen Briefen den Pelagius und Colestius, daß sie den freien Willen auf eine die

<sup>1)</sup> Er nennt sie ep. 81. synodus miserabilis.

Gnade ausschließende Weise behaupteten, daß sie die Gnade in dem eigenthumlich christlichen Sinne ganz leugneten, indem sie dieselbe nicht in eine innere Einwurkung und Mitcheilung des göttlichen Geistes setzen; sondern nur entweder die durch die Schöpfung dem Menschen mitgetheilten Gaben und Kräfte, oder die außerliche Offenbarung durch das Gesetz oder die Sündenvergebung darunter verständen, daß sie die Nothwendigkeit der Taufe zur Seligmachung der Kinder leugneten. Zugleich schieften ihm jene Bischöfe ein Buch des Pelagius, in welchem sie manche Stellen angezeichnet hatten, um ihn darauf aufmerksam zu machen.

Unterdessen suchten auch Pelagius und Colestius vor dem römischen Bischof sich zu rechtsertigen. Pelagius schrieb an denselben einen Brief, in welchem er sich gegen die beiden Beschuldigungen vertheidigte, daß er einen der Gnade nicht bedürftigen freien Willen behaupte 1), und daß er die Nothwendigkeit der Kindertause zur Zusicherung der Scligkeit an die Kinder leugne 2). Er verband mit diesem Schreiben ein Glaubensbekenntniß, in welchem er seine Rechtgläubigkeit in Beziehung auf diesenigen Gegenstände, von welchen in diesem Streite gar nicht die Rede war, aussührlich entwickelte, über die streitigen Gegenstände unbestimmter sich erklärte und sich auch manche Consequenzmachereien erlaubte, um die Lehre seiner Gegner in einem nachtheiligen Lichte darzustellen, indem er besonders, ohne

ibn

<sup>1)</sup> Liberum sic confitemur arbitrium, ut dicamus, nos indigere Dei semper auxilio.

<sup>2)</sup> Von seiner Lehre über die Kindertause s. unten. Die Bruchsstücke dieses Briefes bei Augustin, de gratia Christi c. 30. 32. et 33. und de peccato originali c. 17. et 21.

ihn zu nennen, den Hieronymus angriff, welcher auch durch seine Uebertreibungen in der Polemik, seine oft in's Spielende oder Sophistische sich verlierende Argumente die meisten Blosen gab 1). Er behauptete auch hier einen der Hulfe Gottes stets bedürftigen freien Willen, und er gab

<sup>1)</sup> Go fagt Pelagius, er verabscheue die Gottesläfterung berienigen, welche lehrten, daß Gott den Menschen Unmögliches geboten habe, und daß die Gebote Gottes nicht von den Einzelnen, fondern nur von Allen gemeinsam ausgeübt merden könnten. Es ift dies eine Stichelei gegen die bem Augustin und bem hieronymus gemeinsame Lehre, daß die menschliche Natur in ihrem gegenwärtigen Buftande der Dollziehung des göttlichen Gefence nicht genüge - befondere in der Form, in welcher Hieronymus dies ausgesprochen hatte, indem er gesagt, daß wie jest alles Gute unter ben Menschen etwas Mangelhaftes und Einseitiges fei, so sie durch die bei den Einzelnen vorherrschenden Tugenden einander gegenseitig erganzten. S. Hieronym. l. I. adv. Pelag. f. 496-97. T. IV ed. Martianay. So menn er fagte: wir verdammen diejenigen, welche fagen, daß der Sohn Gottes durch die Gewalt des Kleisches zu lügen sei genöthigt worden, und daß er wegen der angenommenen Menschheit nicht Alles habe thun fonnen, mas er wollte. Von Giner Seite mar diese Beschuldigung ungerecht in Beziehung auf das Lepte, Sieronnmus hatte nämlich, auf die Stellen Matth. 26, 39., Joh. 5, 30, sich berufend, behauptet, daß Jesus, indem er als Mensch redete, sich nicht unabhängig von Gott gesetzt und sich keine in der menschlichen Natur begründete Selbstgenugsamkeit zugeschrieben habe, dagegen wollten die Belagianer sich eine Unabhängigkeit und Selbstgenugsamkeit beilegen, welche selbst Christus sich nicht beigelegt. Aber gerecht mar ber Vorwurf in Beziehung auf das Erste, denn die Stelle Joh. 7, 10. anführend, welche Porphyrius benutt hatte, Chriffus des Wankelmuths zu beschuldigen, sagte er zur Rechtsertigung Christi: omnia scandala ad carnem esse reserenda, was entweder, wie manches was Hieronymus fagte, klingende Worte waren ohne vernünftigen Sinn, ober in der That den Ginn haben mußte, daß die Schwäche der sinn-

sewisse Menschen (die der Gnade nicht theilhaftigen) die Sunde nicht meiden könnten, theils die jovinianische, daß gewisse Menschen (die Prädestinirten) ihrer Natur nach nicht sündigen könnten. Dagegen lehrte er, daß der Mensch impmer sündigen und nicht sündigen könne.

Der römische Bischof Innocentius empfing jene Briefe aus der nordafrikanischen Kirche, bevor der Brief und das Slaubensbekenntniß des Pelagius zu ihm gestangt sein konnten. Innocenz war, wie aus seinen Briesken hervorgeht, in der Lehre von dem Verhältniß der Nastur zur Snade durchaus Segner des pelagianischen Systems, es scheint auch, daß er den Hauptgrund dieser ganzen Differenz tieser als Andre erkannte 1). Aber man kann aus seinen Erklärungen doch keineswegs schließen, daß er mit dem Augustinus in seinem System ganz übereinstimmte. Vielmehr sindet sich eine Spur davon, daß er, indem er die Mittheilungen der göttlichen Snade durch die Würdigskeit der Einzelnen bedingt setzte, demnach in einem wichtisgen Punkte von dem Augustin sich entsernte 2). Doch

lichen Natur auch bei Chriffus eine Abweichung von dem firens gen Gesche der Wahrhaftigkeit nothwendig gemacht habe, l. c. f. 519. 20. 21.

<sup>1)</sup> Er erkannte s. unten, daß dieser Streit mit einer verschiedenen Ansicht von dem Verhältnisse der göttlichen Erhaltung zur Schöpfung zusammenhänge § 3. Epistola ad Coneil. Carthag. Ergo eris tibi in providendo praestantior, quam potest in eo esse, qui te ut esses essect? Et cui putas debere, quod vivis, quomodo non putas illi debere quod quotidianam ejus consequendo gratiam taliter vivis?

<sup>2)</sup> Innocent. ep. ad Concil. Carthag. §. 7. Don den Pelagianern:

auf alle Falle siel ihm das Häretische in den pelagianisschen Lehren zuerst in die Augen, und der Disserenz zwisschen seinem Lehrbegriff und dem nordafrikanischen mogte er sich wohl nicht bewußt werden. Auch hatte die nordsafrikanische Kirche, schon dadurch, daß sie sich in einer solchen streitigen Angelegenheit an ihn gewandt, bei ihm ein günstiges Vorurtheil sur sich. Nachdem er also den nordsafrikanischen Bischösen sein Lob darüber ertheilt hatte, daß sie, wie es sich gebühre, an die Kirche des Petrus sich gewandt hätten, zu welcher alle Angelegenheiten aus der ganzen Christenheit gelangen sollten, bezeugte er ihnen seine völzlige Einstimmung in die Verdammung der pelagianischen Lehren.

Aber Innocenz starb balb darauf im J. 416, und schon hatte sein Nachfolger Zosimus die bischöfliche Würde angetreten, als die Schreiben des Pelagius zu Rom anstamen. Zosimus hatte höchstwahrscheinlich nicht dasselbe dogmatische System wie sein Vorgänger. Vielleicht stammte er, wie sein Name andeuten könnte, aus dem Orient, und es mogte auch wohl seine dogmatische Nichtung in den streitigen Punkten eine der orientalischen verwandte sein, wie sein erster in dieser Sache an die nordafrikanischen Nirchen erlassener Brief dies zu erkennen giebt, daher mußte natürlich sein Urtheil ganz anders ausfallen. Es sehlte auch in Nom nicht an Freunden der pelagianischen Lehre,

<sup>&</sup>quot;Quis tantus illorum pectora error obcoecat, ut si ipsi nullam Dei gratiam sentiunt, quia nec digni sunt nec merentur — " Freilich wußte dies Augustin gewiß auch in seinem Sinn zu erklären, wenn er die dignitas und das mererials etwas durch die Mittheilung der Gnade bedingtes seit.

welche dazu mitwurften, ihn gunftig für dieselbe zu stimmen. So lange Innocenz lebte, mußten sich solche naturlich verborgen halten 1). Jest aber konnten sie offener auftreten.

Unter Diesen gunftigeren Umständen erschien Colestius felbst in Rom. Er übergab bem romischen Bischof ein Glaubensbekenntniß, das wohl geeignet war, demjenigen zu gefallen, welcher den tieferen Zusammenhang des Einzelnen mit dem Sanzen der christlichen Glaubenslehre nicht erkannte und daher das Sewicht der streitigen Punkte recht zu beurtheilen nicht im Stande war. Er entwickelte auch zuerst ausführlich bie reine Lehre in den Gegenständen, welche der Streit gar nicht betraf, dann suchte er wie schon fruher die streitigen Gegenstände auf bloß spekulative Streitfragen zurückzuführen, wie über die Fortpflanzung der Gundhaftigkeit, gusammen. bangend mit der Frage vom Ursprung der Seelen. "Wenn einige den Glauben nicht betreffende Fragen entstanden seien, über welche unter Vielen gestritten werde, so sei er nicht gesonnen, als Urheber einer neuen Lehre etwas festzusegen; sondern er wolle sich gern, wo er als Mensch geirrt habe, burch das Urtheil des romischen Bischofs verbessern lassen"2). Auch er behauptete dabei von Reuem, daß die Anerkennung ber Nothwendigkeit der Kindertaufe, welche nach der Regel ber allgemeinen Rirche zur Bergebung der Gunden ertheilt werden muffe, von jenen Fragen durchaus unabhangig fei, weil der herr beschloffen habe, daß das himmelreich nur den Getauften verliehen werden konne, und weil dazu die

<sup>1)</sup> Innocentii epistola ad quinque episcopos §. 2.

<sup>2)</sup> Praeter fidem quaestiones. Si forte ut hominibus quispiam ignorantiae error obrepsit, vestra sententia corrigatur.

Rrafte der Natur nicht hinreichten, so muffe dies durch die Engde ertheilt werden. Die Lehre von einer naturlichen Fortpflanzung der Gunde wollte er damit feineswegs gut beigen, denn die Gunde, als in einer Willensbestimmung bestehend, konne nicht aus der Natur kommen 1). Besichtepunkt, aus welchem Colestius diese Sache darstellte, leuchtete bem Zofimus gewiß anfangs fehr ein, denn genügend schien es ihm, daß freier Wille und Gnade zugleich behauptet wurden, alles Uebrige vom Verhaltniffe beider zu einander schien ihm unter die mußigen Schulfragen zu gehoren. Colestius wurde mehrere male von dem romischen Bischof selbst verhört und erklarte sich immer zu bessen Zufriedenheit. Dazu kam, daß die beiden Bischofe, von welchen die Unklage gegen Pelagius auf dem Concil zu Diospolis ausgegangen war, heros und Lagarus, als unruhige, leichtfertige Menschen ihm bekannt waren, und so leicht um besto mehr die ganze Sache ihm als Spiel der Leidenschaft erscheinen mußte, je weniger er von ihrent innern Befen verftand. Ueberdies hatte Pelagius feinem Schreiben nach Rom ein Schreiben des Bischofs Pranlus von Jerusalem beigelegt, durch welches er gang gerechtfertigt wurde.

So schrieb benn 32 simus an die nordafrikanischen Bischöfe über die Angelegenheit des Pelagius und des Colestius zwei Briefe, welche jene sehr befremden mußten, da er sich auf eine ganz andre Weise als sein Vorgänger aussprach. Er machte ihnen Vorwürfe darüber, daß sie diese Sache nicht genauer untersucht, den Beschuldigungen

<sup>1)</sup> S. Augustin. de peccato originali c. 5. 6 et. 23.

burch leichtfertige Menschen so leicht geglaubt hatten. Er gab der Rechtglaubigkeit des Pelagius und des Cole: ffins das entschiedenfte Zeugniß. Von dem Briefe des Pelagius fagte er, er habe gang übereingestimmt mit den mundlichen Erflarungen des Colestius. "Ware doch Einer von ihnen — schrieb er den Bischofen — bei dem Borle fen des Briefes gegenwartig gewesen! Wie febr feien alle gegenwärtige fromme Manner erfreut und überrascht wor Raum hatten sich Ginige der Thranen baruber ents balten konnen, daß Manner von einer so vollständigen Rechtglaubigfeit 1) verdachtig gemacht werden konnten. Db fich doch in dem Briefe eine Stelle finde, wo die Gnade oder Bulfe Gottes nicht erwähnt sei?"2). Also ba Zosimus von dem Worte Gnade und Sulfe Gottes fo viel horte, fo erschien es ihm, der an eine verschiedene Bestimmung ber mit diesen Worten verbundenen Begriffe wohl nie gedacht hatte, hochst ungerecht, daß man diejenigen, welche sich so aussprachen, die Gnade zu leugnen beschuldigte. ben nordafrikanischen Bischöfen zu verstehn, daß sie über die Grangen beffen, mas man in der Glaubenslehre bestimmen follte, hinausgegangen waren, und über Fragen, welche den Glauben gar nichts angingen, Streit erregt hatten. Er habe - schrieb er - den Colestius und die damals aus verschiedenen Gegenden her anwesenden Priester erinnert, daß solche Schlingen von Streitfragen und solche thörichte Streis tigkeiten von jener Unsteckung des Fürwißes herrührten, welche

<sup>1)</sup> Tales etiam absolutae fidei.

<sup>2)</sup> Estne ullus locus, in quo Dei gratia vel adjutorium praetermissum sit.

dann um sich greife, wenn Jeder seinen Seist und seine ungemäßigte Beredtsamkeit mißbrauche, um mehr als das, was die heilige Schrift sage, wissen zu wollen. Er bat sie im Namen der Autorität des apostolischen Stuhls, daß sie ihren Geist der Bibel, so wie diese nach der Ueberlieserung der Bäter erklärt werde, unterwersen mögten. In seinem ersten nur den Colestius betreffenden Brief entschied er, entsweder möge binnen zwei Monaten in Nom ein Ankläger persönlich erscheinen, der beweisen könne, daß Colestius anders gesinnt sei, als er sich in seinen Erklärungen ausgesprochen, oder es solle fernerhin nach so offenbaren Besweisen Keiner dessen Rechtzläubigkeit in Zweisel zu ziehen wagen.

Es versteht sich von selbst, daß ein Mann, der sich so aussprechen konnte, von der Lehre Augustins weit entfernt sein mußte, wenn er auch nicht grade mit dem pelagianisschen System ganz übereinstimmte, vielleicht dasselbe nicht genau kannte, überhaupt von dogmatischen Gegenständen keine genaue Kenntniß haben mogte. Leicht konnte Zosimus einer jener römischen Cleriker gewesen sein, die sich nur mit den liturgischen Verrichtungen und den praktischen Kirchengeschäften, nicht aber mit theologischen Studien bekannt zu machen suchten. Und in diesem Fall läßt es sich desto leichter erklären, daß er ohne selbsissändiges theologisches Urtheil dem Einstusse Andrer desto mehr hingegeben war, wie jetzt dem Einstusse der in Nom vorhandenen pelagianischen Parthei

Die nordafrikanischen Bischofe, auch in unwichtigern

<sup>1)</sup> S. das später anzuführende Edikt des Raisers Honorius.

Angelegenheiten ihre Unabhangigkeit im Rampfe mit ber angemaßten oberrichterlichen Autoritat der romischen Bischofe gu behaupten gewohnt, waren daher befto weniger geneigt, eine ihnen so wichtige dogmatische Ueberzeugung den Macht fpruchen eines Mannes zu opfern, bei welchem bas ererbte Unsehn eines Machfolgers des Upostels Petrus den Man. gel eines felbfiffandig begrundeten theologischen Urtheils ersetzen follte. Go schrieben sie von einem zu Carthago ver, sammelten Concil aus an den romischen Bischof einen Brief, in welchem sie, ihm wahrscheinlich alle Ehrerbietung beteugend, gegen jene feine Entscheidung protestirten 1). Sie gaben dem Zosimus zu verstehn, daß er fich zu leichtglau big durch die unbestimmten Erklarungen des Colestius habe tauschen laffen. — Die entschiedne Sprache dieser Bi schöfe, verbunden mit manchem andren machtigen Einflusse von außen ber, hatte schon die Kolge, daß Josimus einen andren Son anzustimmen begann, wenn gleich er fehr das fur beforgt, war, bag er feinem angemaßten oberrichterlichen Unsehn nichts vergab. In einem zweiten Briefe pries er zwar von Neuem die entscheidende Autorität des apostolis schen Stuhles, er verwahrte sich gegen den Vorwurf der Leichtfertigkeit und Uebereilung in seinen Untersuchungen und

<sup>1)</sup> Leider ist dieser Brief nicht auf uns gekommen, und wir können nur aus der Antwort, welche Josimus darauf ertheilte, auf den Inhalt jenes Schreibens zurückschließen. Zosimus erwähnt in seinem Briefe eine obtestatio, welche die nordafrikanischen Bischöfe nach Rom geschiekt hätten. Mehrere Gelehrte haben vermuthet, es sei damit das früherhin von denselben an den römischen Bischof Innocent erlassene Schreiben gemeint; aber vielmehr mögte die in jenem letztern verlorenen Briefe der Afrikaner selbst enthaltene obtestatio darunter zu verstehn sein.

Aussprüchen, doch erwähnte er schon nichts mehr von allem bem, mas er in seinen fruberen Briefen zu Gunften des Pelagius und des Colestius gesagt hatte, und er suspendirte die vollige Entscheidung dieser Angelegenheit bis nach weiterer Untersuchung, dem Berlangen der Ufrikaner ge-Die nordafrifanischen Bischofe waren aber durchaus nicht geneigt, auf eine fremde Entscheidung zu warten. Sondern sie kamen derfelben durch eine Entscheidung ihrerseits zuvor, denn sie entwarfen auf einer Bersammlung zu Carthago im J. 418 neun Canones, durch welche die Lehren von dem sittlichen Zustande der menschlichen Ratur, von der Gnade, dem freien Willen und von der Taufe auf eine dem Lehrbegriff des Pelagius entgegengesette Weise bestimmt Ausgesprochen wurden hier die Lehren von der wurden. Verderbniß der menschlichen Natur durch die Gunde des ersten Menschen, von dem Tode als Strafe der Gunde, von der Snade als einer inneren gottlichen Lebensmittheilung, aus welcher alles wahrhaft Sute erst hervorgehn konne. Der vierte Canon lautet: "Berdammt sei wer fagt, die Gnabe Gottes, vermoge welcher wir durch Christus gerechtfertigt werden, beziehe sich nur auf die Vergebung der schon begangenen Gunden; nicht aber auf den Beiftand gur Bewahrung vor fernerhin zu begehenden Gunden." V: Wer lehre, daß diese Onade uns nur in sofern nicht zu fundigen helfe, als durch dieselbe die Einsicht in die gottlichen Gebote und eröffnet werde, fo daß wir erkennten, was wir erstreben und was wir meiden müßten: nicht aber durch dieselbe uns verliehen werde, daß wir liebten und vermogten Solches zu thun. Denn da der Apostel sage: die Erfenntniß blaht auf, die Liebe aber erbaut; so sei es sehr gottlos zu glauben, daß wir zu dem, was aufbläht; nicht aber zu dem, was erbaut, die Gnade Christi hätten, da doch beides ein Geschenk Gottes sei, sowohl daß wir wissen, was wir thun mussen, als daß wir es lieben, um es zu thun, damit wo die Liebe erbaut, das Wissen nicht aufblähen könne. — Ferner wurde in dem VI. Canon auch die Anssicht verdammt, daß die Gnade nur die Vollbringung dessen, was auch ohne sie vollbracht werden könne, erleichtere. Dieser Ansicht wurde entgegengehalten, daß Christus nicht sage: ohne mich könnt ihr schwerer etwas thun; sondern ohne mich könnt ihr nichts thun, Joh. 15, 5.

Da aber der romische Bischof ein so überwiegendes Unsehn in der abendlandischen Rirche hatte, da sein Einfluß auch an dem Raiserhofe so viel wurken konnte; so mußte man im voraus von dieser Seite fich sicher zu ftels len und die hochste Staatsmacht gegen den Zosimus ju gewinnen suchen. Rach Augustins Grundsagen (wie wir dieselben in dieser Beziehung bei der Geschichte der dona tistischen Streitigkeiten entwickelt haben) konnte man ja auch fein Bedenken dabei finden, man mußte fich vielmehr verpflichtet glauben, die Staatsmacht zur Unterdrückung undriftlicher Irrlehren in Anspruch zu nehmen. Die Verbinbung Augustins mit einem Comes Balerius mag wohl dazu beigetragen haben, das Einschreiten der Staatsmacht von diefer Seite auszumurten, wie Auguft in felbft in einer auf diese Gegenstande sich beziehenden Streitschrift, welche er ihm widmete, zu erkennen giebt, daß er sich um die Wahrheit von dieser Seite verdient gemacht hatte 1).

<sup>1)</sup> De nuptiis et concupiscentia l. I. c. I. §. 3. Profanis istis

So erschienen benn vom J. 418 an mehrere, zum Theil in einem mehr theologischen als kaiserlichen Stil absgefaßte Edikte gegen Pelagius und Colestius und ihre Anhänger 1).

Der Bischof Zosimus war nicht fest genug in seiner theologischen Ueberzeugung und seinem theologischen Charaf-

novitatibus, quibus hic disputando resistimus, tu potestate curando et instando efficaciter restitisti. Dadurch zog sich Au= guftin von dem Pelagianer Julianus den verdienten Vorwurf ju, daß diejenigen, welche die Ucberzeugung für ihre Sache nicht gewinnen konnten, diesen Mangel durch Hülfe der Macht au erseten suchten. Quam nihil habeant, quod vi qua proteruntur rationis opponant, ut alia eorum scripta, ita hi testantur libelli, qui directi ad militarem virum (quod etiam ipse profiteri potest) aliis magis negotiis quam literis occupatum, impotentiae contra nos precantur auxilium. Augustin aber leugnet nicht, daß er ju diesem 3mccf die Bulfe der Staatsgewalt nachgesucht habe, er meinte nur sich beffen feineswegs schämen zu dürfen; er redet davon mit der Zuversicht, als ob er sich nur das Rechte gethan zu haben, bewußt fei: "non impotentiae contra vos precamur auxilium; sed pro vobis potius, ut ab ausu sacrilego cohibeamini, Christianae potentiae laudamus officium."

<sup>1)</sup> Zwei dieser Stifte, von denen ja auch eins an den Bischof Aurelius von Carthago gerichtet ift, scheinen auf einen Antrag der nordafrikanischen Bischöfe erlassen worden zu sein. Auch der Pelagianer Julian sett in dem, was er sagt, voraus, daß ein solches Gesetz als Antwort auf eine Anfrage der Nordafrikaner erlassen worden; aber er glaubt dasselbe zu Gunsten seiner Parthei deuten zu können, wie aus den Worten des Augustinus l. III. e. Julian. e. I. hervorgeht, §. 3. Sane, ut dieis, si pro vobis potius ab imperatore responsum est. Es läßt sich nun aber doch unmöglich denken, wie Julian einem der auf uns gekommenen Gesetze eine solche Deutung hätte geben können. Höchstwahrscheinlich ist hier also ein andres uns nicht überliesertes Gesetz gemeint.

ter, um fich gegen folche Autoritaten behaupten zu konnen, und auch in feiner Umgebung felbst drang gewiß eine niach. tige antivelagianische Parthei auf ihn ein, welche seit langerer Zeit in dem Rampfe mit der pelagianischen sich fortgevflantt hatte. Ein Mann von angesehenem Stanbe, Nas mens Constantius, der aus einem Vicarius urbis Monch geworden, fand an der Spite jener erften Parthei 1). Co. lestius follte nun zu einer neuen Untersuchung vor dem romischen Bischof erscheinen; aber er sah wohl voraus, was geschehn werde, und er entfernte sich früher aus Rom. Zosie mus erließ darauf ein Circularschreiben (tractoria), durch welches er das Verdammungsurtheil über den Colestius und Pelagius aussprach, den Beschluffen des Concils zu Carthago gegen die pelagianischen Lehren beitrat und sich in ber Lehre von dem Verderbniffe der menschlichen Ratur, von der Gnade und von der Taufe übereinstimmend mit der nordafris fanischen Rirche erklärte. Nicht ohne Grund konnten die Delagianer den Zosimus und die romischen Beistlichen, welche fruber der Sache des Pelagins fich so gunftig gezeigt hatten, einer Verleugnung der fruher von ihnen ausgesprochenen Ueberzeugung beschuldigen, sei es nun, daß Unwissen-

<sup>1)</sup> Prosper in seiner Chronik bei dem zwölsten Consulat des Honorius: Constantius servus Christi ex vicario Romae habitans, et pro gratia Dei devotissime Pelagianis resistens, factione eorundem multa pertulit. Julian sagt zu seinen Gegnern opus impersect l. III. c. 35. Cur tantis totam Italiam factionibus commovistis? Cur seditiones Romae conductis populis excitastis? Und wenn man gleich dies als Beschuldigung eines leidenschaftlichen Gegners betrachten muß, so kann doch etwas Wahres zum Grunde liegen.

heit, ber Einfluß einer gebictenden Autoritat oder Menschenfurcht mehr darauf eingewürkt hatte 1).

Und nachdem nun auf solche Weise durch das Unsehn des abendländischen Kaisers und eines unselbstständigen rösmischen Vischofs der Pelagianismus verdammt worden, wurde die tractoria des Zosimus in der gauzen abendsländischen Kirche herumgeschickt und von allen Vischösen die Unterzeichnung derselben, sowohl in Beziehung auf die Versdammung der Lehren als der Personen des Pelagius und Edlestius verlangt 2). Diejenigen Vischöse, welche sie zu unterzeichnen sich weigerten, wurden ihrer Stellen entssetzt und von ihren Gemeinden verbannt 3), wie man besonders in Italien, wo der Pelagianismus viele Anhänger hatte, und im nördlichen Afrika dies nachdrücklich durchsetzte.

<sup>1)</sup> Julian beschulbigt den Zosimus der praevaricatio, Augustin.
c. Julian. Pelagian. l. VI. §. 37. Bon den römischen Geistlichen "eos jussionis terrore percussos non erubuisse praevaricationis crimen admittere, ut contra priorem sententiam suam, qua gestis catholico dogmati adsuerant, (da sie jener unter dem Zosimus gehaltenen Versammlung beigewohnt hatten, welche sich für Pelagius und Cölestius so günstig erstlärte) pronuntiarent. Augustin. contra duas epistolas Pelagianorum l. II. §. 5.

Marius Mercator in feinem commonitorium super nomine Coelestii von Diefer tractoria: per totum orbem missa subscriptionibus sanctorum patrum est roborata.

<sup>3)</sup> S. den Brief des Vischofs Aurelius von Carthago an die Vischöfe zweier nordafrikanischen Provinzen, durch welche er dies jenigen, welche auf dem Concil zu Carthago ihre Unterzeichnuns gen nicht abgegeben hatten, dies nachzuholen auffordert, damit gegen Keinen ein Argwohn übrig bleibe, quo eum in supradictorum haereticorum damnatione omnium vestrum suerit inte-

Achtzehn Bischöfe aus Italien, welche bies Schicksal traf, flagen in einem bon dem Bischof Julianus von Eclanum aufgesetten Briefe an den Bischof Rufus von Theffalonich nicht ohne Grund darüber, daß man ohne Versammlung einer Spnode, von den einzelnen unwissenden Bischöfen, wie es deren damals in der abendlandischen Rirche so Manche gab, Unterschriften erprest habe 1). Bischöfe des Kirchensprengels von Uguileja, an welche ihr Metropolit, der Bifchof diefer Stadt, Namens Augustis nus, eine Aufforderung zur Unterschrift erließ, erklarten ihm, indem sie ihm ein ausführliches verdeckt pelagianisches Glaubensbefenntniß 2) übergaben, daß ihr Gewiffen es ihnen nicht erlaube, den Pelagius und den Colestius als Abwesende, deren Vertheidigung sie nicht gehört hatten, zu verdammen 3), und sie appellirten an ein allgemeines Concil. Viele aber, welche ihre Stellen niedergelegt hatten, um ihrer Ueberzeugung treu zu bleiben, bezeugten nachher ihre Reue und wurden demnach in ihre geistlichen Stellen wie

gra subscriptio, niliil omnino sit, unde ullius vel dissimulationis vel negligentiae vel occultae forsitan pravitatis aliqua videatur merito remansisse suspicio.

<sup>1)</sup> In toto penitus occidente non minus stultum quam impium dogma esse susceptum et simplicibus episcopis sine congregatione synodi in locis suis sedentibus ad hoc confirmandum subscriptionem extortam. Die Worte citirt in dem an den rëentischen Bischof Bonisacius gerichteten Widerlegungsschreiben Augustins contra duas epistolas Pelagianorum 1. IV. §. 20.

<sup>2)</sup> Bu finden unter Andren in dem Appendir ju dem zehnten Bande ber Benediftinerausgabe des Augustinus.

<sup>3)</sup> Metuimus in absentum et nobis inauditorum capita dictare sententiam, nisi cum praesentes fuerint confutati.

ber eingesett 1); freilich läßt sich die Aufrichtigkeit ihrer Reue wohl febr in Zweifel ziehen. Dagegen zeichnet sich burch den Eifer und Muth in der Vertheidigung deffen, was ihm als christliche Wahrheit erschienen war, besonders aus ber Bischof Julianus von Eclanum in Upulien, ber burch wissenschaftliche Bildung und frommes Leben sich allgemeine Achtung erworben hatte 2). Durch die vorherrschend verståndig praftische Richtung ift er dem Pelagius und Colestius in seiner Beistesrichtung verwandt. Er hat die Lehre derfelben am meisten spstematisch entwickelt, er erscheint leidenschaftlicher als seine Vorganger, wobei man aber auch den bedrückten Zustand feiner Parthei berücksichtigen muß. Trot dem gebietenden Unschn, welches einem Muauftinus die Ueberlegenheit feines Beiftes in der abend, landischen Kirche verschaffte, trot dem Unsehn, welches die Bischöfe von Nom durch ihre außere Stellung erhielten, trot der verdammenden Raisermacht wagte es Julian, der vertriebene Bischof, mit rucksichtsloser Freiheit in mehreren Schriften seine Grundsage zu vertheidigen, in einer Sprache redend, welche ber Vorsteher einer herrschenden Parthei nicht anders führen konnte. Durch seinen Gifer, seine wissenschaftlichen Gaben und sein frommsittliches Leben konnte er bagu wurfen, seinen Grundsaten Unhanger zu verschaffen. Ein Mann, der zu den Gegnern feiner Parthei gehorte, berichtet, daß er in einer hungersnoth fein ganges Bermogen der Wohlthätigkeit widmete. Freilich konnte dies nach dem

<sup>1)</sup> Marius Mercator Commonitorium super nomine Coelestii c. V

<sup>2)</sup> Auch Augustinus achtete ihn hoch als jungen Mann, f. deffen ep. 101. an den Bater Julians, den apulischen Bischof Memorius.

Urtheil seiner Gegner dann bei einem Häretiker nicht aufrichtig gemeint sein, es war nur ein Mittel, um sich Unhänger zu verschaffen 1).

Mit verdientem Unwillen, in dem sich ein edles Gesmuth ausspricht, redet Julian gegen die Feigheit derjenigen seiner Slaubensgenossen, welche meinten, wie er sagt, daß die rechte Klugheit darin bestehe, durch die Anechtschaft einer entarteten Seele die unzuverlässige Nuhe einiger Augenblicke zu erkausen 2). Er sagt von ihnen, daß sie in ihrem Weltssinne diejenigen, welche lieber Alles leiden wollten, als ihre Ueberzeugung zu verleugnen, der Streitsucht und des Sigensinns anklagten. Wäre — meint er — bei den Bisschöfen eine freie und männliche Würde gewesen, so würde gegen den Wahn der Traducianer, wie ihn die unbestegbare Vernunft vernichte, auch die öffentliche Meinung sich erklärt haben. Zur Vertheidigung der Wahrheit müsse Wissenschaft und Muth (scientia et fortitudo) zusammenkommen, keins von beiden helse etwas ohne das Andre 3).

Nicht ohne Grund konnte sich Julian über die Unterdrückungsmaßregeln gegen die Anhänger der pelagianischen Lehren beklagen, nicht ohne Grund darüber, daß man den Namen der Pelagianer und der Colestianer zu einem Rätzer

nas

<sup>1)</sup> S. Gennadius de V. I. c. 45. Daß Julian als Organ einer Parthei handelte, sieht man aus opus imperfect. l. I. c. 51., wo er sagt, es sei ihm von den sanctis viris nostri temporis consessoribus (das sind natürlich die Bekenner des Pelagianise mus) aufgetragen worden, gegen Augustin zu schreiben.

<sup>2)</sup> Nihil magis cautis convenire consiliis, quam degeneris animi famulatu emere vel infidam momentorum quietem.

<sup>3)</sup> Opus imperfect. c. Julian. im Anfang.

namen gestempelt habe, mit dem man die Menge ber Unwis senden schrecke, und daß man diese zur Richterin über solche Dinge mache, welche fie doch nicht zu verstehn im Stande fei 1). Er verlangte bagegen, daß man Einsichtsvolle aus allen Stånden, feien es Geistliche oder Staatsbeamte, aus, wählen solle, die Sache zu untersuchen, solche, wenn auch Wenige, welche durch Vernunft, wissenschaftliche Bildung und Freimuthigkeit ausgezeichnet feien 2). Er flagte barüber, daß der Vernunft die Leitung der Kirche entriffen werde, damit eine Lehre, die sich dem Bolk empfehle, überall um sich greifen konne 3). Aber es handelte sich doch bei diesem Streit allerdings nicht bloß von solchen Fragen, über welche die wissenschaftliche Untersuchung allein entscheiden fann; sondern auch von solchen, deren Entscheidung in dem nicht von der Wiffenschaft abhängigen chriftlichen Bewußtsein, wo dasselbe vorhanden, auch gegeben ift. Nicht ohne ben hochmuth einer einseitigen Verstandesrichtung verachtete er die Stimme eines allgemeinen und unmittelbaren Bewußtseins, welches alter als die Wiffenschaft, machtiger als ber Begriff das Ursprungliche festhalt und gegen das demselben Widerstreitende sich straubt. Dagegen beruft sich Augustin auf dies Bewußtsein ber driftlichen Gemeinde,

<sup>1)</sup> Quod Coelestianorum vel Pelagianorum nomine homines terreamus l. II. c. Julianum §. 34. Daß man gegen sie aufrege homines de plebeja faece sellulariorum, milites, scholasticos auditoriales, nautas, tabernarios u. s. w.

Paucitas quam ratio, eruditio libertasque sublimat, c. Julian.
 II. §. 36.

<sup>3)</sup> Eripiuntur ecclesiae gubernacula rationis, ut erecto cornu velificet dogma populare c. Julian. opus imperfectum l. II. c. 2.

welches nicht erft geschaffen worden von den altern Bischo. fen, sondern das fie felbst schon vorgefunden hatten und von dem fie ausgegangen waren; und er halt es baher in diefer hinficht fur teinen Borwurf, daß feine Lehre eine populare, dem christlichen Gemeindebewußtsein entsprechende fei 1). Und Julian felbst appellirte doch - und von einer Seite mit Recht 2) — an ein allgemeines religios sittliches Bewußtsein auch derjenigen, welche ohne wissenschaftliche Bildung nur durch den Glauben gur Rirche gehorten. Ohne sich durch dunkle Fragen schrecken zu lassen, sollten sie fest balten an dem Glauben, daß Gott der mahre Schöpfer der Menschen, der Gutige, Wahrhafte und Gerechte sei. Dies sollten fie sich durch feine Macht der Argumente entreißen laffen, nur was damit übereinstimme, gut beigen, und verabscheuen sollten sie jede Autorität, welche sie von etwas, das diesem widerstreite, zu überreden suche 3).

Unter den Anhängern des Pelagianismus wird auch Leporius, ein Monch und Presbyter im süblichen Frankreich, genannt 4), und merkwürdig wäre dies deshalb, weil sich bei ihm die consequente Anwendung der pelagianischen

c. Julian. opus imperfect. c. II. Tales populos non fecît; sed invenit Ambrosius, fatemur dogma nostrum esse populare, quia populus ejus sumus, qui propterea est appellatus Jesus, quia salvum fecit populum suum a peccatis eorum.

<sup>2)</sup> Gegen die absolute Prädestinationslehre und für die Anerkennung der freien Selbstbestimmung.

Non hoc eis ulla vis argumentorum evellat; sed detestentur omnem auctoritatem atque omnem societatem contraria persuadere nitentem c. Julian. 1. V §. 4.

<sup>4)</sup> Als Pelagianer nennen ihn Caffianus de incarnatione Christi l. I. c. 4. und Gennabius de V J. c. 59.

Principien in der Anthropologie auf die Christologie zeigen wurde, wie wir folche bei den Pelagianern dieser Zeit, die in Allem, was nicht die anthropologischen Streitpunkte betraf, an die herrschende Rirchenlehre sich anschlossen, sonst nicht finden, wie aber schon bei dem Theodorus von Mopfuestia ein analoger Zusammenhang zwischen der eigenthumlichen Unthropologie und Christologie sich zeigt. Leporius foll wegen feiner pelagianischen Lehren in feinem Baterlande als Saretiker verurtheilt und dadurch bewogen worben sein, sich im J. 426 mit mehreren seiner Unhanger nach dem nördlichen Ufrika zu begeben. Aber zu Carthago wurde er durch mehrere Bischofe, vielleicht besonders den Augustinus überzeugt, daß er geirrt habe. Die Bischofe, benen bies gelungen war, empfahlen ihn als einen Reuigen ber våterlichen Milbe ihrer gallischen Collegen in einem Briefe, dem fie einen Widerruf des Leporius beifugten. Er rief in diefer Erklarung Gott gum Zeugen an, daß er feinen Grethum fur Wahrheit gehalten, daß ihn ein gut gemeinter, aber nicht mit der rechten Erkenntnig verbundes ner Gifer getäuscht habe. Dieser Eingang tonnte zu ber Aufrichtigkeit seines Widerrufs Vertrauen erwecken; aber bei Manchem, was er in seinem Widerruf sagt, wird es schwer zu glauben, daß ein Mann, welcher in feiner fruberen Lehre von der Person Christi eine dem Theodor von Mopsuestia fo verwandte Geistesrichtung zu erkennen giebt, nun zu einer so entgegengesetten bis in's Rraffe übertriebenen Ausbrucks. weise, wie bei diesem Widerruf an manchen Stellen sich zeigt, sollte übergegangen sein. Doch da wir von dem, was auch auf das Innere des Mannes unterdessen eingewürkt haben konnte, so gar nichts wissen; so konnen wir über alles dies nichts weiter bestimmen.

In jenem von Leporius ausgestellten Widerruf finbet sich feine Spur von pelagianischen Lehren; sondern bas Baretische in den Lehren deffelben scheint barnach nur in einer mit den Grundsaten der antiochenischen Schule durch aus übereinstimmenden Unsicht von der Person Christi bestanden zu haben. Wie Theodorus bekampfte er die Berwechselung der Pradikate beider Naturen: "Nicht Gott selbst sei als Mensch geboren worden, sondern ein vollkommener Mensch sei mit Gott geboren." Dagegen sagte er jest in seinem Widerruf: "ich glaube durchaus, daß Gott nur das nicht kann, was er nicht will. Wenn Gott geboren werden wollte, wie er es gewiß wollte, so glaube ich auch ficher, daß er es konnte, benn Gottes Wefen kann keine Beeintrachtigung erleiden." Wie Theodorus hatte er die verschiedenen Bedeutungen von einander unterschieden, in welchen Christus nach den beiden Naturen Sohn Sottes genannt werde, ber gottlichen Natur nach der eigentliche, seiner menschlichen Natur nach der angenommene Cohn Gottes 1). Er nahm gleichfalls wie derfelbe eine fortschreitende Offenbarung der Gottheit in der mit ihr verbundenen Menschennatur bis gur Auferstehung Christi an 2). Er setzte in den Versuchungen und Leiden Christus als Menschen sich felbst überlassen, so daß er burch feine Unstrengungen, seinen Gehorfam, sein Verdienst,

<sup>1)</sup> Filius Dei proprius — et adoptivus.

<sup>2)</sup> Wie dies aus dem Gegensat in dem Widerruf hervorgeht "nec quasi per gradus et tempora proficientem in Deum, alterius status ante resurrectionem, alterius post resurrectionem suisse credamus."

feine Treue 1) jenen höhern Zustand, der mit seiner Ausersteshung begann, sich errungen. Auch behauptete er mit Theodorus, daß dem Erlöser seiner Menschheit nach keine Allwissenheit beizulegen sei, und daß das Nichtwissen der Zeit des letzten Gerichts, das er von sich ausgesagt habe, im eigentzlichen Sinne zu verstehn sei.

Wenn wir nun jener Nachricht, welche den Leporius zu einem Pelagianer macht, glauben konnten, so wurde es fich leicht erklaren laffen, wie aus feiner Unthropologie feine Christologie sich entwickeln mußte. Aber befremdend ift es babei, daß die Bischofe zu Carthago, benen ber Segensat gegen alles Pelagianische so wichtig war, in dieser Beziehung keinen Widerruf von dem Leporius verlangt haben sollten. Man konnte dadurch zu der Vermuthung verans lagt werden, daß der ihm aufgeburdete Pelagianismus nur durch Consequenzmacherei ihm Schuld gegeben wurde. Oder man mußte annehmen, daß in dem dogmatischen Bildungs, gang des Leporius zwei Abschnitte anzunehmen seien, welche nur Caffian und Gennadius zu unterscheiden unterlassen. Der erste Abschnitt, in welchem er Pelagianer war, bann habe er sich aber bewegen lassen, die tractoria des Zosie mus zu unterzeichnen, er fei nun nicht mehr als so offner Bertheidiger des Pelagianismus aufgetreten; aber fein nur zuruckgedrängter Pelagianismus habe ihn nachher zu feiner eigenthumlichen Lehre von der Person Christi hingeführt, die er unbeschadet der Kirchenlehre glaubte vortragen zu konnen, weil ja vor dem Ausbruch der nestorianischen Streitigkeiten hier Vieles noch unbestimmt war.

<sup>1)</sup> Laborem, devotionem, meritum, fidem.

Unter den eifrigen Bertheidigern der pelagianischen Lehre verdient noch besonders ermahnt zu werden Unnianus, Diakonus der Rirche zu Celeda (vielleicht in Italien) 1). Durch jene Entscheidung des Zosimus wurde er hochst wahrscheinlich genothigt, sein geiftliches Umt niederzulegen, er fuhr aber fort, fur die Grundfate der verfolgten Parthei, der er anzugehören sich ruhmte, eifrig zu wurken 2). Er glaubte fur die Sache der Sittlichkeit, welche durch die Leh. ren der Traducianer auf das Aeußerste gefährdet werde, zu fampfen 3), fur die Sache der sittlichen Freiheit, deren Un. erkennung das Christenthum von dem das Bose durch Nas turnothwendigkeit und Verhängniß entschuldigenden Beiden, thum unterscheide 4). Da er in dem vorherrschend sittlis chen Interesse des Chrysostomus, in der Urt, wie ber selbe die Entschuldigungsgrunde der sittlichen Nachlässigkeit bekampfte, wie er neben der Onade den freien Willen gels tend machte 5), viel Verwandtes, was sich den Grundsagen der Traducianer und der neuen Manichaer entgegenstellen

<sup>1)</sup> S. Hieronym. ep. 81. ad Alypium et Augustinum, wo er als Freund bes Pelagius und Verfasser einer heftigen Streits schrift angeführt wird.

<sup>2)</sup> In der Dedicationsschrift an einen der entsetzen pelagianischen Bischöfe, den Orontius: "inter has, quas pro sidei vobiscum amore perpetimur tentationum procellas."

Per occasionem quarundam nimis dissicilium quaestionum aedificationi morum atque ecclesiasticae disciplinae satis insolenter obstrepitur.

<sup>4)</sup> Ingenitae nobis a Deo libertatis decus, cujus confessio praecipuum inter nos gentilesque discrimen est.

<sup>5)</sup> S. unten die Entwickelung seiner Lehre.

ließ, zu finden glaubte 1); so übersetzte er deshalb die Homilien des Chrysostomus über den Matthaus 2) und dessen Homilien zum Preise des Apostels Paulus in das Lateinische, und er begleitete diese Uebersetzungen mit Dedicationen an seine pelagianischen Freunde, in denen er seine Grundsätze deutlich genug aussprach 3).

Manche Sprößlinge der pelagianischen Parthei pflanzten fich noch bis gegen die Mitte des funften Jahrhunderts in Italien fort, und der romische Bischof Leo der Große fand Beranlassung, den Bischöfen es von Neuem einzuscharfen, daß fein zur pelagianischen Parthei gehörender Geiftlicher ohne einen ganz bestimmten Widerruf und ohne ausdruck. liche Unterzeichnung aller gegen ihre Lehren erlaffenen Rirchenentscheidungen in die firchliche Gemeinschaft wieder aufgenommen werden folle. Sogar noch am Ende des funften Jahrhunderts trat in Italien ein alter Bischof, Ramens Seneca, auf, ber bem Pelagianismus verwandte Lehren öffentlich zu vertheidigen und einen Presbyter, der denselben widersprach, sogar zu excommuniciren wagte. -Man kann aber aus dem mit heftiger Leidenschaft geschriebenen Brief, welchen ber romische Bischof Gelafius gegen ihn erließ, nicht mit Sicherheit erkennen, ob er wurt-

<sup>1)</sup> Non enim est in alterutro (Lehre von der Gnade oder freiem Willen) aut incautus aut nimius; sed in utroque moderatus. Pro evangelica perfectione nobiscum pugnare videtur. Videtur non tam praesentes informasse discipulos, quam nobis contra verae fidei oppugnationem auxilia praeparasse.

<sup>2)</sup> Nur bessen Uebersetzung von acht Homilien ist auf uns ge-kommen.

<sup>3)</sup> S. opp. Chrysostomi ed. Montfaucon. T. II. et T. VII.

lich mit der pelagianischen Parthei in einem äußerlichen Zussammenhang stand, oder vielleicht als ein ungelehrter Mann, (wenn das wahr ist, was Gelasius sagt), ohne etwas von dem Pelagius zu wissen und indem er ganz rechtsgläubig zu sein meinte, durch den Gegensatz gegen die schrosse Art, mit der man die Lehre von der Erbsünde vortrug, und gegen die das gesunde Gesühl empörende Lehre von der Berzdammniß der ungetausten Kinder zu manchen an den Pezlagianismus anstreisenden Behauptungen war hingetrieben worden 1).

Werfen wir nun einen Blick guruck auf bas Ergebniß dieser Streitigkeiten in der abendlandischen Rirche, so läßt fich allerdings nicht leugnen, daß auch hier wie unter ben Lehrstreitigkeiten der orientalischen Rirche keine freie Entwicke lung der Gegensate statt fand, welche das Ergebnig berbeigeführt hatte; fondern der Pelagianismus unterlag einer außerlichen Macht, welche ihn sich frei auszusprechen hinderte. Aber doch zeigt sich der große Unterschied zwischen bem Sang dieser Lehrstreitigkeiten und dem Sang der Lehrstreitigkeiten in der orientalischen Kirche. Es waren nicht die Ranke einer theologischen Parthei, welche, das weltliche und das geistliche Interesse vermischend, mit dem hof sich zu verbinden mußte; sondern es mar der überlegene Geist Eines nur von dem Eifer fur eine ihm heilige Bahrheit beseelten Mannes, der, über seine Umgebungen herrschend, burch diese auch die Staatsmacht fur den Dienst seiner Ueberzeugung zu gewinnen wußte. Und wenn gleich eine Zahl selbstständig denkender Männer der Macht und der

<sup>1)</sup> S. die Dokumente in dem Appendir ju dem zehnten Bande der Benediktinerausgabe bes Augustinus.

Menge weichen mußte, so war doch die Lehre, welche hier den Sieg gewann, nicht, wie haufig in der orientalischen Rirche, eine durch die weltliche Macht dem Entwickelungsgang der Rirche aufgebrungene, daher spåter eine gewaltsame Reaction erfolgte; sondern es siegte die Lehre, welche die Stimme des allgemeinen driftlichen Bewußtseins fur fich hatte, wie diese gegen die pelagianische Richtung sich erklärte, es siegte die Lehre, welche in dem gangen Leben der Rirche, den Rirchengebeten und liturgischen Formeln als Zeugniffen von dem chriftlichen Bewußtsein ihren Unschließungspunkt fand. Daher erfolgte auch, obgleich der Pelagianismus vielmehr durch Unterdrückung als durch freie Entwickelung besiegt worden, boch keine gewaltsame Gegenwurfung von dieser Seite. Aber eben deshalb konnte es, wie es sich uns nachher zeigen wird, bem System des Augustinus nicht so leicht gelingen, fich von einer andren Seite geltend zu machen, wo daffelbe mit einer hoberen inneren Macht, mit einer bisher in den meis sten Seclen herrschenden Ueberzeugung, die selbst in der Tiefe des chriftlichen Lebens und Bewußtseins wurzelte, in Rampf gerieth.

Wir wollen nun zuerst, das Gesagte noch anschaulicher zu machen, ehe wir in der Entwickelung der Geschichte weister gehn, das innere Verhältniß der hier sich zeigenden streistenden Denkweisen zu einander, und die Art, wie der Streit unter ihnen geführt wurde, genauer betrachten. Was zuerst das Gewicht der hier zur Sprache kommenden Streitsragen für die christliche Glaubenslehre betrifft, so suchten zwar Pelagius und besonders Edlessius 1) das Gewicht der

<sup>1)</sup> S. oben dessen Verhör zu Carthago und dessen Brief an den römischen Bischof. S. 1219. 1234.

Streitfragen berabzuseten, als wenn fich bier alle Differengen nur auf speculative Meinungeverschiedenheiten, welche den Glauben nichts angingen, zurückführen ließen; aber bagu wurden fie durch ihr Verhaltniß zu der herrschenden Parthei in der Kirche bewogen, da es ihnen fur's Erste nur barauf ankam, daß man ihnen gestattete, ihre eigenthumlichen Grundfate neben den entgegenstehenden frei auszusprechen. Denn anders erklarte fich der heftige, durch keine Ruck. fichten gebundene Bischof Julian von Eclanum, der, von der herrschenden Rirche ausgestoßen, keine Ursache mehr hatte, eine Vermittelung des Gegensates zu suchen. Er spricht 1) fehr nachdrücklich gegen diejenigen seiner Parthei, welche, wenn sie aus außerlichen Rucksichten der herrschenden Macht nachgaben, sich damit trofteten 2), daß dieser Streit nicht bas Wefen des Glaubens, sondern nur dunkle, den Glauben wenig berührende Fragen betreffe. Er behauptet dage gen, daß selbst der hochste Gegenstand des chriftlichen Glaubens, die Lehre von Gott, wesentlich davon berührt werde, benn die Traducianer 3) und die Ratholischen famen auch in der Lehre von Gott nicht mit einander überein. Der Gott der Traducianer sei nicht der Gott des Evangeliums, benn indem fie eine von der Zeugung an mit dem

Opus imperfectum Augustini contra Julianum l. V. c. 2. et sq. und l. VI. c. 1.

Ejusmodi opinionem hactenus super nostro fuisse certamine, ut ad quaestionem involutam magis quam ad summam spectare fidei crederetur.

<sup>3)</sup> Wie er die Vertheibiger der Lehre von der Erbsünde nannte, sie beschuldigend, daß sie eine Fortpflanzung der Sünde durch die Zeugung, propagatio peccati per traducem behaupteten.

Bosen behaftete menschliche Ratur lehrten, indem sie die Sinnenlust selbst (die concupiscentia) fur etwas Boses erflarten, leugneten fie entweder, daß Gott Schopfer der menschlichen Natur sei, und fie machten ben Satan gum Urheber derselben, sie fielen somit in den Manichaismus oder fie machten Gott felbst jum Urheber bes Bosen, und indem fie einen Gott lehrten, der unverschuldetes Bofe strafe, Berdammif und Geligkeit willfurlich vertheile, beeintrachtigten fie die Lehre von Gottes Beiligkeit und Gerechtigkeit. Bon ber andren Scite gab Augustin dem Colestius nicht zu, daß diefer Streit fo bogmatisch unwichtig sei, denn wie die Anerkennung der Lehre vom Erlofer und von einer Erlösung, in welcher das Wesen des Christenthums bestehe, die Anerkennung einer Erlosungebedurftigkeit voraussetze, so hange daher jene Lehre mit der Lehre von der Verderbniß ber menschlichen Ratur, bemnach von der ersten Gunde und ihren Folgen genau zusammen, und jene Grundlehre verliere ohne diese Voraussetzung ihre Bedeutung; in dem Gegenfat zwischen Udam und Christus beruhe daher das Wefen des Christenthums 1). Bei den Pelagianern war demnach bas vorherrschende polemische Interesse das Interesse fur das 200% gemeine bes religiossittlichen Bewußtseins, so wie es sich freilich doch ohne das Christenthum nicht hatte entwickeln konnen, bei dem Augustin das Intereffe fur bas, mas das eigenthümliche Wefen des chriftlichen Bewußtseins ausmacht.

Da bei diesem Streit mehrere mit einander zusams

<sup>1)</sup> In causa duorum hominum, quorum per unum venumdati sumus sub peccato, per alterum redimimur a peccatis, proprie fides Christiana consistit. Augustin. de peccato originali §. 28.

menhangende Gegenstände der christlichen Glaubenslehre gur Sprache kamen, so drangt sich uns zuerst die Frage auf. ob sich nicht alle hier zum Vorschein kommende einzelne Differenzen auf Eine Grundverschiedenheit der religiosen Auffassung zurückführen laffen, und von welchem hochsten Grundprincip in diesem Fall die Differeng ausging. Wenn wir uns an dasjenige halten, was von beiden Partheien selbst stets mit flarem Bewußtsein ausgesprochen wurde, so mußte es scheinen, daß von der verschiedenen Betrachtungs. weise der menschlichen Natur in ihrem gegenwärtigen Bustande, oder insbesondre von den verschiedenen Vorstellungen über das Berhaltniß des sittlichen Zustandes der spåteren Menschheit zu der Gunde des ersten Menschen der Streit eigentlich ausgegangen war, benn Alles was sonft gur Sprache kam, die verschiedenen Vorstellungen von der Bulfs, bedürftigkeit des Menschen, von dem was Erlosung sei, von bem was Christus gewürkt und was das Christenthum wurte, von dem Zweck und von den Würkungen der Taufe, alles dies hinge genau zusammen mit dieser Grunddiffereng. Immer kam ja auch Augustin barauf zuruck, daß ber Mensch in einem Zustande der Verderbniß sich befinde, und von der andren Seite war dies immer dasjenige, worauf fich die Leugnung der Pelagianer besonders bezog. Aber doch finden wir manche Streitpunkte, welche sich aus dieser Einen Grundverschiedenheit nicht ableiten laffen. Und vielmehr finden sich solche Verschiedenheiten beider Systeme in eingelnen Puntten, aus welchen fich felbst jener Streitpuntt, ber von ben Streitenden als der allgemeinfte ber vorgehoben wurde, wieder ableiten lagt. Es ift auch nicht einmal nothwendig anzunehmen, daß das, was die allgemeinste und wesentlichste Differenz zwischen beiben Partheien bildete, würklich klar und bestimmt von ihnen ausgesprochen wurde, denn auch sonst ereignete es sich ja häusig in dieser Zeit der durch die Gegensätze im Einzelnen sich erst hind durcharbeitenden dogmatischen Entwickelung, wie wir schon an manchen Beispielen wahrgenommen haben, daß die dogmatischen Gegensätze nicht an ihrer eigentlichen Wurzel, sondern in einzelnen Zweigen der dogmatischen Denkweise, welche, ohne daß man sich dessen bewußt worden, von dieser Einen Wurzel ausgegangen waren, ausgesaft wurden.

So finden wir hier zuerst eine verschiedenartige Aufstassung eines für die Religions, und Sittenlehre sehr wich; tigen Begriffs, welche aus der verschiedenartigen Auffassung des gegenwärtigen Zustandes der menschlichen Natur nicht hervorging, sondern dieselbe vielmehr begründete: Die verschiedene Auffassung der Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens. In dem pelagianischen System wird die moralische Freiheit aufgefast als Wahlfreiheit, die Fähigkeit in jedem Augenblicke sich auf gleiche Weise zwischen dem Suten und dem Bosen zu bestimmen, Eins von beiden für seine Entschließungen zu wählen. Das ist die fruchtbare Wurzel, welche nach der verschiedenen Nichtung des Willens das Sute oder das Bose erzeugt 1). Dagegen sagt Augustin, eine solche Indisserenz, ein solches Gleichgewicht

<sup>1)</sup> Die Worte des Pelagius in dem ersten Guche seines Werks de libero arbitrio: "Habemus possibilitatem utriusque partis a Deo insitam, velut quandam, ut ita dicam, radicem sructiferam, quae ex voluntate hominis diversa gignat et quae possit ad proprii cultoris arbitrium vel nitere slore virtutum vel sentibus horrere vitiorum." Augustin. de gratia Christi contra

zwischen dem Bosen und Guten, von woher sich der Mensch in jedem Augenblick auf gleiche Weise fur das Eine oder das Undre bestimmen konne 1), sei etwas gang Undenkbares. Der Mensch ist in feiner Gesinnung schon innerlich bestimmt, ebe er zum handeln kommt. Boses und Gutes kann nicht von berselben Wurzel ausgehn. Der gute Baum kann nicht schlechte und der schlechte Baum nicht gute Früchte bringen. Die Wurzel, von der alles Sute ausgeht, ift die Liebe zu Gott, die Burzel alles Bosen ist die Gelbstsucht. Je nachdem der Mensch vorherrschend durch die Liebe zu Gott oder durch die Gelbst. sucht beseelt wird, vollbringt er das Bose oder das Gute 2). Jene Definition des freien Willens paßt nicht auf Gott und auf die Seligen 3), sie sett sogar schon eine Verberbniß des sittlichen Vermögens voraus und verliert ihre Unwend, barkeit desto mehr, je mehr der Mensch in der sittlichen Entwickelung fortschreitet, je mehr er der mahren Freiheit sich Auf dem hochsten sittlichen Standpunkt fallt Freis nåbert. heit und Nothwendigkeit zusammen 4), das vernünftige Wefen

Pelagium et Coelestium S. 19. Uebereinstimmend Julianus in mehreren Stellen bei Augustinus opus imperfectum l. V. et VI.

<sup>1)</sup> Wie Angustin gegen den Julian es tressend bezeichnet; libra tua, quam conaris ex utraque parte per aequalia momenta suspendere, ut voluntas quantum est ad malum, tantum etiam sit ad bonum libera. Opus impersectum c. Julian. l. III. c. 117.

<sup>2)</sup> cf. Augustin. l. c. de gratia Christi: Aliud est caritas radix bonorum, aliud cupiditas, radix malorum tantumque inter se different, quantum virtus et vitium.

<sup>3)</sup> c. Julian. imperf. l. VI. c. 10.

<sup>4)</sup> Die beata necessitas boni entgegengesetzt der misera necessitas mali.

handelt frei, indem es sich nach dem innern Gesetz seiner sittlichen Natur bestimmt. Da das Bose eben dasjenige ist, was dem ursprünglichen Wesen des vernünftigen Geschöpfs widerstreitet, das nicht in der Natur Gegründete, sondern das der Natur Widersprechende; so folgt daraus, daß jenes, was in der pelagianischen Definition als Merkmal der mozralischen Freiheit betrachtet wird, schon eine Verderbniß der sittlichen Natur voraussetz, indem das Bose eine Anziezhungskraft ausübt, welche es nicht auf dieselbe ausüben sollte.

Mit dieser Differenz hingen nun noch andre wichtige Differenzen zusammen. Bon jenem mehr ideellen und materiellen Begriff ber Freiheit ausgehend, mußte Augustin in der Erscheinung der menschlichen Natur einen Gegensat gegen die so aufgefaßte Freiheit zu finden glauben, da biefer mahre Begriff der Freiheit hier nirgends anwendbar ift, ber Mensch überall in einem dieser Freiheit widersprechenben Zustande, in einer Knechtschaft der Gunde sich befindet. So führt den Augustin diefer bestimmte Begriff von der Freiheit zu der Voraussetzung einer Verderbniß der mensch lichen Natur und eines derfelben vorausgegangenen ursprünglichen sittlichen Zustandes. Und es schließt sich daran auch ber Gebanke, daß, nachdem einmal jene ursprüngliche Freiheit burch die erste freiwillige Abweichung von dem Gesetz der ursprünglichen Natur getrübt worden, ein Zustand der Knechtschaft auf den Zustand der Freiheit folgte. Wie die menschliche Natur; in bem naturgemäßen Zustande sich fortentwickelnd, dem Guten, dem Gottlichen fich hingebend, in der wahren Freiheit immer mehr befestigt wird, so fallt sie, dem

1262 In hinsicht auf d. Frage v. Ursprung des Bofen.

Bofen fich hingebend, immer mehr ber Anechtschaft bes Bo. fen anheim, worauf Augustin haufig die Worte Christi anwandte: Wer die Gunde thut, ift der Gunde Rnecht. Das Bofe straft sich felbst, wie das Gute sich selbst belohnt. Bingegen Pelagius und seine Unbanger fanden, da fie von jenem mehr formalen und empirischen Begriff von der Freiheit ausgingen, keinen Grund, eine Berderbniß der fittlichen Natur und einen ursprünglichen Buftand berfelben an-Mit dem Wesen der Freiheit ist ihnen schon an zunehmen. und fur sich die Möglichkeit des Bosen wie des Guten gefett, diese gehört zu dem Wesen der menschlichen Natur und ist daher etwas Unveraußerliches. Die Frage: woher das Bose, ist daher auch etwas Unstatthaftes. Daß der Mensch, ber in jedem Augenblick das Gute wie das Bose ermablen fann, grade das Bofe ermahlt, hat feinen andren Grund als seine augenblickliche Selbstbestimmung, sonft mare es nichts Freies. Wenn also auch die Pelagianer durch eine außerliche Autorität bestimmt wurden, einen ursprünglichen sittlichen Zustand eines erften Menschen und eine erfte Gunde als Thatsache anzunehmen; so erhellt doch, daß diese Unnah. men in keinem inneren Zusammenhang mit bem Gangen ihres anthropologischen Systems stehen konnten, daß fie fur daß felbe vielmehr gleichgultig blieben, denn nach der Voraussetzung jener so aufgefaßten moralischen Freiheit konnte der sittliche Zustand der menschlichen Natur keine wesentliche Veranderung erleiden, immer blieb dieselbe Bahlfahigkeit gwis schen dem Guten und Bosen.

Hiermit steht noch eine andre dogmatische Folgerung in Verbindung. Pelagius setzt die mit dem moralischen Bersmögen von Gott als dem Schöpfer ausgerüstete menschliche

Natur in die Mitte zwischen dem Guten und dem Bosen; Augustin aber sett die menschliche Natur entweder als eine in bem ursprunglichen Zustande fich befindenbe, in Gemeinschaft mit dem Urquell des Guten, als demselben dienend mit Freiheit, deffen naturgemaßes Organ oder entfrembet von der hoberen Macht des Guten, deren Organ zu sein die menschliche Natur bestimmt ist, unterjocht von der fremdartigen Macht des Bosen. Die moralische Kraft des Menschen weiset nach dem Augustin hin zu dem Urquell des Guten, von dem allein alles Gute herfließen fann, ju Gott, bie Gemeinschaft mit welchem bas hochste Gut der vernunftbegabten Wefen ift, außerhalb welcher Gemeinschaft nur das Bose ift. Es ergiebt sich baber ber Gegenfat: Das leben in der Gemeinschaft mit Gott, das gottliche Leben, Die herrschaft bes Guten, die Natur der Gnade untergeordnet, und von der andren Seite die Entfremdung von Gott durch die Richtung des von dem hochsten Gute abgefallenen Willens, die Selbstsucht, die Sunde. Die pelagianische Idee von der Freiheit hingegen läßt kein folches die Ratur umbildendes und verklarendes gottliches Lebensprincip, keinen spstematisch begrundeten Gegensatz zwischen natura unb gratia gu. Gott hat die menschliche Natur wie mit allen zur Vollziehung ihrer Bestimmung erforderlichen Unlagen und Rraften, also auch mit der sittlichen Kraft zur Ausübung alles Guten ausgestattet. Dies unwandelbare Ver-Es kommt nur auf mogen ift das Werk Gottes allein. den Menschen an, daß er durch seinen Willen dieses vom Schöpfer ihm mitgetheilte Vermögen anwende, und baburch das werde, wozu ihn Sott bestimmt hat. Das Konnen fommt von Gott, das Wollen und Sein vom Mensschen ').

Augustin aber sett den Menschen nicht gleichwie Delagius, nachdem ihm der Schopfer einmal Bernunft und freien Willen, die Rahigkeiten zur Erkenntniß und Ausubung bes Wahren und Guten gegeben, nun in der Unwendung berfelben gang fich felbst überlaffen; sondern auch von die fer Seite in der absoluten und fleten Abhangigkeit von Gott als dem alleinigen Urquell alles Seins und alles Wahren Die Unlagen der vernunftigen Geschöpfe find und Guten. nichts in sich Abgeschlossenes und Gelbstgenugsames, son bern nur Organe, das in sich aufzunehmen, sich anzueignen und zu offenbaren, was ihnen durch die Gemeinschaft mit jener absoluten Quelle des Wahren und Guten mitgetheilt wird. Aehnlich wie das Auge zur Sonne sich verhalt, so verhalt sich die Vernunft zu Gott 2). Durch dies Princip mußte er dabin geführt werden, eine Abhangigkeit aller vernunftigen Wesen, nicht bloß des Menschen, von der gratia (der inneren Offenbarung und Mittheilung Gottes, der gotts lichen Lebensgemeinschaft) zur Erreichung ihrer Bestimmung

<sup>1)</sup> Pelagius bei Augustin de gratia Christi c. IV Primum illud, id est posse, ad Deum proprie pertinet, qui illud creaturae suae contulit, duo vero reliqua hoc est velle et esse ad hominem reserenda sunt, quia de arbitrii sonte descendant.

<sup>2) 5.</sup> Die Worte Augustins: Sieut corporis oculus non ad juvatur a luce, ut ab eadem luce clausus aversusve discedat ut autem videat, adjuvatur ab ea, neque hoc omnino nisi ilk adjuverit, potest, ita Deus, qui lux est hominis interioris, ad juvat nostrae mentis obtuţum, ut non secundum nostram; su secundum ejus justitiam boni aliquid operemur. De peccato rum meritis et remissione l. H. § 5.

su segen. Und es geht daraus hervor, daß nach dem Auaustinus diese Abhangigkeit nicht erst von der Trubung ber sittlichen Natur des Menschen ausging; sondern in diefer gleichwie in der Natur aller vernunftbegabten Geschöpfe ursprünglich angelegt war. Go gelangen wir hier zu einer Differenz, welche aus den verschiedenen Vorstellungen über ben gegenwärtigen Zustand ber menschlichen Ratur nicht abzuleiten ift; sondern denfelben vorangeht, obgleich diese Dife ferenz mehr von dem spekulativeren und systematischeren Augustinus, als von den ihre Theorie nicht fo tief begrunbenden Pelagianern hervorgehoben murde, - eine verschiedene Unsicht von dem Verhaltniffe des Menschen zu Gott in dem ursprünglichen Zustande felbst, wie der Mensch auch in diesem Zustande von der Gnade Gottes abhangig mar, Die er mit seinem freien Willen sich aneignen, und durch die allein er das Gute vollbringen fonnte 1). Vielmehr mar diese Differenz der Grund der andren, denn aus diesem Princip folgte nun in dem Gedankengusammenhang Augusting, daß indem der Mensch durch seinen freien Willen von Gott als dem Urquell alles Guten fich entfremdete, der sich selbst überlassene freie Wille nur noch zum Bosen tuchtig war, und daß er einer neu hingukommenden Gnade bedurfte, um zum Guten zurückgeführt zu werden, so daß sich hier nun diesenigen Punkte anschlossen, welche in dem Streit zwischen beiden Systemen besonders zur Sprache kamen.

Augustin. de correptione et gratia §. 31. Habuit primus homo gratiam, in qua si permanere vellet, nunquam malus esset, et sine qua etiam cum libero arbitrio bonus esse non posset. Liberum arbitrium ad malum sufficit; ad bonum autem parum est, nisi adjuvetur ab omnipotenti bono.

Bir konnen biefe Differeng aber noch weiter guruckfuh. ren zu einer Verschiedenheit in der Auffassung des Verhaltniffes der Schöpfung jum Schöpfer, wenn gleich diese Bers schiedenheit bei dem Streit selbst nicht zur Sprache fam. Dem Pelagianismus liegt die Ansicht zum Grunde, bag nachbem Gott die Welt einmal geschaffen und sie mit allen zu ihrer Erhaltung und Entwickelung erforderlichen Rraften ausgestattet, er fie mit ben ihr verliehenen Rraften und nach den in sie gelegten Gesetzen fortgehn laffe, so bag Die fortwurkende Thatigkeit Gottes etwa nur auf die Ers haltung der Rrafte und Fähigkeiten, nicht aber auf ben Concursus zur Entwickelung und Ausübung derselben sich be-Augustin hingegen sett die Erhaltung burch Gott ziehe. als eine fortgehende Schöpfung und das Leben und die Thatigkeit der Geschöpfe im Gangen und Gingelnen als auf ber allmächtigen und allgegenwärtigen Thatigkeit Gottes ruhend und dadurch bedingt, in einer absoluten Abhangigkeit von derselben in jedem Moment bestehend 1).

Wenn gleich diese Differenz bei dem Streit sonst im Allgemeinen nicht weiter hervorgehoben wurde, so erkannte doch Hieronymus, daß Alles darauf zurückzusühren sei, und er machte den Pelagianern den Vorwurf, daß sie die absolute Abhängigkeit des Geschöpfs vom Schöpfer leugneten, daß sie den Menschen durch diese Unabhängigkeit, welche sie ihm in Beziehung auf seine Thätigkeiten beilegten, Gott

<sup>1) 3.</sup> B. die Worte des Augustin: Deus, cujus occulta potentia cuncta penetrans incontaminabili praesentia sacit esse quicquid aliquo modo est, in quantumcunque est, quia nisi saciente illo non tale vel tale esset; sed prorsus esse non posset. De civitate Dei 1. XIII. c. 26.

gleich setzten, er hielt ihnen entgegen die Worte Christi bei Johannes 5, 17. von der nicht ruhenden, sondern in der Schöpfung immer fortwürkenden Thatigkeit Gottes 1).

Diese Verschiedenheit der Grundideen mußte, wenn sie mit klarem Bewußtsein ausgesprochen und angewandt wurde, eine bedeutende Verschiedenheit in den Ansichten von dem Entwickelungsgang der Menschheit, von dem was Offenbarung, Erlösung ist, zur Folge haben; aber es fehlte viel daran, daß Pelagius, Colestius und Julian sich der ihren Behauptungen zum Grunde liegenden Principien und

<sup>1)</sup> Hieronymus in epistola ad Ctesiphontem. Istiusmodi homines per liberum arbitrium non homines propriae voluntatis; sed Dei potentiae factos se esse jactitant, qui nullius ope indigent. Sciamus nos nihil esse, nisi quod donavit, in nobis ipse servaverit. Joh. 5, 17. non mihi sufficit, quod semel donavit, nisi semper donaverit. Audite quaeso, audite sacrilegum, (ware nun das Nachfolgende murklich von Pelagianern gesagt worden; fo murde daraus folgen, daß auch diefe felbst diesen Streitpunkt mehr jum Bewußtsein gebracht hätten): Si voluero curvare digitum, movere manum, sedere, stare, u. f. w.; semper milii auxilium Dei necessarium erit? Dieser Gegensatz wird auch von Drofius hervorgehoben: "Non in solo naturali bono generaliter universis unam gratiam tributam; sed speciatim quotidie per tempora, per dies, per momenta, per ἀτομας et cunctis et singulis ministrari. Dicit enim scriptura "qui facit solem suum oriri super bonos et malos." At tu forte respondes: ordinem suum composita bene natura custodit ac per hoc Deus elementariis semel cursibus constitutis, facit inde quae facit. Quid ergo de illa sen tentiae parte, quae sequitur, opinaris? "Dat pluviam super justos et injustos." Utique qui dat cum vult dat, et ubi vult, dat, vel dispensando dispositam constitutionem, vel effundendo propriam largitatem." S. Orosii apologia de arbitrii libertate ed. Havercamp, p. 607. Vergl. auch die oben S. 1232. angeführten Worte des römischen Sischofe Innocent.

aller daraus fließenden Folgen klar und bestimmt bewußt ges worden wären. Sie kamen zu ihren Principien nicht durch rücksichtsloses, bloß von wissenschaftlichem Interesse ausgehendes Nachdenken über die Principien der Glaubenslehre, sondern durch ein polemisches praktisch christliches Interesse, und sie wandten dieselben nur in so weit an, als sie durch dies Interesse dazu veranlaßt wurden, wie das Nachsolgende noch mehr zeigen wird.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Vorstellungs, weisen des Augustinus und der Pelagianer über den 3ustand des ersten Menschen, die Beschaffenheit der ersten Sunde und deren Folgen fehr von einander verschieden, und in welcher hinsicht sie von einander verschieden sein mußten, obgleich beide Partheien an dieselbe Quelle, die Erzählung der Genesis sich hielten, und auch beide Partheien in ihren hermeneutischen Grundsäten und in beren Unwendung, insbesondre in der buchstäblichen Auslegungsweise mit ein ander übereinstimmten. Gin solcher Gegensatz, wie in dem augustinischen System zwischen der ursprünglichen noch durch feinen sittlichen Zwiespalt getrübten Natur bes ersten Mem schen und der Natur feiner in diesem Zwiespalt begriffenen Nachkommen gesetzt wird, konnte in dem velagianischen Enstem nicht hervortreten, denn nach dem lettern Spstem ift ja die menschliche Natur ihren geistigen sittlichen Anlagen nach immer dieselbe geblieben. Alle Menschen befinden sich, bis fie felbst fundigen, in derfelben Unschuld, in der fich 21dam vor der ersten Gunde befand. Die Pelagianer vergleichen, wie schon altere, besonders orientalische Kirchenlehrer, an welche sie sich ja besonders anschlossen, den Zustand des ersten Menschen mit dem eines unschuldigen, unerfahrnen

Rindes, nur mit dem Unterschiede, daß, wie es zu seiner Erhaltung erfordert wurde, seine geistigen und leiblichen Rrafte schon in einem gewissen Grade entwickelt waren. Daraus sucht der Pelagianer Julian auch die erste Gunde ju erklaren und - wie es das Intereffe feines Enftems mit fich brachte, um die Unnahme fo verderblicher Folgen berselben für die ganze Menschheit als desto unhaltbarer barftellen zu konnen, sie als burchaus geringfügig erscheinen zu laffen, als Ungehorsam eines unvorsichtigen, den sinnlichen Reizen leicht ausgesetzten Rindes. Sott gab bem erften Menschen ein Gebot, um ihn zum Bewußtsein seiner sittlilichen Anlagen und der Freiheit zu bringen. Dies Geboi war ein einfaches, wie es die Rrafte des Kindesalters erforderten, er verlangte von ihm eine Probe seines findlichen Gehorsams 1). Aber unerfahren, unvorsichtig, da er noch nicht sich fürchten gelernt hatte, noch kein Beispiel der Tugend vor sich gesehn 2), läßt er sich durch die Unnehmlichfeit der verbotenen Frucht anziehen und durch das Zureden ber Frau bestimmen. Diefer Reig der Sinnenlust war an und fur sich nichts Schlechtes, dieser gehört zur sinnlichen Matur bes Menschen, die er mit den Thieren gemein hat, und er rührt also vom Schöpfer selbst her 3). Rur das ber Wille fich verleiten lagt, dem Sinnenreig folgend bas gottliche Gebot zu übertreten, bas ist Gunde zu nemen. Augustin hingegen setzt den großen Unterschied zwischen

<sup>1)</sup> Interdictu unius pomuli testimonium devotionis expetituti

<sup>2)</sup> Rudis, imperitus, incautus, sine experimento tunoras, sine exemplo justitiae.

<sup>3)</sup> C. Julian opus imperfectum IV, 38

bem ersten Menschen und allen nachfolgenden barin, was Grund von allem Uebrigen ift, daß er sich in der ungetrubten Gemeinschaft mit Gott befand, fur die er bestimmt mar, baburch alle Rrafte feiner Ratur gesteigert, Soheres und Niederes in ganglicher harmonie mit einander murtend. Der menschliche Körper war zwar noch nicht gleich dem verherrlichten, den wir nach der Auferstehung erhalten werden; aber ba noch kein Zwiespalt in der menschlichen Natur vorhanben war, so war er das ohne Widerstreit dienende Organ ber von dem Geist Gottes regierten Seele, und der Mensch wurde, mare er dem gottlichen Willen treu geblieben, unmittelbar ohne den gewaltsamen Uebergang eines Todes, fampfe, ju einem hoheren unwandelbaren und unvergang. lichen Dasein übergegangen sein. Sonach liegt nun nach ber Unficht Augustins das Gewicht der ersten Gunde nicht in der außerlichen Beschaffenheit der That an und für sich und ber Urt des Gegenstandes, auf den sie sich bezog. Augustin hatte überhaupt, wie wir schon bei andren Veranlassungen bemerkten, als Sittenlehrer das große Berdienst, daß er einer bem Mafftab ber Sittlichkeit widerstreitenden quantitativen Schätzung sich entgegenstellte und vielmehr das Wefen der Gesinnung besonders hervorhob. Die Große der Schuld bestand eben darin, daß der Mensch noch nicht in der sitts lichen Knechtschaft sich befindend, an der seine Nachkommen leiden, mit freiem Willen das Gefet Gottes übertrat. Die Erflarung aus dem Sinnenreiz von außen her konnte Aus gustin nicht gelten lassen. Eine solche Versuchung sett schon die innere Verderbniß voraus, ein solcher Kampf des Fleisches wider den Geist konnte in jenem Git des Friedens nicht statt finden. Der dem gottlichen Willen untergeord

nete Wille des Menschen erhielt auch die Sinnlichkeit als bienendes Organ der Seele gehorsam. Erst nachdem der Mensch durch die innere That, den Gegensatz der Gelbstsucht, des Eigenwillens gegen den gottlichen Willen, von diesem abgefallen und somit der Grund alles andren Zwiespaltes hervorgetreten war, konnte der Reiz der Sinnenlust ihn zur Uebertretung des gottlichen Gesetzes verleiten 1). verbreitete fich nun der Zwiespalt in alle Theile der menschlichen Natur, daher alle physischen und moralischen Uebel und der Tod als Strafe der Sunde. Alles dies ging von bem ersten Menschen auf seine Nachkommen über. Wie in bem ersten Menschen die Selbstsucht, die in dem Begenfat gegen den gottlichen Willen auftritt, die Quelle und Princip aller Cunde ift; so auch bei dem ganzen Geschlechte. Daraus erst geht die dem Sefet der Bernunft widerstrebende Sinnenlust (die concupiscentia) hervor, in Beziehung auf diesen Widerstreit, welchen die Pelagianer als etwas von dem menschlichen Organismus Ungertrennliches und das her an und fur sich Unschuldiges betrachteten, nannte sie Augustin etwas Gundhaftes. Nicht die Sinnlichkeit an und fur sich, aber die Macht, welche die Sinnenlust irgend einer Urt über den fur ein hoheres Leben bestimmten Beift bes Menschen ausübt, der Widerstreit zwischen dem Sinnlichen und Geistigen erschien ihm als Folge jenes ersten Zwiespaltes und als etwas Gundhaftes, das verstand er unter der concupiscentia 2). Geneigt war aber auch sein

<sup>1)</sup> In paradiso ab animo coepit elatio et ad praeceptum transgrediendum inde consensio. Augustin. c. Julian. l. V. §. 17.

<sup>2)</sup> Nicht die sentiendi vivacitas, sondern die libido sentiendi, quae

nach freiem Beiftesleben fich fehnender erhabener Beift in jeder den Menschen afficirenden Sinnenluft, insofern sie auf die Seele guruckwurkt und fie in ihrem rein geistigen Leben fort und hemmt, eine Spur jener felbstverschuldeten Rnechtschaft zu sehn 1). Da Augustin von dem Ideal einer über die Sinnlichkeit herrschenden Vernunft ausging, nur in Allem, was diefer naturgemäßen herrschaft entgegensteht, eine Meußerung und ein Ergebniß jenes inneren Zwiespaltes erblickte; so war es demnach ein ungerechter Vorwurf, wenn ihn die Pelagianer deshalb beschuldigten, daß er als Manichaer das Fleisch und deffen Uffektionen an und fur sich fur etwas Boses und von einem bosen Princip Herruhrendes halte. Dem Julian, welcher die Macht der sinnlichen Begierden aus der Natur, die der Mensch mit den Thieren gemein habe, ableitete, antwortete Augustin, daß der Mensch in dieser hinficht mit den Thieren nicht verglichen werden konne, bei den Thieren konne kein Rampf des Fleisches und Geistes statt finden; aber der Mensch sollte durch den Geift seine finnliche Natur beherr. schen. Daß er burch die Macht der nicht von seinem vernunftigen Willen abhängigen sinnlichen Triebe den Thieren aleich geworden, ift eben eine Folge jenes ersten Zwiespaltes zwischen dem menschlichen und dem gottlichen Willen 2).

nos ad sentiendum sive consentientes mente sive repugnantes appetitu carnalis voluptatis impellit c. Julian. l. IV §. 66.

<sup>1)</sup> Quis autem mente sobrius non mallet, si fieri posset, sine ulla mordaci voluptate carnali vel arida sumere alimenta, vel humida, sicut sumimus hacc aëria?

<sup>2)</sup> Fatere secundum Christianam fidem, cliam istam esse hominis poenam, quod comparatus est pecoribus insensatis et si-

Augustin nahm nun aber nicht allein an, daß diese Rnechtschaft unter dem Princip der Sunde, durch welche Die Cunde sich selbst strafe, von dem Stammvater der Menschheit auf alle seine Nachkommen übergegangen sei; fondern auch, daß die erste Gunde als That der gangen Menschheit zugerechnet werde, Fortpflanzung der Schuld und ber Strafe 1) von Einem auf Alle. Diese Theilnahme Aller an der Gunde Udams machte fich Augustin dadurch anschaulich, daß Adam der Repräsentant des ganzen Seschlechts gewesen, daß er in dem ersten Reim die gange menschliche Natur und Sattung, wie sie fich von ihm aus entwickelte, in sich getragen 2). Und diese Unnahme konnte fich mit der speculativen Denkform Augustins verschmelzen, da er einen platonisch aristotelischen Realismus in der Lehre von den allgemeinen Begriffen fich angeeignet hatte, und die allgemeinen Begriffe als die in einzelnen Dingen der Sattung realisirten Urbilder sich dachte. Ferner ließ ihn feine geringe Bekanntschaft mit der griechischen Sprache, seine Gewohnheit, die beilige Schrift nur in der lateinischen Uebersetung zu lesen, in einer falsch übersetten Stelle des Briefs an die Romer 5, 12. 3) eine Bestätigung seiner

milis factus est iis. Carnis concupiscentia homini est poena, non bestiae, in qua nunquam caro adversus spiritum concupiscit. Opus imperfect. c. Julian. IV, 38.

<sup>1)</sup> Propagatio reatus et poenae.

<sup>2) §.</sup> S. de peccatorum meritis et remissione l. III. c. 7. In Adam omnes tunc peccaverunt, quando in ejus natura illa insita vi, qua eos gignere poterat, adhuc omnes ille unus fuerunt.

<sup>3)</sup> Das in quo omnes peccaverunt, wo er das in quo auf Adam bezog.

Theorie finden. Freilich fragt es sich, ob nicht auch, wenn das neue Testament in der Ursprache ihm zugänglicher geswesen wäre, seine dogmatische Befangenheit ihn des Sinnes für das einfache Verständniß jener Stelle beraubt haben würde. Auf alle Fälle aber ist der Einfluß der eigenthumslichen philosophischen Dentsorm Augustins, wie der Einssluß seiner exegetischen Beschränktheit hier nicht so hoch anzuschlagen, denn jene Ausfassungsweise hatte einen tieseren Grund in seinem christlichen Bewußtsein.

Pelagius und seine Unbanger hingegen leugneten alle jene physischen und moralischen Folgen der Gunde des ersten Menschen fur das ganze Geschlecht, die von August in behaup: tet worden. Gine Zurechnung fremder Gunde widerstreitet der Gerechtigkeit Gottes, eine Fortpflanzung der Gunde widerstreitet dem Vegriff der Gunde und des freien Willens; die Gunde ift nicht Cache ber Natur, sondern nur Gelbstbestimmung bes freien Willens, sie kann daher nicht von Einem auf den Undren übergehn. Der Einzelne felbst - fagt Julian fann durch Gine Gunde in seiner sittlichen Natur nicht veråndert werden, er behålt dieselbe Freiheit des Willens, die begangene Gunde schadete dem ersten Menschen nicht mehr, da er sie bereut hatte. Wie sollte also die ganze mensche liche Natur dadurch haben verderbt werden konnen? Der Sat des Augustinus, daß die Gunde fich felbst strafte burch sittliche Knechtschaft, daß die Sundhaftigkeit zugleich Quelle andrer Gunden und Strafe der Gunde fei, diesen Cat fonnte Julian so wenig verstehn, daß er darin eine Gotteelasterung fah, als ob Gott die Gunde dadurch strafe, daß er den Menschen in noch mehrere Sunden sturze 1).

<sup>1)</sup> S. c. Julian. op. imperfect. IV, §. 5. Die tiefe Stelle R. I, 28.

Die Pelagianer wollten nichts Andres gelten lassen, als daß Adam durch sein Beispiel seinen Nachkommen geschadet habe, und darauf bezogen sie alle neutestamentlichen Stellen von dem Zusammenhang zwischen den ersten Sunden und den Sunden des ganzen Geschlechts.). Was aber die physischen Uebel und den Tod betrifft, so suchten Pelazgius und seine Anhänger, wie besonders Julian dies entzwickelte, zu zeigen, daß dieses Alles in dem Wesen des menschlichen sinnlichen Organismus von Ansang durch den Schöpfer so angelegt sei, und nach der Bestimmung und

von der Wechselwürkung der sittlichen und der intellektuellen Verfinsterung, welche Augustin als Beleg für seinen Sah angessührt hatte, diese Stelle wußte Julian so wenig zu verstehn, daß er durch Annahme einer hyperbolischen Metonymie die Tiese des Gedankens auszuleeren kein Bedenken trug. Seinen Abscheu vor solchen Sünden auszulerichen, habe der Apostel gleichsam gesagt: non tam reos quam damnatos sibi tales videri. Doch weiß Augustin dem Julian nachzuweisen, daß er selbst etwas dem Gedanken Aehnliches hatte sagen müssen, den er in einer andren Form so abgeschmackt kand, die Worte des Julian: Justissime enim sibi bonus homo et malus committiur, ut et bonus se fruatur et malus se ipse patiatur. C. Julian l. V. §. 35.

<sup>1)</sup> Leicht konnte Julian Augustins Erklärung des ¿q² w miderlegen und zeigen, daß es propter quod verstanden werden müsse;
aber leicht konnte auch Augustin die Erklärung des ganzen
Sinnes, nach welcher es sich nur auf die Würkung des durch
Adam gegebenen Beispiels beziehen sollte, in ihrer Nichtigkeit
darstellen. C. Julian. 1. VI. §. 75. Der Apostel — meinte
Julian — habe bloß Adam und nicht Adam und Eva zugleich genannt, da doch beide gefündigt, eben deshalb, damit
man bloß an tie Würkung eines gegebenen Beispiels, nicht an
eine Fortpflanzung der Sünde durch Zeugung denken sollte. C.
Julian. op. imperseet. II, 56.

dem Entwickelungsgang der menschlichen Natur nicht ans bers sein konnte.

Die Frage von der Fortpflanzung der Gundhaftigkeit konnte leicht zusammenhängen mit der seit den Zeiten des Tertullianus und des Origenes viel besprochenen Frage über den Ursprung und die Fortpflanzung der Scelen. bemerkten fruberhin, wie Coleftius diefen Bufammenhang benutte, um beide Fragen aus dem Gebiete beffen, mas das Interesse des Glaubens und der Rirchenlehre angehe, zu entfernen und fie zu benjenigen Gegenstanden, woruber unbeschadet der Glaubenseinheit eine Meinungsverschiedenheit statt finden konne, zu rechnen. Dagegen suchte bier Augustin das dogmatisch Wichtige, das in der lehre der heiligen Schrift und in dem Zusammenhang des Chriftenthums sicher Begrundete von dem, mas vielmehr Sache der Speculation sei und worüber die heilige Schrift keine sichere Entscheidung gebe, zu sondern. Unerschütterlich fest war ihm die Ueberzeugung, daß Gunde und Schuld von dem ersten Menschen sich auf alle verbreitet hatten, und eben so sicher war es ihm, daß jede mit dieser Voraussetzung streitende Unficht nicht anders als falsch sein könne. Aber er wagte nicht so darüber abzusprechen, ob der Crcatianismus oder der Traducianismus anzunehmen sei, obgleich er wohl erkannte, welche Vortheile die lettere Auffassung seinem Enstem dar biete, und obgleich dieselbe seit dem Tertullian von Bie-Ien in der abendlandischen Kirche mit der Lehre von der Kortpflanzung der Gundhaftigkeit verbunden worden. Wahrscheinlich hinderte ihn doch die Besorgniß, mit dem Tertullian in sinnliche Vorstellungen von dem Wesen der Seele zu fallen, sich fur eine Unsicht zu entscheiden, die ihm fonst so nahe liegen mußte. Von der andren Seite bemerkte er auch wohl die Schwierigkeiten, welche der Creas tianismus seiner Glaubenslehre übrig ließ. Der von Dies ronnmus fur diese Unficht geltend gemachte Grund von der nicht ruhenden, sondern immer fort wurfenden schaffenden Thatigkeit Gottes nach Joh. 5, 17. 1) schien ihm kein hinreichender Beweiß zu fein; benn er bemerkte bagegen, baß auch bei aller Fortpflanzung in der Natur die fortwurkende schaffende Thatigkeit Gottes vorausgesett werde 2). beilige Schrift schien ihm fur keine Auffassungsweise eine fichre Semahr zu geben, und so tam er denn zu dem Bekenntnisse des Nichtwissens, welches einem Mann von diefem speculativen Beifte gewiß ein Opfer ber Gelbstverlaugnung sein mußte. "Wo die Schrift kein sicheres Zeugniß gebe — schloß er — muffe menschliche Anmaßung sich buten, fur das Gine oder das Undre zu entscheiden. Bare es dem Menschen zum heil nothwendig, etwas darüber zu wissen, so wurde die Schrift mehr darüber sagen "3).

S. Hieronymus contra errores Joannis Hierosolomytani. Vol. IV ed. Martianay f. 310.

<sup>2)</sup> De anima et ejus origine l. I. §. 26. Ipse quippe Deus dat, etiamsi de propagine dat.

<sup>3)</sup> De peccatorum remissione l. II. §. 59. Einem jungen Mann, Bincentius Victor, in Mauretania Caesareensis missiel dieses Vesenntnis des Nichtwissens von einem so angesehenen Kirchenlehrer wie Augustinus. Er schrieb gegen ihn ein Buch, in welchem er, mit beschränktem Verstande Alles begreisen wollend, viel Abgeschmacktes und Unklares sagte, und er scheute sich nicht, auf den Augustin die Worte des  $\psi$ . 48, 13. nach der Vulgata anzuwenden: "Homo in honore positus non intellexit; comparatus est pecoribus insensatis et similis sactus est illis." Zu ihm sagt Augustin in dem zur Widerlegung

Obgleich die Pelagianer ein angestammtes Berber, ben der menschlichen Natur leugneten, so kamen sie doch mit dem Augustinus in der Anerkennung des Erfahrungsfages überein, daß das Bose in der Menschheit eine immer größere Herrschaft erlangt habe; sie nahmen eine stufenweise Berschlimmerung der Menschheit an, das burch begrundeten fie die Nothwendigkeit der Gegenwurfungen durch die verschiedenen Offenbarungen Gottes und der verschiedenen von Gott angewandten Gnadenmittel. Berschlimmerung erklarten fie bei ber Menschheit im Gangen, wie bei dem einzelnen Menschen, aus der Macht der schlechten Gewöhnung, durch welche das Schlechte wie zur zweiten Natur geworden sei 1). Doch da die menschliche Natur in ursprünglicher Reinheit auf die Welt fommt, fein fremdartiges Princip ihr einwohnt; so ist diese Erscheinung, von welcher die Erfahrung zeugt, immer nur etwas Zufälliges. Es kann Ausnahmen von dieser Allgemeinheit geben, Solche, welche durch Entwickelung der Rrafte ihrer sittlichen!

feiner Schrift verfaßten Werf de anima et ejus origine l. I. §. 26.: "Istum autem non ego vicissim, quasi rependens maledictum pro maledicto, pecoribus camparo; sed tanquam filium moneo, ut quod nescit se nescire fateatur neque id, quod nondum didicit, docere moliatur."

<sup>1) 3.</sup> B. Epistola ad Demetriadem c. 8. Longa consuctudo vitiorum, quae nos insecit a parvo paulatimque per multos corrupit annos et ita postea obligatos sibi et addictos tenet, ut vim quodammodo videatur habere naturae. So erflärten sie die Stelle von dem Gesch in den Gliedern N. VII. von dieser Macht der schlechten Gewohnheit. Die Worte des Pelagius bei Augustin de gratia Christi §. 43. des Julian opus impersectum l. I. c. 67.

chen Natur vermoge ihres freien Willens bis an's Ende in vollkommner Beiligkeit gelebt haben. In seinen offent lichen Erklärungen (f. oben) wollte fich zwar Delagius nie bestimmt darüber erflaren; aber in feinem Commentar über den Brief an die Romer fagt er bei der Stelle 5, 12. das Wort "Alle" sei hier nur zu verstehn von denen, welche gestündigt hatten wie Abam, nicht von Solchen wie Abel, Isaak und Jakob, der Apostel nenne Alle, weil gegen die Menge der Gunder die wenigen Gerechten nichts aus-In seinem Buche vom freien Willen führte er machten. mehrere Beispiele von Mannern und Frauen aus der Bibel an, und er schloß die schon vorherrschende aberglaubische Verehrung vor der Maria benutend mit dem Beispiele von dieser, welche eine Gundenlose zu nennen, der Krommigkeit nothwendig sei 1).

Iwar hatte nach dem Obenbemerkten das Grundprinzip des Pelagianismus dahin führen können, eine in sich abgeschlossene naturgemäße Entwickelung der Menschheit innerhalb des Naturzusammenhangs anzunehmen und alles Eingreifen Sottes in denselben zu leugnen, aber Pelazgius und seine Freunde blieben durchaus fern von solcher Ausdehnung dieses Princips. Wenn gleich die Lehre von übernatürlichen Mittheilungen Sottes keinen solchen Platz in dem pelagianischen System hatte, wie in dem System Augus

<sup>1)</sup> Augustin. de natura et gratia contra Pelagium. §. 42. "Quam dicit sine peccato confiteri necesse esse pietati." Da er doch aus feinem Worte der Schrift beweisen kounte, daß diesenigen, welche er nannte, als Heilige follten dargestellt sein, gebrauchte er das sonderbare Argument: de illis, quorum justitiae meminit (Scriptura sacra) et peccatorum sine dubio meminisset, si qua eos peccasse sensisset.

fting, vermoge ber von Augustin spftematisch ausgebildeten Lebre von dem Berhaltniffe des Geschopfe gum Schopfer unt von der Verderbniß des Menschen; so fand jene Lehre doch auch in dem pelagianischen System ihren Unschließungspunkt in der Anerkennung einer sittlichen Entartung der menschlie chen Natur im Sanzen und in der Idee, daß die menschliche Ratur als Geschöpf noch über das Maaß der ihr ursprünglich von dem Schöpfer verliehenen Unlagen hinaus durch freie Erweisungen der gottlichen Liebe vervollkommnet werden konnte und follte. Zwar machten die Pelagianer feine folche Unterscheidung und feinen solchen Gegenfat zwischen Ratur und Gnade wie Augustinus, und, indem fie mit diesem lettern Worte alle Mittheilungen der Liebe Gottes zu bezeich nen kein Bedenken trugen, faßten fie auch zuweilen alle von Sott der menschlichen Natur mitgetheilten sittlichen und geistigen Rrafte unter dem allgemeinen Begriff der gratia zusammen; aber fie leugneten damit keinesweges überna turliche Mittheilungen der Liebe Gottes, durch welche der menschlichen Natur verliehen worden, was sie durch die vermittelst der Schöpfung ihr mitgetheilten Rrafte nimmer hatte erlangen fonnen, und fie bezogen den Namen "gratia" auf Beides, sowohl auf die unter dem Zusammenhang enthaltenen als die über denselben hinausgehenden Gaben Gottes. Go wandten sie den Begriff der Gnade auf alle Offenbarungen Gottes im alten und im neuen Teftament, im Gefet und im Evangelium an. Zuweilen bezogen fie ihn auch allein auf das, was durch Christus der Menschheit verlieben worden, wie wenn Pelagius fagte, daß die Rraft des freien Willens in Allen fei, Chriften, Juden und Beiden; aber in den Chriften allein durch die Gnade unterftugt werbe 1). Sie setzten in Beziehung auf jene Gegenwürstungen ber göttlichen Heilsanstalten gegen die sittliche Entsartung der Menschheit verschiedene Stusen der Gerechtigkeit. Zuerst die Erkenntniß Gottes aus der Vernunft und das Gesetz des Lebens, wie es nicht in einem Duchstaben, sondern in dem Herzen niedergeschrieben war, der Standpunkt der justitia ex natura. Dann die Offenbarung des positiven Gesetzs, um das durch die Verderbniß verdunkelte Licht der Natur wieder auszuhellen, die justitia sub lege. Alls aber die Gewöhnung zur Sünde vorherrschend wurde und das Gesetz zur heilung zu wenig vermogte, da kam Christus selbst, um unmittelbar selbst, nicht durch seine Jünzger allein, die gleichsam verzweiseltste Krankheit zu heilen. Die justitia sub gratia von nun an 2).

Indem der Pelagianer Julianus sich gegen die Beschuldigung verwahrt, als ob nach ihrer Meinung der freie Wille zur Gottesverehrung hinreichend sei, sagt er, daß wenn gleich Gott als Schöpfer der Welt durch die natürliche Vermunft hatte erkannt werden können, doch diese auf keine Weise fähig gewesen sei, die Geheimnisse des Glaubens, wie die Lehre von der Dreieinigkeit, von der Auserstehung und viele andre ähnliche Lehren aus sich selbst zu erkennen 3).

<sup>1)</sup> In omnibus est liberum arbitrium aequaliter per naturam; sed in solis Christianis juvatur a gratia. Augustin. de gratia Christi §. 33.

<sup>2)</sup> De peccato originali §. 30.

<sup>3)</sup> Opus impersect. c. Julian. l. III. c. 106. Merkwürdig ift der unbestimmte Begriff von dem Cultus Dei bei Julian, wie hier Ethisches und Dogmatisches, sittliches Handeln und theoretisches Erkennen von gewissen einzelnen Glaubensfägen zusammengeftellt mird, ohne Nachweisung eines inneren Bandes zwischen

Julian behauptete nur, daß zwischen der Offenbarung Gottes in der heiligen Schrift und den ewigen Wahrheiten, welche er der Vernunft eingepflanzt, kein Widerspruch statt finden könne, daß insbesondre die heilige Schrift nichts den Ideen von einem heiligen und gerechten Gott, welche von dem Gottesbewußtsein selbst unzertrennlich seien, Widerstreiztendes enthalten könne. Aus der heiligen Schrift selbst könne daher nichts bewiesen werden, was diesen allgemeinen und ewigen Vernunftideen entgegen sei, vielmehr musse alles Harte und Dunkle in einzelnen Stellen der heiligen Schrift so erklärt werden, daß es mit den Ideen von Gott, welche aus dem klaren Gesammtinhalt der heiligen Schrift hervorgingen, und mit jenen Vernunftideen übereinstimme 1).

Beidem, eines Mittelpunkts im innern Leben, woraus Beides hervorgehe. Wie der augustinische Begriff von der gratia ihm fremd war, damit hing es auch zusammen, daß ihm der Begriff einer solchen höheren Einheit fremd sein mußte, welche ein göttliches Lebensprincip giebt, als neue Gestaltung des ganzen religiös ssittlichen Bewußtseins. Die Worte Julians: Cum enim cultus Dei multis intelligatur modis et in custodia mandatorum, et in exsecratione vitiorum et in ordine mysteriorum et in prosunditate dogmatum, quae de Trinitate vel de resurrectione multisque aliis similibus sides Christiana consequitur.

<sup>1)</sup> In dem ersten Buche des opus impersectum sagt Julian: nihil per legem Dei agi potest contra Deum legis auctorem.
Durch dies unum compendium könnte gleich sede Behauptung,
welche mit der Anerkennung der Heiligkeit oder Gerechtigkeit
Gottes streite, jurückgewiesen werden. Die rechte Auslegung
muß dazu dienen, einen solchen scheinbaren Widerstreit auszus
fen, denn wo sich etwas würklich Widerstreitendes fände, müßte
es als der heiligen Schrift fremd verworsen werden. Ambigua
quaeque legis verba secundum hoc esse intelligenda, quod absolutissimis scripturae S. auctoritatibus et insuperabili ratione

Doch in diesem Grundsatz fand an und für sich keine wes
sentliche Differenz zwischen dem Julian und dem Augustin statt, denn auch dieser ließ ja keinen wahren Widers
spruch zwischen der fides und der ratio gelten. Nur würs
den wohl die Pelagianer mit dem Grundsatz Augustinst
über die Art, wie die sides der ratio vorangehe, und diese
aus jener sich entwickeln solle, nicht übereingestimmt haben.

Pelagius und seine Anhänger hielten in ihrer Lehre von der Gnade nur den Gegensatz gegen eine den freien Willen beeinträchtigende Theorie besonders fest, sie seizen alle Gnadenwürfungen bedingt durch die Nichtung des freien Willens und alle Gnadenmittel nur würfsam nach Maßgabe der verschiedenen Willensrichtungen, sie leugneten jeden zwingenden Einsluß der Gnade auf den freien Willen. Augustin hingegen rechnete als nothwendig zu dem Begriff der Gnade, daß sie alles meritum aussschließe, und dazu gehörte nach seiner Ansicht jedes Bedingtssein der Gnade durch die verschiedene Empfänglichkeit der Menschen. Sobald nicht Alles auf Gottes Würksamkeit allein zurückgeführt wird, sobald etwas abhängt von der verschiedenen Art, wie sich die Menschen zu der Würksams

firmatur. In einer andren Stelle, secundum id, quod et ratio perspicua et aliorum locorum, in quibus non est ambiguitas, splendor aperuerit. An einer Stelle l. II. c. 144. gründet er die Anerkennung der Schrift als einer heiligen nicht auf äußerliche Ueberlieferung, sondern auf ihre Uebercinstimmung mit der Bernunft, dem Wesen des christlichen Glaubens, und die Sittlichkeit ihres Inhalts: Sanctas apostoli esse paginas consitemur non ob aliud, nisi quia rationi, pietati, sidei congruentes erudiunt nos, et Deum credere inviolabilis aequitatis et praeceptis ejus moderationem, prudentiam, justitiam vindicare.

feit Gottes verhalten, fo ift der Begriff der Gnade aufae. boben, benn was nach Berdienst verliehen wird, das ift nicht mehr Snade. Diefen Punkt des Gegensages hoben Die Pelagianer hier allein hervor; aber in der That führte fie ihr Gegenfat wohl weiter. Sie waren doch eigent lich, wenn fie mit dem Begriff der Gnade das Ucbernatur, liche bezeichneten, nur geneigt, außerliche Offenbarungen, Mittheilung gewiffer Erkenniniffe, welche die Rrafte der na turlichen Vernunft übersteigen, darunter zu verstehn. Frember war ihnen der Begriff einer innern gottlichen Lebensmit theilung, eines innern Einflusses Gottes auf den Willen und das Bewußtsein des Menschen. Wenn gleich sie unter ihren mannichfachen und unbestimmten Erklarungen über den Begriff der Gnade auch Manches fagten, mas an jenes zulett erwahnte Merkmal bes augustinischen Begriffs anstreifte, und wenn gleich fie nie in einem bestimmten und flarbewußten Gegensaße dagegen auftraten; so mogte ihnen doch wohl der Gedanke vorschweben, daß durch die Unnahme irgend eines folchen inneren Einflusses Gottes der freie Wille des Menschen beeinträchtigt werde. Satten sie geglaubt, in der Unerkennung dieses Merkmals wurflich mit dem Augustin übereinstimmen zu konnen, unbeschadet ihrer Differeng in der Lehre vom freien Willen; so lag es ihnen ja so nabe, dieses bestimmt auszusprechen, ba Angustin sie oft eben grade von dieser Seite angriff, daß sie, wenn auch eine übernaturliche Offenbarung und Erkenntnismittheilung anerken nend, doch jenes eigenthumliche Merkmal leugneten Aber immer zogen sie sich bann nur in die Zusammenstel lung einer Menge von unbestimmten Beziehungen ber Gna benmittel, durch welche der freie Wille unterstützt werde

guruck, um burch die Menge der Ausdrücke zu zeigen, wie fern es von ihnen sei, die gratia ju leugnen. "Gott unterftutt und - fagt Pelagius 1) - durch feinen Unterricht und seine Offenbarung, dadurch daß er die Augen unfres herzens offnet, daß er une, was im zufunftigen Leben sein wird, offenbart, damit wir nicht von dem Begenwartigen hingenommen werden, indem er uns die Rachstellungen des Satans entdeckt, durch vielartige und unaus. sprechliche Gaben ber himmlischen Gnade uns erleuchtet" 2). Die für bas augustinische Merkmal besonders wichtige Stelle Philipp. 2, 13.: Gott wurft in und Wollen und Vollbringen, erklart Pelagius 3) nur fo: "Er wurft in une, daß wir wollen, was gut und heilig ift, indem er uns, den irdischen Begierden Ergebene, durch die Große der zufunftigen herrlichkeit und die Verheißung der Belohnungen entzündet, indem er, durch die Offenbarung seiner Beisheit, den anbetenden Willen zur Schnsucht nach Gott anregt, indem er uns alles Sute rath." So fagt auch Julian, daß Gott helfe durch Gebieten, Segnen, Beiligen, Buchtigen, Auffordern, Erleuchten 4).

Dagegen hebt Augustin immer nur jenes Eine Merksmal, worauf Alles ankomme, besonders hervor. Die Offensbarung des Gesetzes könne an und für sich dem Menschen nichts helsen, da ihm zur Erfüllung des Gesetzes die Kraft

<sup>1)</sup> Bei Augustin. de gratia Christi c. VII.

<sup>2)</sup> Dum nos multiformi et ineffabili dono gratiae coelestis illuminat.

<sup>3)</sup> c. 10.

<sup>4)</sup> Opus imperfect. III, 114. praecipiendo, benedicendo, sanctificando, coërcendo, provocando, illuminando.

Die Offenbarung des Gesetzes konne nur bagu dies feble. nen, daß fie in ihm das Gefühl des Bedurfniffes nach der Gnade erwecke, wodurch er allein zur Vollbringung des Besetzes die Rraft erlangen tonne. Die Liebe sei des Gesetzes Erfüllung; aber die Liebe zu Gott werde nicht durch das Geset, sondern durch den heiligen Geist in unfre Bergen ausgegossen 1). Nur in sofern konnte Augustin auf Alles, was die Pelagianer von Offenbarung und gottlichem Unterricht sagten, seinen Begriff von der Gnade, welchen er den eigenthumlich chriftlichen nannte, anwenden, als eben damit nicht blog der Begriff von einer außerlichen Offen barung, einem außerlichen Unterricht durch den Buchstaben, sondern eine innere Offenbarung durch Einwurfung Gots tes auf das innere Leben und Bewußtsein des Menschen, ein lebendiges Erkennen und Anerkennen des Geoffenbarten aus einem neuen gottlichen Leben heraus gesetzt werde 2).

Mit der Differenz in der Lehre von der Gnade hing auch die Differenz in der Lehre von Christus als dem Erlöser der Menschheit und von der Erlösung zusammen. Die negative Beziehung des Erlösungswerks mußte zwar in dem pelagianischen System beschränkt werden, da hier ein solches Verderbniß der ganzen menschlichen Natur, wie es nach Augustins Lehre aus der Sünde des ersten Menschen herrührte, nicht angenommen wurde. Aber es konnte doch auch hier die Erlösung im Gegensatz gegen jene

<sup>1)</sup> Proinde per legem gratia demonstratur, ut lex per gratiam compleatur.

Haec gratia si doctrina dicenda est, certe sic dicatur, ut altius et interius eam Deus cum ineffabili suavitate credatur infundere per se ipsum. De gratia Christi c. 14.

allmählige Verschlimmerung und die Macht der Gewohnheit aufgefaßt werden, und dann brauchten fich die Belas gigner auch hier nur mehr an die Anschauungsweise der orientalischen Kirche anzuschließen. Die Erlösung wurde in ber lettern nicht allein als heilung und Befreiung der verberbten menschlichen Natur betrachtet, sondern noch mehr als Erhöhung, Beredlung, Berherrlichung der unvollkommnen, beschränkten menschlichen Natur über ben Standpunkt hinaus, auf welchen sie durch die ursprüngliche Schöpfung gestellt, und über die Rrafte hinaus, welche ihr burch diese mitgetheilt worden. Go nahmen die Pelagianer allerdings an, daß die von Gott ursprunglich gut geschaffene menschliche Natur durch Christus noch besser gemacht, zu einer hoheren Stufe der Entwickelung, welche in der Rind-Schaft Gottes bestehe, erhoben, mit neuen Rraften ausgeruftet, einer folchen Geligkeit, wie aus der Theilnahme am Gottesreiche hervorgehe, versichert worden, zu deren Erlangung die Krafte der Natur nicht hinreichten 1). Inbeg dieser Begriff von einer Erhöhung und Erneuerung der menschlichen Natur durch Christus konnte doch in dem pelagianischen System nicht in seiner Tiefe aufgefaßt werden, da die Idee von einer gottlichen Lebensmittheilung burch Chriftus in diesem System nach dem bisher Bemert, ten feinen Plat fand.

In dem pelagianischen Spstem erscheint Christus als ber gottliche Lehrer, ber solche Wahrheiten offenbart, zu be-

<sup>1)</sup> Die Worte Julians: Christus, qui est sui operis redemptor, auget circa imaginem suam continua largitate beneficia et ques fecerat condendo bonos, facit innovando adoptandoque meliores. Augustin. c. Julian. l. III. §. 8.

ren Erkenntniß die menschliche Vernunft aus sich selbst nicht batte gelangen tonnen. Er offenbarte die volltommenfte Sittenlehre durch Lehre und Leben, er gab Allen das volls kommenste Muster ber Beiligkeit 1). Wie die Pelagianer fagten, daß Abam durch bas erfte Beispiel der Gunde in der Menschheit seinen Nachkommen geschadet habe, so stells ten fie nun entgegen das vollfommene Beispiel der Tugend, welches Christus gegeben 2). Aber freilich ließ sich nach bem velagianischen System hier eigentlich kein ausschließlicher Vorzug Christi nachweisen, denn nach diesem System (f. oben S. 1278.) gab es ja auch vor Christus Solche, welche das Sittengesetz vollkommen erfüllten. Der Pelagianer Julia. nus konnte sich hier daher nicht anders helfen, als durch eine bloß graduelle Bestimmung, daß Christus zwar nicht bas erfte, aber das größte Mufter der Gerechtigfeit gegeben habe 3), auf welche Weise sich nur so undialektische Denker, wie die Pelagianer waren, ausdrücken konnten. Wobei man aber doch, um sich etwas darunter zu denken, hinzunehmen muß, daß es nach der pelagianischen Lehre etwas noch vollfommneres giebt als die bloße Gesetzerfullung, die Berke sitt, licher Vollkommenheit, welche über den Buchstaben des Gesetzes hinausgehn, mehr als die gewöhnliche 4) menschliche

<sup>1)</sup> Exacta in Christo justitiae norma resplenduit. Opus imperfectum l. II. §. 188.

<sup>2)</sup> Sicut ille peccati, ita hic justitiae forma.

<sup>3)</sup> Justitiae forma non prima; sed maxima, quia et ante quam verbum caro fieret ex ca fide, quae in Deum erat, et in prophetis et in multis aliis sanctis fulsere virtutes.

<sup>4)</sup> Aehnlich jener Unterscheidung der Alten zwischen einer agein Θεια und πολιτικη, die zum Wesen des Christenthums freilich

Quaend, wie Christus durch die consilia evangelica dazu Unweisung gab. Kerner verschaffte und offenbarte Christus benen, die an ihn glauben, eine ewige Seligkeit, von der fie aus ihrer naturlichen Vernunft nichts wiffen konnten, und zu der man nur durch die neuen von Christus verlies benen Snadenmittel gelangen fann. Und zu diefen positis ven Burkungen Christi, als Erlofers der Menschheit, kam nun auch noch in Beziehung auf die größere Menge, von ber es ja nur wenige Ausnahmen giebt, die Vergebung ber Durch alles dies hat Christus wele neue Trieb-Sunden. febern zu sittlichen Unstrengungen mitgetheilt, badurch ben Menschen neue Kraft verlichen, über die sinnlichen Untriebe, die Reizungen zur Gunde zu stegen. Diese neue Triebfebern find namlich die hoffnung auf die ewige Geligkeit unter der Bedingung der Beobachtung der Gebote Christi, das zur Nachahmung entflammende Beispiel Christi, die Dankbarkeit für die erlangte Sündenvergebung, und insbesondre die Dankbarkeit dafur, dag der Sohn Gottes selbst Mensch geworden und sein leben fur die Menschen hingegeben. Man wurde den Pelagianern Unrecht thun, wenn man sagen wollte, daß sie nur Kurcht vor Strafe und hoff. nung auf himmlische Belohnung als Triebfedern zum Guten gesetzt hatten, wie man nach einigen Aleufferungen derselben meinen konnte. Julian nennt ausdrücklich die durch Offenbarung der Liebe Gottes entzundete Gegenliebe und Dankbarkeit als Bebel zu neuen fittlichen Unftrengungen, er bezeichnet einen baraus hervorgehenden folchen Stand-

durchaus nicht paft, als widerftreitend dem Princip göttlicher Sumanität.

punft ber Chriften, auf welchem fie bas Gute thun aus reiner Liebe zu Gott um feiner felbst willen, nicht um bes außerlichen Lohnes willen, wo sie sich in der Ausübung des Guten auch unter Leiden selig fuhlen. "Die Fulle ber göttlichen Liebe, — welche ben Dingen bas Dasein gab — - sagt Julian - offenbarte fich darin, daß das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Da Gott von den nach seinem Bilbe Geschaffenen Gegenliebe verlangte, so zeigte er, wie er Alles aus unaussprechlicher Liebe gegen uns gethan habe, damit wir endlich den wieder lieben solls ten, welcher seine Liebe uns dadurch erwies, daß er seines Sohnes nicht schonte; sondern fur uns ihn hingab, indem er und versprach, daß er, wenn wir von nun an feinem Willen gehorchen wollten, ju Miterben feines Eingebornen uns machen wolle 1). Diese in unfren herzen entzundete Liebe zu Gott wurft soviel - wie Julian, der felbst das Bewußtsein hatte, fur die Sache Christi zu leiden, fagt die Stelle Rom. 5, 3. gut erklarend und anwendend 2), - daß wir nicht allein in ber hoffnung der zufunftigen Guter und freuen, sondern mitten unter den Leiden freudig find im Besit der Tugend, daß wir die Wuth unsrer Verfolger mehr fur eine Uebung unfrer Geduld als fur eine Storung unfrer Freude halten, daß wir nicht allein um der Belohnungen willen nicht sundigen, sondern eben das Nichtfundigen felbst fur Belohnung halten."

Es erhellt aus dem Gefagten, daß in sofern man bie Rechtfertigung in der objektiven und richterlichen Bedeutung

<sup>1)</sup> Opus imperfect. I, 94.

<sup>2)</sup> l. c. l. II. c. 166.

versteht, die Pelagianer diese allerdings anerkannten 1), wie auch den heiligenden Einfluß, welchen der Glaube an die durch Christus erlangte Sündenvergebung durch Erregung des Vertrauens und der liebevollen Dankbarkeit gegen Gott auf das Herz des Menschen, und dadurch auf die ganze Richtung des Lebens ausüben musse 2).

Aber wenn gleich die Pelagianer den außerlichen, durch bas was Christus einmal fur die Menschen gewurft und ihnen erworben, ihnen für die Zukunft zugesichert hatte, begrundeten Zusammenhang zwischen ihm und den Glaubigen hervorhoben; so wurde doch der innere Zusammenhang zwis schen beiden, wie dies nach den Grundprincipien ihrer Dentart nicht anders fein konnte, von ihnen mehr in den Sintergrund gestellt. August in machte ihnen immer den Borwurf, daß fie die Gnade Chrifti eben nur in die Berleihung der Gundenvergebung fetten, daß fie den Menfchen, nachdem er diese erlangt, seinem freien Willen überließen und nicht anerkannten, daß jest auch seine ganze innere Gerechtigkeit ober heiligung nur das Werk Christi fei, daß aus der im Glauben erlangten Gemeinschaft mit ihm bas neue gottliche Lebensprincip herfließe, welches die Quelle alles Guten in ben Glaubigen fei. Der innere Zusammen: hang zwischen Christus und den Gläubigen, die daraus her-

<sup>1)</sup> Wie Julian erflärt opus imperfect. II. 165. justificatio per peccatorum veniam.

<sup>2)</sup> Julian sagt opus impers. II, 227, richtig den Apostel Paus lus erklärend: Eo debetis servire Deo sidelius quo liberalius. Peccatum quippe dominabatur vobis, cum reatuum impendebat ultio; postea autem quam gratia Dei benesicia consecuti estis et depositis reatuum ponderibus respirastis, ingenuo pudore commoniti debetis gratiam referre medicanti.

rührende in Christo begründete Gerechtmachung oder Heisligung des Menschen 1), dies war es, was Augustin im Gegensatz gegen die Pelagianer besonders hervorhob. Von der justisicatio in jenem augustinischen Sinn handelte es sich bei diesem Streit allein, und so siel dieser Streit mit dem über die Gnade zusammen 2).

Augustin stellt diesen Entwickelungsprozes des religiossittlichen Lebens auf: Er unterscheidet nach Paulus den todtenden Buchstaben und den lebendig machenden Beift des Sesetes 3). Durch die bloße Erkenntniß des Gesetzes als gebietenden Buchstabens führt die erziehende Gnade, von der auch die ersten Unregungen jum Guten herruhren, ben Menschen zur Erkenntniß seiner Sunde, zum Bewußt. fein, daß er durch seine eigenen Rrafte das Gefet nicht erfüllen könne; daraus entwickelt sich das Gefühl des Bedurfnisses nach einem Erloser, und so der Glaube an ihn. Durch den Glauben erlangt er nicht allein die Gundenvergebung, sondern er tritt dadurch auch in die gottliche les bensgemeinschaft mit dem Erlofer ein, er erlangt die Snabe, wodurch seine Seele von der Gunde geheilt wird. ber Gesundheit der Scele wird der freie Wille wiedergeges ben — im Gegensatz gegen den bisher der Gunde dienste baren. Der Wille dient der Gerechtigkeit von neuem mit

<sup>1)</sup> Was Augustin unter dem Namen der justificatio verstand, welches Wort er nicht in demfelben Sinne wie die Pelagianer auffaste.

Augustin. de gratia Christi §. 52. Eam esse gratiam Dei per Jesum Christum, in qua nos sua, non nostra justitia justos facit.

<sup>3)</sup> Wie befonders in dem schönen Buche de spiritu et litera.

freier Liebe. Das göttliche Leben, welches eine eigenthumliche Gestalt im Menschen gewinnt, offenbart sich in Werken der Liebe. Das ist der lebendig machende Geist des Gesetzes, die durch den heiligen Geist in dem Herzen ausgegossene Liebe.

Dieraus floß eine andre Differeng zwischen beiden Dent-Wie Pelagius überhaupt an die orientalische weisen. Kirchenlehre sich mehr anschloß, und wie die griechischen Kirchenlehrer mit ihrem freiern historischen Blick die verschiebenen Stufen und Perioden der gottlichen Menschenerziehung und der Offenbarungsentwickelung mehr von einander unterschieden; so sonderte er nach der oben entwickelten Boraussetzung von der stufenweisen Verschlimmerung der menschlichen Natur und von einer stufenweisen Gegenwürfung gegen dieselbe die drei Perioden: 1) der Gerechtigkeit in dem Naturgustande, 2) der Gerechtigkeit unter dem Gefet, und 3) der Gerechtigkeit unter der Gnade. Augustin bingegen fonnte immer nur diefelbe Erlofungsbedurftigkeit und Dieselbe Quelle der wahren heiligung gelten laffen, die Gnade, welche durch den Glauben, wenn auch nicht den Glauben an den schon erschienenen Erloser, boch den Glauben an den verheißenen erlangt wurde. "Schon unter dem Gesch gab es Solche, welche sich nicht unter dem schreckenben, von der Cunde überführenden, strafenden Gefet, sondern unter ber mit Freude am Suten das Berg erfüllenden, es heilenden, befreienden Onade fich befanden "1).

Wie Augustin nur Gin Princip des mahrhaft Gu-

<sup>1)</sup> De peccato originis §. 29. Non sub lege terrente, convincente, puniente; sed sub gratia delectante, sanante, liberante.

ten, in dem Wesen der religiösstitlichen Gesinnung, die aus dem Glauben an den Erlöser herrührt, anerkannte; so wandte er dieses auch auf die Beurtheilung alles Vorchrist-lichen an, und dies veranlaßte einen für die Entwickelung der christlichen Sittenlehre wichtigen Streit zwischen dem Augustinus und dem Julianus, in welchem Augustinus und dem Julianus, in welchem Augustinus einen richtigen Grundsatz aufstellte, aber durch Verstennung des immer fortdauernden Zusammenhangs zwischen Gott und der gottverwandten Natur des Menschen, und durch die Nichtunterscheidung der entgegengesetzten Elemente, aus denen das menschliche Handeln hervorgehn kann, in der Anwendung jenes richtigen Grundsatzes irrte. Augusstin hatte hier wie auch sonst das Verdienst, daß er der sittlichen Schätzung nach dem bloß äußerlichen und quantitativen Maßstabe 1) sich entgegenstellte, und daß er den nothe

wen:

<sup>1)</sup> Obgleich August in fein Werk über das Ganze ber chriftlichen Sittenlehre, sondern nur Schriften über einzelne ethische Gegenstände verfaßt hat; fo hat er doch um die Ausbildung der christlichen Sittenlehre größere Verdienste als Umbrosius von Mailand, der durch sein Werk de officies in dreien Büchern einen besondern Namen in der Geschichte der driftlichen Sit tenlehre erlangt hat. Welches Werk jedoch vielmehr nur eine von einigen allgemeinen Grundfäßen ausgehende Sammlung von Lebensregeln für Geiftliche (baber ber ursprüngliche Titel de officiis ministrorum) als eine systematische Entwickelung der driftlichen Sittenlehre ift. Das Berdienft des Auguftinus in dieser Hinsicht besteht besonders darin, daß er den innern und wesentlichen Zusammenhang zwischen der driftlichen Glaubens - und Sittenlehre nachgewiesen, die daraus fließenden eigenthümlichen Principien der driftlichen Sittenlehre in's Licht gefent, das Wefen der chriftlichen Gefinnung im Gegenfan gegen die bloke Legalität und das opus operatum hervorgehoben, und daß er die unbedingte Geltung des Sittengesets im Gegensatz gegen

wendigen innern Zusammenhang swischen Religion und Sitts lichkeit, die Begrundung dieser in jener, und also auch der Sittenlehre in der Glaubenslehre geltend machte. Aber er wurkte auch besonders dazu mit, von dieser Seite die einfeitige beschrantte Beurtheilung der alten heibnischen Zeit im Gegensatz gegen die freiere alexandrinische Auffassung, von der wir in dieser Periode bei manchen Orientalen noch Spuren finden und zu der fich August in felbst als Platonifer früher hingeneigt hatte, in der abendlandischen Rirche zu befordern. Obgleich doch noch in seinen spateren Schriften fich Spuren jener fruheren hoberen Denkart bei ihm zeigen, in der Auffuchung und Anerkennung des zerstreuten Wahren und Guten in der heidnischen Literatur (f. unten), welches er überall ableitet von der Offenbarung des Geiftes, der alles Wahren und Guten Urquell ift, an den geschaffenen Beift, - freilich das lette im Widerstreit mit feiner Theorie von dem ganglichen Verderben der menschlichen Natur und dem Partifularismus seiner Pradestinationslehre.

Die Pelagianer beriefen sich nämlich auch besonders auf die glänzenden Beispiele von den Tugenden der Heiben als Zeugnisse von dem, was auch die sich selbst überlassene sittliche Kraft der menschlichen Natur vermöge, im Segen-

bie laxeren Grundsäße der aus der griechischen Kirche kommens den Sittenlehre, namentlich gegen den Grundsaß, daß der Zweck die Mittel heilige, behauptet hat, wie das besonders sich zeigt in seiner Bekämpfung der Lehre von einem ossiciosum mendacium, in seinen Schriften de mendacio und in seinem Briefswechsel mit dem Hieronymus über den Streit zwischen Pestrus und Paulus zu Antiochia und in seiner unbedingten Berdammung des Selbstmordes, in seinem Werk gegen den Gaudentius. S. S. 432.

fat gegen die Behauptung von dem fittlichen Berberben bes Menschen. Augustin behauptet bagegen: Wie zwis schen bem Guten und Bofen nichts in ber Mitte liegt, die Liebe zu Gott die Quelle alles mahrhaft Guten, die Gelbit. sucht das Princip der Gunde ift, wie jenes siegreiche Princip des Guten, welches die entgegenstehende Gelbstsucht überwindet, nur vom Glauben ausgehn kann; so ift bemnach Alles, was nicht in dem Glauben wurzelt, Gunde, und er beruft fich auf den schon fruher in diefer hinficht migverfandenen und besonders feit dem Augustinus fur diese falsche Unwendung klassisch gewordenen Ausspruch des Apostels Paulus R. 14, 23. omne quod non ex fide peccatum 1). Daraus schloß nun Augustin, daß also bie sogengnnten Tugenden der heiben nur Scheintugenden gewesen seien. Dieser Satz erschien dem Julian, weil er das Princip der Sittlichkeit, der innern Einheit des Sitte lichen, und die religiofe Begrundung derfelben nicht beach tete 2), so abgeschmackt, daß er sein Befremden nicht genug

<sup>1)</sup> Der Pelagianer Julian scheint aus dem Zusammenhang, in welchem die Worte an jener Stelle siehn, richtig erkannt zu haben, daß diese eine ganz andre Beziehung enthielten, nur auf Handlungen gegen die eigne Neberzeugung sich bezögen. S. Augustin. c. Julian. IV, 24.

<sup>2)</sup> Sonst erkannte Julian wohl, daß Sittliches und Unsittliches nicht nach der äußerlichen That, sondern nach der Richtung des Willens beurtheilt werden müsse. Hoe operatur foris jam ipsa justitia, quam intus voluntas sancta concepit et peperit. Opus impersect. I, 79. Aber dabei konnte es doch besiehen, daß wenns gleich er die Tugenden als innere Gemüthsrichtungen und Sisgenschaften betrachtete, er doch die höhere innere Einheit derfelben, ihre innerste Wursel in dem Einen Wesen dessen, was sittliche Gesinnung ist, nicht erfannte.

darüber ausdrücken konnte und die wunderlichsten Kolgerungen daraus ableitete: "Wenn die Reuschheit der Beiden feine Reuschheit fein solle, so tonne man eben so gut fagen, meinte er, daß der Körper der Ungläubigen kein Korper fei, daß die Augen der Beiden nicht fehn konnten, daß das Getreide, welches auf den Feldern der heiden wachse, kein Getreide fei" 1). Augustin sagte bagegen, daß sich das sittlich Gute nicht so vereinzelt betrachten laffe, sondern daß es bei der sittlichen Schätzung auf die ganze Einheit des innern Lebens, von der die Thatigkeit des Menschen ausgehe, ankomme. Er verwies ihn auf Matth. 6, 23. und fagte, bas Auge ber Seele sei die gange Richtung des innern Menschen 2). Wer etwas Sutes zu thun scheint, aber nicht den Zweck dabei sich vorsetzt, welchen die wahre Weisheit aller menschlichen Thatigkeit vorzeichnet, der sundigt burch die von dem, was das hochste Sut tes Menschen ist, entfremdete Richtung feines Innern 3). Wenn man nicht nach diesem Princip der Gesinnung Alles beurtheilt, so kann ja etwas von einer sundhaften Gefinnung Ausgehendes als Tugend erscheinen, es konnen Gunden durch Gunden besiegt zu werden scheinen, nimmer wird aber so die Tugend verwürklicht 4).

<sup>1)</sup> L. c. 27.

<sup>2)</sup> Oculus intentio, qua facit quisque, quod facit. 1. c. 28.

<sup>3)</sup> Quidquid boni sit ab homine, et non propter hoc sit, propter quod sieri debere, vera sapientia praecipit, etsi ossicio (opisicium, das äusersiche Handeln) videatur bonum, ipso non recto sine peccatum est. 1. c. 21.

<sup>1)</sup> Diesen Satz wußte Julian so wenig zu verstehn, daß er daraus gegen Augustin die Folgerung ableitete, wenn schon durch

Obgleich nun aber Julian feinen innern Unterschied swischen bem, was von den verschiedenen Standpunkten Dugend genannt werde, anerkannte; fo fiel er doch dabei, von bem firchlichen Lehrbegriff hier nicht abgehend, da er die im neuen Testament verheißene ewige Seligkeit, Die Selig. feit des himmelreichs nur den Christen zueignete, in die Inconsequenz, daß er zwischen beiden Urten der Tugenden und guten Werke den außerlichen Unterschied in dem baraus fliegenden Ergebniffe fette, die einen, die chriftlichen seien wegen der daran geknupften Belohnung auf fruchtbare, die andren wegen dieses Mangels auf unfruchtbare Weise gut 1). Welcher Unsicht ja auch die Vorstellung von einem bloß außerlichen Verhaltniffe ber Religion gur Sittlichkeit und von einer Willtur und Meußerlichkeit in dem Berhaltniffe ber Belohnung oder der Seligkeit ju dem Leben und Sanbeln der Menschen zum Grunde liegt. Augustin hob diese Inconsequenz und Willfur mit Recht hervor, und er sagte das gegen, daß was wahrhaft gut sei, nie unfruchtbar sein konne, bag bas Ergebniß der innern Beschaffenheit der mensch lichen Thatigkeit entsprechen muffe.

Den mannichfachen Stufen gemäß, burch welche bem augustinischen System zufolge die erziehende Gnade den Ente

Sünde Sünde besiegt werden könne, so muß ja desto leichter durch Tugend das Laster besiegt werden können. Es kann also der menschlichen Natur durch ihre sittliche Kraft nicht so schwer fallen, über das Böse zu siegen; er bedachte nicht, eben vermöge des oben bemerkten Mangels, daß hier von einer ganz andren Art des Siegs es sich handelt. Vergl. was gegen eine solche oberstächliche Ansicht Schleiermacher bemerkt über den Tugendbegriff S. 21.

<sup>1)</sup> Fructuose und steriliter bona.

wickelungsgang des gottlichen Lebens in der menschlichen Natur hindurchführt, mußte dieselbe manche besondre Bezeich nungen erhalten. Insofern die Gnade allem Berdienst des Menschen zuvorkommend, den verderbten Willen deffen, welcher in berselben Entfremdung von Gott wie alle Andren fich befindet, zuerst anzieht, mit einer inneren unwiderstehlichen Nothwendigkeit, die ersten Regungen des Suten in ihm hervorbringt, zum Gefühl der Erlofungsbedurftigfeit und zum Glauben ihn erweckt, heißt sie die zuvorkom: mende und vorbereitende Gnade (gratia praeveniens, praeparans). Sie schafft nun in ihm durch den Glauben einen freien Willen zum Guten (gratia operans); aber es ist dies keine solche Umwandelung, wodurch der Mensch mit einem mal feine gange Natur ablegt und über allen Rampf mit dem Bosen erhoben wird. Es find noch immer zwei mit einander fampfende Principien in ihm, insofern er aus Gott geboren ift, in der Gemeinschaft mit Christus lebt, fundigt er nicht mehr; insofern er aber die alte von dem ersten gefallenen Menschen abstammende Natur an fich tragt, flebt ihm die Gunde immer noch an 1). Er bedarf daher immer noch der den wiederhergestellten freien Willen unterstüßenden, mitwurkenden Snade (gratia cooperans), um bas Sute zu vollbringen, in dem fortdauernden Rampfe mit dem Bosen siegreich hindurch geführt zu werden 2). Obgleich Augustin die Erflarung dieser Thatsache, warum Die Gnade, die es vermögte, boch keinen in diesem irdischen

<sup>1)</sup> S. i. B. de perfectione justitiae hominis §. 39.

Cooperando perficit, quod operando incipit. Ipse ut velimus operatur incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens. De gratia et libero arbitrio §. 33.

Leben ju einer vollfommenen Gundenlofigfeit fuhre, bem unbegreiflichen Rathschlusse Gottes anheim stellte; so führte er boch diesen ihm nicht unwahrscheinlichen Erklarungsgrund So lange ber Mensch nicht, wie im ewigen leben gean. schehn werde, jur Unschauung des hochsten Gutes gelangt fei, so daß er im Bergleich mit demfelben fich gang fur nichts achte, fo lange er nicht fo fehr von dem Geifte deffelben erfüllt fei, daß er nicht nur aus Bernunftuberzeugung, sonbern auch mit ewiger Liebe daffelbe feinem eigenen Gelbft vorziehe 1); so lange, bis dies erfüllt worden, ift der Mensch immer ber Gefahr bes Hodymuths ausgesetzt, welcher an Die Gelbstbetrachtung bes vernunftigen Geistes fich um besto leichter anschließen kann, weil diefer in der That etwas weit Höheres ift als alles Uebrige in der irdischen Schöpfung. Darum muß der Mensch durch den steten Kampf mit sich seibst bavor bewahrt werden. Dagegen konnte nun freilich Julian die nicht ungegrundete Ginwendung machen, daß Augustin fich in einem Birkel bewege, benn ba auch ber Hochmuth felbst Gunde sei, so murde ja die Onade, ben Menschen von Sunde gang befreiend, ihn auch von Soch muth befreien; aber immer lag diesem Argument eine wahre innere driftliche Erfahrung zum Grunde, welche er sich nicht abstreiten ließ?). Da der Mensch nun also in diesem le

Quamdiu non videt sicut videbit in fine summum illud et immutabile bonum, in cujus comparatione se spernat, sibique illius caritate vilescat, tantoque spiritu ejus impleatur, ut id sibi non ratione sola; sed aeterno quoque amore praeponate. Julian. IV. 28.

<sup>2)</sup> Julian. Absurdissimum et stultissimum, peccatum fuisse, ne peccatum esset, quoniam et ipsa superbia utique peccatum est. Augustin. Hoc si experti non essemus, et in aliquibus ter-

ben vermöge dieses fortdauernden Rampses der Sefahr, wies der zu fallen, immer noch ausgesetzt bleibt; so bedarf er demnach, um zur Seligkeit zu gelangen, der Gnade, die ihn bis an's Ende stegreich im Ramps ausharren läßt, in welcher Beziehung Augustin die Snade mit dem Namen des donum perseverantiae bezeichnete. Nur diese ist das sichere Merkmal der Prädestinirten.

So wie diese Lehre von der Gnade mit allen ihren Bestimmungen bier entwickelt ift, bing sie mit der Lehre von der absoluten Prådestination nothwendig zusammen. Und wenn diese Lehre so vorgetragen wurde, trafen sie die Beschuls digungen, welche von den Pelagianern häufig wiederholt wurben: daß Augustin unter bem Ramen der Gnade ein fatum einführe, daß er den zum Wesen der menschlichen Natur gehorenden freien Willen durchaus leugne, daß er alle Bedingungen eines gerechten gottlichen Gerichts aufhebe. In Begiebung auf den freien Willen behauptete August in immer, daß wie durch den Glauben das Gefetz nicht aufgehoben, sondern erst erfüllt werde; so werde durch die Gnade der freie Wille nicht aufgehoben, sondern erst wahrhaft frei gemacht, und er berief sich auf das Wort Christi, daß nur wen der Sohn frei mache, wahrhaft frei sei. Aber er vermischte hier, durch die Zweideutigkeit des Ausdrucks begünstigt, zwei verschiedene Begriffe 1), den Begriff von der Freiheit als einem gewifsen Zustande und Standpunkte der sittlichen Entwickelung und der Freiheit als einem gewissen allgemeinen Bermogen

ris, ubi ista nunquam contigerant, viveremus, audiremus, sine dubio utique derideremus. De natura et gratia c. Pelag. §. 30.

<sup>1)</sup> Was die Pelagianer auch wohl zu rügen wußten. C. Julian. opus imperf. I, 176.

bes vernünftigen Geiftes. Allerdings gab Auguftin von ber Freiheit in jenem ersteren Sinne eine tiefere Auffassung (wie dies mit seinem Begriff von dem gottlichen Lebens, princip der Gnade zusammenhing) als in dem pelagianischen Enstem stattfinden konnte. Unders aber mar es mit der Freiheit in dem zweiten Sinne, von welcher in diesem besondern Streit eigentlich die Rede war, diese leugnete Aus guftin allerdings in Beziehung auf alle Nachkommen des gefallenen Menschen, benn er schrieb ja nicht allen Menschen die Fahigkeit zu, zu jener hoheren sittlichen Freiheit zu gelangen; er betrachtete diese Kahigkeit ja nicht als ein unveraußerliches Eigenthum bes vernunftigen Geiftes, fon bern als eine Gabe, welche eigentlich nur durch eine befondre gottliche Einwurkung einer gewiffen Zahl von Menschen mitgetheilt werde. Bei denen, welche in die Zahl die fer Letteren gehoren, fann von einer freien Gelbftbeftimmung in Beziehung auf die Uneignung beffen, mas ihnen durch die Snade mitgetheilt wird, nicht die Rede sein, da ihr Wille mit innerer Nothwendigkeit durch den allmächtigen Willen Gottes umgestimmt wird. diese lettern einer unwiderstehlichen hoheren Einwurkung folgen, so folgt die große Maffe der Menschheit, dem Bofen dienstbar, einer unwiderstehlichen Einwurfung von niedes rer Urt. Dabei aber behauptete August in durch die Einwurkung der Gnade die freie Gelbstbestimmung nicht aufzuheben, indem er von dieser Seite mit dem Begriff von einer Freiheit in der Erscheinung, einem in bem Bewußtsein des Geschöpfs nothwendig sich bildenben Schein fich begnugte, insofern namlich die Burfung der Gnade doch in der Form der menschlichen Ratur, des vernünftigen menschlichen Bewußtseins sich entwickele, in der Form der in der Erscheinung gegebenen Selbstbestimsmung, daher der Mensch, wenn gleich bestimmt durch ein höheres, seinen Willen mit unwiderstehlicher Macht umbildendes Princip, dem er auf naturgemäße Weise solge, sich doch keines seinem Willen angethanen Zwangs bewußt werde. In diesem Sinne sagte er daher, daß die Würkung der Gnade den zum Wesen der Vernunft gehörenden freien Willen vorausssetze, daß wenn der Mensch nicht nach dem Vilde Gottes geschaffen wäre, er für die Gnade gar nicht empfängslich sein könnte, auf Menschen, nicht auf Steine könne die Gnade einwürken 1).

Eine Inconsequenz war es in dem augustinischen System, daß während er die erste Sünde allerdings aus der freien Selbstbestimmung des Menschen ableitete, er alles Uebrige in einer unbedingten göttlichen Vorherbestimmung begründete. Dialektisch consequenter würde er, dem Princip folgend, welches ihn zu dieser ganzen Anschauungsweise hingeführt hatte, das Handeln Adams wie alles Andre von der unbedingten Prädestination abgeleitet haben. Welche Inconsequenz von dem Julian wohl hervorgehoben wurde 2). Aber es

Neque enim gratia Dei lapidibus aut lignis pecoribusve praestatur; sed quia imago Dei est meretur hanc gratiam. C. Julian. IV. 15. Non sicut in lapidibus insensatis, aut sicut in iis, in quorum natura rationem voluntatemque non condidit, salutem nostram Deus operatur in nobis. De peccatorum meritis et remissione l. II. §. 6.

<sup>2)</sup> Opus imperf. VI, 22. Unde tu nosti, illud tantummodo justum fuisse, ut in Adam nisi voluntarium crimen non possit ulcisci, si injustum esse non nosti, imputari cuiquam in crimen, quod fatearis sine voluntate susceptum?

war dies doch eine schöne Inconsequenz, welche aus dem Siege seines religiösssittlichen Sesühls über seine dialektische spekus lative Richtung herrührte. So konnte er doch an Einem Punkte die Heiligkeit und Serechtigkeit Gottes und die freie Schuld des Menschen fest halten, die Ursache des Bösen von Gott auf die ursprünglich vorhandene wahrhaft freie Selbstbestimmung des Menschen zurückschieben. Und durch die Voraussezung des nothwendigen und unbegreislichen Zussammenhangs zwischen dem ersten Menschen und der ganzen Gattung löset sich in ihm diese Inconsequenz doch auf; denn da die That des ersten Menschen wie die eigene That jedes Menschen angesehn werden kann, so ist eben dadurch der Verlust der ursprünglichen Freiheit bei Allen ein versschuldeter.

Dieses augustinische Enstem, welches mit so vieler dialektischer Kunst zusammengesetzt war, wußte nun wohl, wenn es mit der Vorsicht, Weisheit und dialektischen Bemandtheit des Augustinus vorgetragen murde, den praftisch nachtheiligen Folgerungen, welche für die Unwendung auf das leben daraus gezogen werden konnten, auszuweis chen. Diejenigen, welche wie Augustin durch ihre gange innere Lebensentwickelung in dieses System hineingekommen waren, bei welchen es sich mit den Grunderfahrungen ihres driftlichen Bewegtfeins gang verschmolzen batte, Golde, welche zu einer gewissen inneren Ruhe und Festigkeit des driftlichen Lebens schon gelangt waren, Solche konnten bei biesem System wohl ihre Beruhigung finden. Das leben im Glauben, das fie befagen, das Bewußtsein eines gottlie chen Lebens erhob sie über die Zweifel, welche aus der Neflexion barüber, ob fie auch in die Zahl der Pradestinirten

gehörten, bei ihnen entstehen konnten. Aber anders verzhielt es sich, wo dies System auf eine minder besonnene und geschickte Weise vorgetragen wurde oder zu Solchen gezlangte, welche noch in vielen innern Kämpsen begriffen warren und durch die Ressexion über sich selbst leicht beunrubigt werden konnten. Augustin selbst mußte solche Erzsahrungen machen, und es ist merkwürdig zu sehn, wie er sich dabei verhielt. Er nahm davon Veranlassung, sein System in Veziehung auf die praktische Anwendung noch weiter zu entwickeln.

Da namlich eine dogmatisch polemische Abhandlung bes Augustinus, welche fich auf diese Streitigkeiten bejog, ein Brief beffelben an den Presbnter, nachherigen Bischof Sixtus zu Rom 1), unter den Monchen eines Rlos ftere zu Abrumetum in ber nordafrikanischen Proving Byzacene verbreitet worden; so brachte diefer manche heftige Bewegungen unter den Gemuthern hervor (zwischen den Jahren 426 und 27). Es traten unter ihnen solche Leute auf, welche aus den augustinischen Lehren von der Gnade und Vorherbestimmung praktisch nachtheilige Folgerungen ableiteten. Was kann alles Lehren und Vorschreiben des Guten nußen — fagten sie — da doch die menschlichen Unstrengungen nichts vermögen, da doch Gott in uns wurft das Wollen und Vollbringen. Unrecht ist es auch, ben Fehlenden und Sundigenden Vorwurfe zu machen und sie zu strafen, denn es ift ja nicht ihre Schuld, daß sie so handeln. Ohne die Gnade konnen sie nicht anders, und sie können ja nichts thun, um diese sich zu verdienen. Wir

<sup>1)</sup> ep. 194. unter ben Briefen Augustins.

burfen bemnach nichts Undres thun, als fur fie beten. Da Augustin burch Abgesandte aus dem Rloster und burch einen Brief des Abtes Balentinus von diesen Bewegungen Nachricht erhielt, so richtete er an diese Monche zwei Bucher; bas Eine, in welchem er feine Lehre vom Berhaltniß der Gnade jum freien Willen im Gegenfat gegen den Pelagianismus ausführlicher erörterte (de gratia et libero arbitrio); das zweite, in welchem er sie besonbers von Seiten ihrer praktischen Unwendung in Beziehung auf jene baraus gezogenen Folgerungen erörterte (bas Buch de correptione et gratia). Nach Augustins Lehre ist ja die unbedingte Vorherbestimmung nicht eine willfürliche Handlung Gottes, wodurch er den mit aller Gunde behaf. teten Menschen die ewige Seligkeit verleiht; sondern bas nothwendige Mittelglied ist die Mittheilung der Gnade. Diese ist die gottliche Lebensquelle in denen, welche sie befigen, und fie muß fich nach innerm Drange in Bollbringung bes Guten offenbaren. Es lagt fich nun aber auch hier keine Granze bezeichnen, wo die gottliche Thatigkeit im Menschen anfange und aufhöre, und wo die menschliche beginne und ende; sondern Beides bangt ungertrennlich gusammen. Der von der gottlichen Gnade angeeignete mensch liche Wille wurft als ein umgewandelter, geheiligter mit Freiheit bas Gute, und die Gnade fann nur murten burch ben ihr als Organ dienenden Willen. Daber fagt Auguftin: "Wer ein Rind Gottes ift, der muß fich vom Geift Gottes getrieben fühlen, das Rechte zu thun, und, wenn er es gethan hat, danke er dem Gott, welcher ihm die Rraft und Freudigkeit dazu verliehen. Wer aber nicht das Rechte thut, oder es nicht aus der rechten Gesinnung, der Liebe

thut, der bete zu Gott, daß ihm die Gnade, die er noch nicht empfangen bat, ju Theil werde." Bermoge best innern Zusammenhange, welchen August in zwischen der ersten Gunde und der Gunde aller Menschen sette, wie wir dies oben entwickelt haben, behauptete er, daß der Ginzelne mit der allgemeinen Sundhaftigkeit sich nicht entschuldigen und seine Sunde ihm nicht minder als eigene Verschuldung zugerechnet werden fonne. Ferner fonne allerdings Gott burch feine Gnade auf das Innere der Menschen einwurken, nicht allein ohne daß wir sie ermahnen, zurechtweisen oder strafen, sondern auch ohne unfre Furbitte fur fie. Allerdings fonnten alle diese Mittelursachen die beabsichtigte Burfung auf Die Menschen hervorbringen nur unter Voraussetzung der göttlichen Snade, welche durch die menschlichen Werkzeuge wurte und ohne welche alle menschlichen Werkzeuge nichts vermögten, und unter der Borausfetung, daß die Menschen, welche man zum beil fuhren wolle, zur Zahl der Pradestis nirten gehörten. Da aber doch Gott oft durch solche Werkzeuge seine Snade den Menschen zuführe, da uns in diesem Leben keine sichren Merkmale gegeben seien, um die Prabestinirten von den Nichtprädestinirten zu unterscheiden, da wir im Beift der Liebe munschen mußten, daß alle gur Geligkeit gelangten; fo mußten wir im Beifte der Liebe voraussetzend, daß sich Gott unfrer als seiner Werkzeuge bedienen wolle, um Diese oder Jene, die jest in Gunden leben, durch feine Gnade zu bekehren und zur Geligkeit zu fuhren, alle jene Mittel, welche in unfrer Semalt fteben, anwenden, den Erfolg Gott anheim stellend.

Die Urt, wie Augustin in diesen beiden Schriften sein System gegen Migbeutung zu verwahren suchte, konnte

nicht geeignet fein, diejenigen zu beruhigen, deren chriftliches Gefühl durch das, mas er über das Berhaltniß ber gottlichen Gnade und Vorherbestimmung zu dem freien Willen gesagt hatte, beleidigt worden war, vielmehr mußten Golche noch mehr Bestätigung ihrer Bedenklichkeiten barin finden. Und da sein Lehrbegriff von dieser Seite mit der bis, ber in der abendlandischen Rirche herrschenden dogmatischen Denkweise keineswegs übereinstimmte, da in dem pelagianis schen und bem augustinischen Spftem entgegengesetzte schroffe Richtungen, welche von verschiedenen Seiten mit den Forberungen des allgemeinen christlichen Bewußtseins in Streit waren, gegen einander aufgetreten waren; fo war es naturlich, daß zwischen diesen beiden Gegenfaten eine vermittelnde und verschnende Richtung sich bildete. Diese Richtung ging besonders aus von den Rlostern des sudlichen Frankreichs, der Provence und der angrängenden Infeln. Als Reprå: sentant und bedeutenostes Organ derfelben erscheint zuerft ein Mann, welcher in der Geschichte des abendlandischen Monchs thums einen fehr wichtigen Plat einnimmt und in diesen Begenden großes Unfehn hatte, Johannes Caffianus, wahrscheinlich von den Gegenden des schwarzen Meeres herstammend (einer von den sogenannten scrithischen Monchen), ber nach mannichfachen Reisen im Orient sich zuletzt nach Massilien begeben und dort Stifter und Abt eines beruhm. ten Klosters geworden war. Einflugreich mar ohne Zweifel sein früher und langer Aufenthalt in den orientalischen Rir chen auf seine dogmatische Richtung gewesen, und wohl läßt fich insbesondre in feiner vorherrschend praktischen Richtung, in seiner Abneigung gegen zu viel bestimmen wollendes fpefulatives Dogmatifiren uber die hier ftreitigen Gegenftande,

seiner Tendenz, das religios sittliche Interesse hier besonders hervorzuheben, auf die Liebe Gottes besonders Alles gu beziehen, wohl lagt fich in allem diesem der Beift des großen Chrnfostomus ertennen, bei dem er als Diatonus eine Zeit lang gelebt hatte und beffen Schuler gu fein er fich ruhmte 1). Caffian suchte vielmehr mit dem Bergen als mit spekulativ spftematischem Denken die Religionslehre zu ergreifen. Er rieth ben Monchen, statt viele Commentare uber die beilige Schrift zu ftudiren, follten fie vielmehr nur darnach trachten, ihr Herz zu reinigen. Mur die Berfinsterung der Seele durch die Gunde sei Urfache davon, daß was der heilige Geift geoffenbart, den Menschen dunfel erscheine, und daber weil die Menschen nicht mit gereinigtem Ginn die gottlichen Dinge zu erkennen gesucht, das ber seien so viele Irrlehren in die heilige Schrift hineingetragen worden 2). Er verlangte auch besonders in Begiehung auf die Behandlung der Lehre von der Snade, daß man den einfachen Glauben der Rischer in einfachem Bergen bewahrend, nicht mit dialeftischen Syllogismen und ciceronianischer Beredtsamkeit in weltlichem Geist ihn aufnehmen; sondern erkennen folle, daß er nur durch die Erfahrung eines reinen Lebens verstanden werden fonne 3). Fast konnte man meinen, daß diese Stelle in dem Ginn Caffians

<sup>1)</sup> S. Cassian. lib. VII. de incarnatione c. 31.

<sup>2)</sup> Monachum ad scripturarum notitiam pertingere cupientem, nequaquam debere labores suos erga commentatorum libros impendere; sed potius omnem mentis industriam et intentionem cordis erga emundationem vitiorum carnalium detinere. Institution. coenobial. 1. V. c. 33.

<sup>3)</sup> l. c. l. 12, c. 19.

eine Stichelei gegen die nach seiner Meinung zu dialektische Nichtung Augustins enthalte; doch läßt sich eine solche bestimmte persönlich polemische Beziehung wenigstens nicht beweisen 1).

Cassian entfernt sich von dem pelagianischen System burchaus durch die Anerkennung einer allgemeinen Verderb. niß der menschlichen Natur als Folge der ersten Gunde, und durch die Anerkennung der gratia wie der justificatio im augustinischen Sinne. Aber alles gewinnt bei ihm eine andre Gestalt durch den Zusammenhang mit der Idee von einer Liebe Gottes, die sich auf Alle erstreckt, das Beil Al-Ier will und Alles darauf bezieht, auch die Strafe des Bo. fen diesem Einen Zweck unterordnet. Der Rampf des Fleisches und Geistes ist zwar eine Folge jenes erften Zwiespaltes; aber diefer Rampf ift jest beilfam geordnet gur fittlis chen Bilbung bes Menschen, bamit die Seele unter vielen Rampfen und Unstrengungen nach der inneren Reinheit gu ftreben genothigt, dadurch jum Gelbstbewußtsein erweckt, vor Hochmuth und Trägheit bewahrt werde 2). Wohl mit Rücksicht auf die pelagianischen Behauptungen sagt er in einer Stelle seiner Anweisungen zum Moncheleben 3):

"Nicht

<sup>1)</sup> In seinem Werke gegen Nestorius, das er im Anfang der nestorianischen Streitigkeiten geschrieben, de incarnatione Domini l. VII. c. 27. nennt er den Augustin magnus sacerdos, aber das Prädikat mußte dem Augustin schon nach seiner Bedeutung in der abendländischen Kirche gegeben werden, es sagt doch wenig im Verhältniß zu den Prädikaten, welche er einem Hilarius, Ambrosius, Hieronymus beilegte.

<sup>2)</sup> Collat. IV. c. 7. u. b. f.

<sup>3)</sup> Institutiones coenobial. c. 18.

"Nicht allein dafur habe man Gott zu banken, bag er uns mit Vernunft und freiem Willen begabt, die Renntnig des Gefetes oder die Gnade der Taufe uns verliehen habe; fondern auch fur das, was uns durch seine tägliche Vorsehung verlichen werde, daß er uns befreie von den Nachstellungen ber unfichtbaren Seinde, daß er mit uns murte, bamit wir die Lafter des Kleisches überwinden konnten, daß er auch unbewußt uns vor Gefahren beschüte, daß er uns davor bewahre, in Cunden zu fallen, daß er uns unterstüße und erleuchte, daß er und felbst das Gefet, welches er und zur Sulfe gegeben, verstehn lehre 1), daß wir durch seine verborgene Einwurfung wegen unfrer Gunden gestraft, daß wir von ihm guweilen auch gegen unfren Willen jum Beil hingezogen murden, daß er endlich unfren freien Willen felbst, der sich nach seiner Neigung mehr zum Laster hinwende, auf den Weg der Tugend hinziehe." Man erkennt schon hier die gange Eigenthumlichkeit der lehrweise Caffians über diesen Gegenstand. Einzelne chriftliche Erfahrungen liegen allem dem was er so zusammenstellt zum Grunde, und auch alle Merkmale des augustinischen Begriffs finden sich bier, nur mit Ausschließung alles zwingenden Einflusses der Gnade auf

<sup>1)</sup> Cassian sagt hier adjutorium nostrum, quod non aliud quidam interpretari volunt, quam legem. Welche Worte offenbar gegen die Pelagianer gerichtet sind. Mit Unrecht meinte Tillemont hier ein Anstreisen an pelagianische Ausdrucksweisen zu entdecken, welches Cassian nach jenen Entscheidungen der römischen Bischöse gegen die Pelagianer sich nicht hätte erlauben können. Aber diese Ausdrucksweise ist dem Gedankeninhalt nach so antipelagianisch, daß selbst Augustin sie gebilligt haben könnte. Cassian sagt ja hier, daß selbst nur erst durch die innere Erleuchtung der Gnade das Gesetz ein Hülssmittel für den Menschen werden könne.

den freien Willen. Aber Caffian stellt Einzelnheiten ohne logische Ordnung zusammen, fern von der systematischen Besgriffsentwickelung Augustins.

Auch in dem Glauben erkennt er die Mittheilung ber gottlichen Gnade 1). Stets behauptet er die Ungulanglichkeit des freien Willens zum Guten ohne die Gnade, daß ohne dieselbe alle menschliche Unftrengungen nichts vermögten, alles Wollen und Laufen des Menschen ein vergebliches sei, daß von einem eigentlichen Berdienste bei dem Menschen nicht die Rede sein konne, wenn gleich bie Burfung ber Snabe immer bedingt fei burch die freie Gelbstbestimmung des menschlichen Willens, daß in manchen Kallen auch eine zuvorkommende Gnade statt finde 2). Besonders beschäftigte er sich in einer seiner Monchsunter, redungen, der berühmten dreigehnten unter feinen Collatio, nen, damit, das in den angeführten Stellen gerftreute aus-Auch hier spricht er gleich nach führlicher zu entwickeln. drücklich gegen beide Extreme, sowohl die augustinische Verleugnung des freien Willens als die pelagianische Beeintrachtigung der Snade. In beiden entgegengesetzten Richtungen fieht er menschliche Unmagung, welche das der menschlichen Vernunft Unerforschliche erforschen und bestimmen will. Er sagt bier, der freie Wille und die Snade seien so sehr mit einander verschmolzen, daß deshalb unter Bielen die Frage sehr besprochen werde, ob der freie Wille von der Gnade, oder diese von jenem abhange; Diese Frage auf eine zu anmaßende Weise beantwortend, sei man in die entgegengesetzten Irrthumer verfallen. Er behauptet, daß sich

<sup>1)</sup> Collat. III. c. 16.

<sup>2)</sup> Collat. IV. c. 4. u. b. f. und andre Stellen.

diese Krage überhaupt nicht im Allgemeinen für alle Källe entscheiden laffe, er bekampft sowohl diejenigen, welche eine zuvorkommende Snade gang leugneten und die Gnade immer von dem eigenen Berdienste des Menschen abhangia machten, als dicienigen, welche bem menschlichen Willen die Rabigkeit, den Reim des Guten durch fich felbst zu erzeugen, absprachen, und die Gnade immer nur als eine guvorkommende setten. Diefe Frage - meinte er - fonne überhaupt nicht a priori nach voraus festgestellten allgemeis nen Begriffen über die Burfungsweise der Onade, sondern sie konne nur nach ber Mannichfaltigkeit ber Erfahrung beantwortet werden, wie diese in der heiligen Schrift dars gestellt werde. (Wobei er freilich aus Mangel tieferen Denfens nicht berücksichtigte, daß diese Untersuchung über die Grangen der Erfahrung und der Erscheinungswelt hinaus. geht, da hier von unfichtbaren Triebfedern und Gesetzen die Rede ift.) Wolle man behaupten, daß der Unfang des que ten Willens immer bom Menschen ausgehe, so siehe bas Beispiel eines Bollners Matthaus, eines Paulus ent-Wolle man hingegen sagen, daß der Unfang des gegen. guten Willens immer durch die gottliche Gnade mitgetheilt werde, so werde man in Verlegenheit kommen bei den Beispielen von einem Zacchaus, von einem Rauber am Rreut, welche durch ihre Sehnsucht dem himmelreich Gewalt anthuend dem besondren Ruf der gottlichen Gnade zuvorgefommen seien. Gegen Diesenigen, welche bas Lette behaupteten, sucht er zu zeigen, daß die menschliche Ratur keineswege durch den Gundenfall alle Kahigkeit zum Guten verloren haben tonne. Man muffe fich buten, alle Berdienfte der heiligen auf Gott so juruckzuführen, daß man der

menschlichen Ratur nichts als bas Schlechte beilege. Durch Die Wohlthat des Schöpfers fei der Same aller Tugenden ber Seele von Matur eingepflangt, aber wenn biefer nicht burch die Sulfe Gottes angeregt werde, konne das Wachs. thum zur Vollkommenheit nicht erfolgen. Wo nun die Gnade das menschliche Streben, so gering es auch sei, vor angehn laffe 1), sei doch, was die Gnade dem Menschen verleihe, weit mehr als das menschliche Verdienst 2); es finde fein Verhaltniß zwischen Beidem fatt. Er nennt die Behauptung, daß die Gnade nur nach menschlichen Berdienst ertheilt werde, eine profane. Wenn Augustin den Ausspruch des Apostels Paulus, Rom. XI., von der Unerforschlichkeit ber gottlichen Gerichte gebrauchte, um den verborgenen, unbedingten Rathschluß der Pradestination das durch zu bewähren; so bezog Caffian denselben hingegen auf die mannichfaltigere Burfungsweise der gottlichen mit Beisheit waltenden und mit Beisheit ihre Gaben vertheis lenden Liebe, und er stellte dies der Alles nach Einem Begriff bestimmen wollenden dogmatischen Engherzigkeit und anmagenden Beschränktheit entgegen. Wer die Kügungen Gottes jum heil der Menschen mit seiner Vernunft vollkommen ermessen oder aussprechen zu konnen sich zutraue, der stehe im Widerspruch mit jenen Worten des Apostels, daß Gottes Gerichte und Fügungen dem Menschen uner grundlich seien. Der Gott des Alls wurke auf solche Beise Alles in Allen, daß er den freien Willen anrege, ihn um

<sup>1)</sup> Ne penitus dormienti aut inerti otio dissoluto sua dona conferre videatur.

<sup>2)</sup> Gratia Dei semper gratuita.

terstütze und stärke, nicht daß er die einmal von ihm selbst verliehene Freiheit des Willens dem Menschen wieder entziehe. Wenn die menschliche Vernunft und Beweisführung etwas, was diesen Sägen widerstreite, erklügelt zu haben meine, so möge man Solches vielmehr meiden als zur Zer, störung des Glaubens es fördern.

Cassians Opposition gegen den augustinischen Lehrsbegriff fand unter Mönchen und auch Bischösen dieser Gesgend ') vielen Eingang. Wohl mögen auch manche Mönche zuerst auß freiem inneren Antried ohne andren Einsluß von außen Gegner der augustinischen Prädestinationslehre geworden sein, solche, welche sich nachher an Cassian, als den durch seine theologische Bildung Bedeutendsten unter ihnen, anschlossen; denn auß dem, was Prosper über dieselben an August in berichtet, geht hervor, daß nicht alle in ihrem Lehrbegriff von den streitigen Gegenständen mit dem Cassian ganz übereinstimmten, wenn gleich ihr Widerspruch gegen die Lehre von der absoluten Prädestination derselbe war.

Als Augustins Buch de correptione et gratia nach Gallien kam, erkannten baraus diese Gegner der augustinischen Pradestinationslehre, welche wir nur kurz mit dem erst weit spater üblich gewordenen Namen der Semipelagianer?) bezeichnen wollen, daß die praktischenachtheiligen Folgeruns

<sup>1)</sup> S. den Brief bes Prosper an Augustin.

<sup>2)</sup> Die Semipelagianer selbst waren natürlich fern davon, einen solchen Namen sich beizulegen, da sie mit den Pelagianern nichts gemein haben wollten; aber auch von ihren Gegnern war es fern, sie mit diesem Namen zu bezeichnen, denn die Gegner des Pelagianismus ließen keine Mitte gelten. Der Semipelagianismus war ihnen auch nur ein Sprößling des Pelagianismus.

gen, welche ihnen immer als bas Bedenkliche bei biefer Lehre erschienen waren, von jenen afrikanischen Monchen wurflich baraus waren gezogen worden; aber bie Urt, wie Muguftin diese beseitigt hatte, genügte ihnen durchaus nicht, und sie wurden daher in ihrer Ueberzeugung nur besto mehr badurch befestigt. Doch neben diefer semipelagianischen Bar: thei gab es in diesem Theil von Gallien auch eine fleine Parthei von begeisterten Verehrern des Augustinus und begeisterten Unbangern feines gangen Lehrbegriffs, benen, wenn gleich sie den Unterschied zwischen den semipelagianis schen und den pelagianischen Lehrsätzen wohl erkannten, doch jede lehre, welche die Burfungen der gottlichen Gnade im Menschen durch die Empfänglichkeit des Menschen bedingt sette, als eine von frevelhaftem hochmuth ausgehende Verleugnung der Snabe erschien. Un der Spite diefer Parthei fand damale ein Beiftlicher, Ramens Prosper, welcher, wohl burch die vermuftenden Rriege bewogen, fein Baterland Uguitanien verlaffen und fich in diefe Gegenden begeben hatte. Unter den großen und furchtbaren Umwals jungen jenes Jahrhunderts und in seinem Baterlande ins besondre, durch die in so kurger Zeit das Loos ganger Bolfer und der Einzelnen umgestaltet wurde, fand er Trost und Rube in der ganglichen Ergebung in einen unerforschlichen Rathschluß Gottes, der Lossagung von allem Irdischen und bem Bertrauen auf Gottes allwaltende Gnade, und die gro-Ben Fügungen jener Zeit in der Bolkergeschichte gaben ihm manche Bestätigung der absoluten Pradestinationslehre 1).

<sup>1)</sup> Prosper und auch der Verfasser des Buchs de vocatione gentium berufen sich auf diese Rugungen insbesondre in der Art,

Dieser Prosper und sein Freund Hilarius, ein andrer eifriger Freund und Schüler Augustins, erstatteten, jeder in einem besondren Briefe, ihm einen Bericht von diesen Bewegungen der Semuther, und sie forderten ihn auf, der angesochtenen Wahrheit zur Hulfe zu kommen.

Dieser Aufforderung zusolge schrieb Augustin seine beiden Werke: De praedestinatione sanctorum und de dono perseverantiae. Er außert zwar sein Befremden darüber, daß jene Männer sich durch so viele und deutliche Stellen der heiligen Schrift über die Gnade, welche immer geleugnet werde, wenn man sie von menschlichem Verdienste abhängig mache, nicht überzeugen ließen. Doch ist er dabei gerecht genug zu bekennen, daß sie durch die Anerkennung der Erbsünde, der Unzulänglichkeit der Kräfte des freien Willens zu allem Suten, durch die Anerkennung einer zuvorkommenden Gnade von dem eigentlichen Pelagianis.

wie die Vilker zum Glauben an das Evangelium geführt wurden. In dem schönen Gedichte eines Mannes an seine Frau, in welchem er die Lage jener Zeit benutzte, um sie zur Verleug-nung des Irdischen zu ermahnen, welches in einigen Handschriften dem Prosper zugeschrieben wird, sinden sich wenigstens die seine religiöse Stimmung charakteristrenden Gefühle und Ideen. Er sagt von seiner Zeit:

Non idem status est agris, non urbibus ullis:

Omniaque in finem praecipitata ruunt.

Impia confuso saevit discordia mundo,

Pax abiit terris; ultima quaeque vides. Und nachdem er von seinem Entschlusse, sich ganz Christo zu weihen, gesprochen, setzt er hinzu:

Nec tamen ista mihi de me fiducia surgit.

Tu das, Christe, loqui, tuque pati tribuis.

In nobis nihil audemus; sed fidimus in te.

Spes igitur mea sola Deus, quem credere vita est

mus wesentlich abwichen. Und bei dem Gewichte, welches die übrig bleibenden Streitpunkte doch noch für ihn hatten, ist desto achtungswerther der Geist christlicher Mäßigung, in welchem er hinzusetzte: "Man müsse auf sie anwenden, was Paulus Philipp. 3., 15. sage. Wenn sie dem Maßihrer Erkenntniß gemäß wandelten, und zu dem bäten, welcher die Einsicht verleihe, werde Er ihnen auch das offenbaren, was ihnen an der rechten Einsicht in die Prädestinationslehre noch sehle 1)."

In diesen beiden Schriften entwickelt er seinen bestrit. tenen Lehrbegriff, ihn in feiner gangen Strenge fest haltend, auf dieselbe Weise, welche wir schon oben bemerkt haben; wir bemerken bier nur, mas er in Beziehung auf die von ben gallischen Semipelagianern geaußerten Bedenken Eigenthumliches fagt. Diese batten, wie Prosper an Augus ft in berichtete, geaußert, wenn auch die unbedingte Pradestinationslehre ber Wahrheit gemäß mare, mußte man fie doch nicht vortragen, denn diese Lehre konne Reinem nuten und in jedem Kall nur schaden. Sie mache die Krommen ficher und trage, und fuhre die Sunder, statt ihnen zur Buße Raum zu laffen, zur Verzweiflung. Dagegen fagt Augustin, verschweigen nioge man Diejenigen Wahrheiten, beren Erkenntniß nur die Verstandeseinsicht berjenigen bereichere, welche sie zu verstehn vermögten, ohne auf ihre Befferung einzumurten, deren Migverstand aber benjenigen, welche sie nicht zu verstehn vermögten, zum sittlichen Rach-Unders aber fei es mit folchen Bahrheiten, theil gereiche. beren richtiges Berftandniß zur heiligung biene und beren Migverstand allein Nachtheil bringe. Und unter diese Wahr-

<sup>1)</sup> De praedestinatione sanctorum c. I.

beiten sei die absolute Pradestinationslehre zu gahlen. Nur burch Migverstand und falsche Unwendung konne sie nach-Demfelben Migverstand sei aber auch die theilig werden. Lehre von der gottlichen Prafcienz ausgesetzt, wie wenn man sie so vortragen wollte, daß man sagte: ihr mogt leben wie ihr wollt, so wird boch nur das mit euch geschehn, mas Gott vorausersehn hat. Man muffe bei bem Vortrag der Pradestinationslehre in der Predigt nur immer eingebenk sein, daß der Verfundiger des Evangeliums entweder zu Solchen rede, welche der Erlösung schon theilhaft geworden fein oder berselben noch theilhaft werden sollten, bemnach zu Pradestinirten, so daß man die Verworfenen als die außerhalb der Gemeinde befindlichen betrachten, nur in der dritten Person von ihnen reden muffe. Mit vieler Gewandtbeit und Vorsicht zeigte er, wie man die Pradestinations. lehre nur dazu gebrauchen muffe, um zu unerschütterlichem auf Gott gegrundeten Vertrauen im Guten und zugleich zur Demuth die Glaubigen anzuregen, und wie man hingegen Alles vermeiden muffe, was durch Migverstand gur Sicherheit oder Verzweiflung verleiten konnte. Die recht verfündigte Pradestinationslehre trage also allerdings viel zur Beforderung der achten christlichen Gesinnung bei. "Es musse Diese Lehre — schloß er — so vorgetragen werden, daß wer fie fich recht aneigne, nicht deffen, was von Menschen fei, und daher auch nicht deffen, was sein eigen sei, sondern des herrn sich ruhme, und auch dies: sich nur des herrn zu ruhmen, fei, wie alles Uebrige, eine Sabe Gottes, und zwar die Gabe Gottes, ohne welche alle andren Gaben nichtig seien." Da Augustin's Segner oft nicht mit Unrecht das Unsehn der ältern Kirchenlehrer gegen ihn anführen konnten, so berief er sich hingegen nicht ohne Grund auf den ursprünglichen allgemeinen Ausdruck des unwandelbaren christlichen Bewußtseins, wie die Rirchengebete für Bestehrung der Gläubigen, für das Beharren der Gläubigen bis an's Ende, in welche Gebete die Gemeinde mit dem Amen einzustimmen pflege. Aber freilich legte seine von seinem dogmatischen Spstem ausgehende Deutung auch in diesen Ausdruck des christlichen Bewußtseins, wie in manche Stellen älterer Kirchenlehrer, mehr hinein, als derselbe enthielt, wenn er ein Zeugniß für die Lehre von einer durch seine Empfänglichkeit von Seiten des Menschen bedingten Gnade und einer damit zusammenhängenden Prädestination darin sinden wollte.

Da auch diese Schriften auf die Semipelagianer keinen andren Eindruck machten und machen konnten, als Augustins frühere Schriften; so fühlte sich Prosper gedrungen zur Vertheidigung der Ueberzeugung, von der sein herz so ganz voll war, und des Mannes, dem er als dem siegreichen Vertheidiger dieser Grundwahrheit mit begeisterzter Verehrung anhing 1), gegen die Widersacher der Lehre

Quem Christi gratia cornu
Uberiore rigans, nostro lumen dedit aevo,
Accensum vero de lumine: nam cibus illi
Et vita et requies Deus est, omnisque voluptas
Unus amor Christi est, unus Christi est honor illi

<sup>1)</sup> Eben dies, daß diese tieberzeugung, der Mensch sei nichts durch sich selbst, Alles nur durch Gott, das ganze Leben des Augusstinus durchdrungen hatte, dies erscheint dem Prosper als das Ausgezeichnete dieses großen Mannes, als das Grundprincip seiner Eigenthümlichkeit. Schön spricht sich Prosper darüber aus in seinem carmen de ingratis, wo er von Augustin sagt, v. 90.:

von ber Gnade, als die Undanfbaren, fein carmen de ingratis ju schreiben. Unter diefen verfteht Prosper überhaupt alle biejenigen, welche die Burfungen ber Gnade auf irgend eine Weise als durch die freie Empfanglichkeit der Menschen bedingt betrachteten, diejenigen, welche nicht Alles in dem Menschen auf die Snade allein zurückführten. Wenn gleich feine Polemit hier besonders gegen die Cemipelagianer gerichtet war, so mußte ihm doch, da er von diesem Gesichtspunkte ausging, der Semipelagianismus mit dem Delagianismus zusammenfallen, und in der That sucht er zu zeigen, daß die Lehren der Semipelagianer auf die pelagia. nischen Grundsätze zurückführten 1). Er flagt darüber, daß die Widersacher, welche ja großentheils strenge Monche maren, durch die Verehrung, welche die Tugenden ihrer christlichen Weltentsagung ihnen erwarben, viele verführten; da fie aber diese Tugenden zum Theil als ihr eigenes Werf betrachteten, so waren es nur Scheintugenden, welche des wahren Princips alles mahrhaft Guten, der Alles allein auf Gott beziehenden und fich von ihm in Allem abhangig fublenden Gefinnung ermangelten 2). Ein tiefes und inniges driftliches Abhangigkeitsgefühl athmet in diesem Gedicht, und giebt demfelben Warme und Lebendigkeit; aber dabei

Et dum nulla sibi tribuit bona, fit Deus illi Omnia et in sancto regnat sapientia templo.

<sup>1)</sup> Wie Prosper selbst sagt: ingrati, quos urit gratia, v. 685.

<sup>2)</sup> Licet in cruce vitam

Ducant et jugi afficiant sua corpora morte,

Abstineant opibus, sint casti, sintque benigni,

Terrenisque ferant animum super astra relictis;

both surgendo cadunt, non horum templo est Christus petra fundamento, v. 775.

verkennt der Verfasser in seinen Gegnern das Interesse der frei sein wollenden Sittlichkeit, welches doch eben so wohl in dem Christenthum gegründet ist. "Halten sie es etwa für Schmach, — sagt er von seinen Gegnern — daß Christus einst in den Verklärten sein wird Alles in Allem? Wenn dies aber schön und groß ist über Alles, warum schämen sie sich denn in diesem Jammerthal mächtig zu sein durch Gott und so wenig als möglich von dem Eigenen, von dem was sterbliches Werk ist, was nichts als Sünde ist, an sich zu haben 1)?

Der Kampf zwischen der augustinischen und der semis pelagianischen Parthei in Gallien dauerte auch nach Augustin Bins Tode 2) fort. Prosper hielt zwar seinen Widersas

<sup>1)</sup> Viles ergo putent se deformesque futuros,
Cum transformatis fiet Deus unica sanctis
Gloria: corporei nec jam pressura laboris
Conteret incertos; sed in omnibus omnia semper
Christus erit. Quod si pulcrum et super omnia magnum est,
Cur pudet hac etiam fletus in valle potentes
Esse Deo, minimumque operis mortalis habere,
Quod non est nisi peccatum.

<sup>2)</sup> Die letzten Jahre seines langen und thätigen Lebens hatte Ausgust in zur Bollendung solcher theologischen Werke bestimmt, welche zum Theil mit jenen ihm so wichtigen Streitigkeiten zusammenhingen. Da ihm seine zahlreichen bischöslichen Amtögesschäfte keine Muße dazu ließen, so veranlaßte er, daß ihm mit Zustimmung seiner Gemeinde ein unter seinen Augen gebildeter Presbyter Eraklius zum Gehülsen gegeben wurde. Er beschäftigte sich um diese Zeit mit der Entwerfung einer Kritik über alle seine Schriften (seine retractationes). Was ihn dazu wohl vornehmlich veranlaßte, war dies, daß besonders von Pelagianern und Semipelagianern manche Stellen aus seinen älteren Schriften gegen ihn angeführt wurden, und seine enthusiastischen Bereehrer dadurch in Verlegenheit geriethen, da sie bei dem Manne,

chern die Entscheidungen der romischen Bischofe und der Raiser entgegen, aber die Semipelagianer glaubten sich durch

beffen Ansehn ihnen ju viel galt, feinen Irrthum anerkennen wollten. August in aber mar fern davon, feinen Schriften ein folches Unfebn beizulegen, welches nach feinem Urtheil ber Bibel allein gebührte. Er fagte ju jenen übertriebenen Freunden, baß fie fich umfonft abmuhten; fie hatten feiner guten Gache fich angenommen, leicht würden fie nach feinem eigenen Richterfpruch den Projeg verlieren (frustra laboratis, non bonam causam suscepistis, facile in ea me ipso judice superamini, ep. 143. ad Marcellinum). Er freute fich bes Befenntniffes, baß er in der Einsicht in die Wahrheit weiter sortaeschritten und manche frühere Irrthumer als solche erkannte, welche jest offentlich in seinen Schriften aufzudecken er sich nicht schämte. Freilich geschah es mohl auch, wie aus dem bisher Bemerkten fich schließen läßt, daß sein Geift, von manchen Seiten mehr beschränkt, das früherhin mit größerer Freiheit Gedachte jent als Grethum darftellte, oder dog er felbft unbewußter Weife feine veränderte Denkweise in die Acuberungen der früheren bineinerflärte.

Sodann beschäftigte er sich mit feinem letten Werk in den pelagianischen Streitigkeiten gegen den Julian, das er nicht vollenden konnte. Er fchrieb an diesem Werke mitten unter den gewaltigen politischen Stürnien, welche Bermuftung und Berftörung über diesen blühenden Welttheil herbeiführten. Er hatte den Schmerz, das Unglück von einem ihm früher fehr befreundeten Mann ausgehn zu sehn. Der Comes Bonifacius. einer der ausgezeichnetsten und glücklichsten Feldheren des sinkenben römischen Reichs, mar durch Augustins Rath selbst dazu bewogen worben, daß er, fatt ins Monchethum fich juruckjugiehen, seine Rräfte ferner der Vertheidigung der bedrängten römischen Christenheit gegen die Bolkerfturme der Barbaren gu weihen beschloß. Aber durch die Ränke des im Kriegsruhm mit ihm wetteisernden Keldherrn Aëtius wurde er nachher verleitet. sich gegen die kaiserliche Regierung zu emporen, und um sich in diesem Kampf behaupten zu konnen, rief er die Bandalen aus Spanien jur Bulfe berbei. August in benutte einen gunftigen

jene Autoritäten nicht getroffen, benn auch fie waren ia Segner ber durch jene Ausspruche verdammten pelagianischen Deshalb suchten Prosper und Silarius eine Lebre. andre neue Rirchenautoritat ihnen entgegen zu stellen. Gie wandten fich an den romischen Bischof Colestinus und fie beflagten fich bei ihm uber ftreits und neuerungsfüchtige Presbyteren, welche Frelehren verbreiteten und das Undenfen bes Augustinus anzufeinden magten. Gie hofften wahrscheinlich von dem romischen Bischof einen auf bestimmte Weise fur bas augustinische System gegen die femipelagianischen Grundfate von der Gnade und vom freien Willen entscheidenden Ausspruch zu erhalten; aber ihre Erwartung wurde doch durchaus nicht erfüllt. Colestin erließ zwar dieser Aufforderung zufolge im J. 431 1) ein Schreiben an die gallischen Bischofe. In diesem Schreiben

Augenblick, um in einem mit ächter chriftlicher Würde und gro-Ber Beisheit geschriebenen Bricfe (einem mahren Mufter für fo verwickelte Verhältniffe) ju dem Gemiffen des Bonifacius ju Dieser mußte die traurige Erfahrung von der Wahrheit dessen machen, was sein alter Freund ihm geweissagt. Er murde weiter geführt als er felbst wollte, und als er umzukehren gedachte, mar es ju fpat. Die Nandalen betrachteten die blühenden Gegenden als ihr Eigenthum, und fie murden aus den Bundesgenossen des Vonifacius seine Keinde. stins Bischosssis, die Stadt Hippo, wurde von ihnen belagert. Unter diesen Leiden und im Angesicht der brohenden neuen Leis den war es das gewöhnliche Gebet Augustins: Gott möge die Stadt von den Keinden befreien, oder feinen Anechten die Rraft verleihen, Alles zu ertragen, mas fein Wille über fie verhänge, oder Er möge ihn selbst befreien aus diefer Welt. Das lette geschah. Im britten Monath der Belagerung, welche vierzehn Monathe dauerte, ftarb Augustin, sechs und siebzig Jahre alt, im J. 429.

<sup>1)</sup> Wie er felbst anführt, hatte er sich schon früher über diese Sache

flagt er barüber, daß manchen Presbnteren, von denen er in einem Tone der Berachtung sprach, so viele Freiheit gelaffen werden folle, furwißige Fragen aufzuwerfen 1). In einem firchlichen Seist acht romischer Urt findet er es besonders anstößig, daß Presbyteren sich zu Lehrern der Bischöfe machen wollten, und er giebt es diesen besonders Schuld, daß die Presbyteren sich so viel geltend zu machen magten. Es mogten wohl einige von ihnen erft vor Rurgem aus bem Stande der Laien gefommen sein, die baber noch nicht mußten, was ihnen als Bischöfen zukomme. Und er außert den Verdacht, welchen die Unklager der Semipelagianer wahrscheinlich bei ihm zu erregen Urfache gehabt hatten, daß Manche unter ihnen felbst jenen Brrthumern geneigt sein mögten. Er sprach ferner in ftarken Ausdrucken feine Berehrung vor dem Augustinus aus, welcher auch von seinen Vorgangern immer zu den vorzüglichsten Lehrern der Rirche gegablt worden fei. Aber bei Allem dem waren doch die Entscheidungen des romischen Bischofs hier fo unbestimmt, bag die Begner bes Semipelagianismus nur wenig oder nichts dadurch gewinnen konnten. Colestin batte ja die Lehre der Presbyteren, gegen welche er sprach, gar nicht weiter bezeichnet; was er unter ben furwißigen

eben so ausgesprochen in einem Responsum an einen Bischof Tuentius, welches aber nicht auf uns gekommen.

<sup>1)</sup> Indisciplinatae quaestiones. Alle Fragen darüber, warum Gott ben Einen seine Gnade ertheile, den Andren nicht, alle solche Fragen, welche sich durch die Berufung auf den verborgenen unbegreislichen Rathschluß Gottes nicht wollten zurückweisen lassen, gehörten ja nach dem Urtheil eines Prosper schon in diese Elasse, und Eölestin redet hier zuerst nur in den Worten der Austäger.

Fragen verftand, war ja gang unbestimmt gelaffen, die Semipelagianer beschuldigten grade ihre Gegner, daß fie, statt allein das praktisch-wichtige festzuhalten, mit folchen Fragen fich beschäftigten. Er hatte gesagt: es hore auf die Neue, rung — und noch dazu mit dem Zusatz: wenn die Sache sich so verhalt — die alte Lehre anzugreifen 1); aber es war wiederum gar nicht bestimmt, was unter der alten und mas unter der neuen Lehre gemeint fei. Auch die Semivelagianer behaupteten ja - und sie konnten es mit noch weit mehrerem Recht als ihre Gegner behaupten, daß von ihnen nur die alte Rirchenlehre gegen die erst vor Rurgem entstandene Irrlehre von der absoluten Pradestina tion und die der gangen alten Rirche fremde Berleugnung des freien Willens vertheidigt werde. Go mar es daher naturlich, daß sogar Semipelagianer diese Entscheidungen zu Sunften ihrer Lehrweise deuten konnten, wie dies auch wurflich geschah 2). Der oben ermahnte Vincentius, welcher in dem Kloster der Infel Lerina bei der Provence, einem der vornehmften Site des Semipelagianismus, feine Bildung erhalten hatte, scheint auch jene Entscheidung so gedeutet zu haben, und vielleicht schrieb er, als grade diese Strei:

<sup>1)</sup> Desinat, si ita res sunt, incessere novitas vetustatem.

<sup>2)</sup> Prosper felbst giebt zu erkennen in dem liber contra Collatorem §. 3., daß manche Semipelagianer durch eine maligna interpretatio diese Entscheidung des römischen Vischofs zu ihrem Vortheil zu deuten wußten. Eölestin — sagten sie, wie aus Prospers Worten scheint geschlossen werden zu müssen — habe ja keineswegs durch jene Lobpreisung Augustins alle Schriften desselben in Veziehung auf die darin enthaltene Lehre gut geheißen, wenn auch die früheren, doch nicht die späteren, in denen Augustin selbst die novitas der vetustas entgegen seize.

Streitigkeiten am heftigsten waren, im J. 434 1) sein bezühmtes Commonitorium, wenn nicht ausschließlich, doch besonders oder zum Theil in der Absicht, um das Princip, daß die subjektive Ansicht eines auch noch so begabten und heiligen Kirchenlehrers doch nichts gegen die alte und bischer in der Kirche allgemein vorherrschende Lehre ausmachen könne, und daß eine solche auch immer nur Privatmeinung bleibe, wenn nicht die Merkmale der vetustas, universalitas und consensio hinzukämen, um dieses von dem Augustin selbst anerkannte Princip, der Geltung der Präsdestinationslehre desselben entgegen zu stellen 2).

<sup>1)</sup> S. Cap. 42. seine eigene chronologische Angabe.

<sup>2)</sup> Mincentius giebt seine Werbindung mit der semivelagionischen Parthei mohl tadurch ju erkennen, daß er unter den Irrlehrern nur den Velagius und den Coleffins, nicht aber ihre porgeblichen Sprößlinge die Semipelagianer nennt, und daß er unter so manchen Kirchenlehrern, die von ihm boch gepriefen werden, doch nicht den Augustinus anführt. Go citirt er nun auch am Ende des zweiten Abschnittes seines Commonitoriums, von welchem uns nur ein fleines Bruchftuck geblieben ift, jene Stelle aus dem Schreiben Colestins an die frangösischen Bischöfe. Obgleich er auch an dieser Stelle nicht weiter bestimmt, mas Eble ftin unter ber novitas gemeint habe, sondern vielmehr die speciellere Anwendung einem Jeden selbst überläßt; so verräth sich boch mohl hier der durch die Autoritat Augustins etwas ju leife aufjutreten genothigte Gemivelagianer. Ein mit Prosper Gleichgefinnter murde fich bier gewiß ftärker und bestimmter ausgesprochen haben, um so mehr, ba er wiffen mußte, daß feine Gegner die Unbestimmtheit iener Stelle für ihre 3mecke benutten. Auch in der Erklärung des .. si ita res est" giebt fich ber Semipelagianer, ber die Unflage für ungegründet hielt, ju erkennen. Höchst mahrscheinlich ift es auch dieser Vincentius, von welchem die capitula objectionum vincentianarum herrührten, gegen welche Prosper eine fleine Schrift richtete.

Da nun hilarius und Prosper selbst nach Nom gereiset waren, um sich eine günstige Entscheidung zu verschaffen, da man voraussetzen kann, daß sie zu diesem Zweck Alles in Bewegung setzten; so darf man um desto sicherer schließen, daß der römische Bischof gute Gründe haben mußte, sich nicht bestimmter und entschiedener in diesem Streit auszusprechen, er der in dem nestorianischen Streit eine so ganz andre Sprache geführt hatte 1). Es blieb

<sup>1)</sup> Wenn die Zusammenstellung der Entscheidungen römischer Bischöfe und nordafrikanischer Concilien gegen die Lehren des Delagius und Coleftius, welche in manchen älteren Sammlungen des Rirchenrechts mit diesem Briefe Coleftins verbunden ift, murflich ju benselben gehörte; so murbe Coleftin allerbings auf eine bestimmtere Weise sich ausgesprochen haben, denn diese Zusammenstellung hat offenbar die Absicht, den ganzen augustinischen Lehrbegriff von der Gnade gegen die Semipelagianer festjustellen, weil diese den August in beschuldigten, das rechte Maß überschritten zu haben, und weil sie auch die Autoritäten der römischen Bischöfe nach ihrem Sinn zu deuten mußten. Aber die Art, wie Coleftins Brief fchließt, zeigt beutlich, daß nichts nachfolgen follte; in diesem Bufat felbft zeigt sich ein andrer Ton der Sprache, als derienige, welchen wir bei den römischen Bischöfen zu finden gewohnt find, und Prosper, der, wie wir bemerkten, sich auf den Brief Colestind ber ruft, wurde gewiß nicht unterlaffen haben, diefen Bufas ju erwähnen, wenn er ihn als einen von Colestin herrübrenden Wir können alfo nicht zweifeln, daß dieset gefannt batte. Stud fpaterer Bufag ift, und von wem nun auch biefer gemiß sehr alte, aus der Zeit dieser Streitiakeiten selbst stammende Bufat herrühren mag, fo ift es immer merkwürdig, daß ber Verfasser desselben sich zwar zur Lehre von der Gnade Gottes bekennt, von deren Würksamkeit nichts auszuschließen sei; daß er aber doch für die absolute Prädestinationslehre sich nicht er flärt, vielmehr die Untersuchung darüber, als eine unpraktische, ausdrücklich meidet, wenn er fagt: profundiores vero difficilio-

bem Prosper nun nichts andres übrig, als durch Schriften die Semipelagianer ju befampfen 1); ba aber bei einer von dieser Seite so entgegengesetzten Richtung des chriftlis chen Gefühls und der daraus hervorgehenden Reflexion feine Berftandigung gwifchen dem Prosper und feinen Seanern erfolgen fonnte, und feine Argumente eben so wenig uberzeugend für seine Segner waren als die Argumente seiner Gegner fur ibn; da Colestins Entscheidung seine Erwartung so sehr getäuscht hatte: so suchte er deffen Nachfolger, ben Sixtus, dabin zu bermogen, daß er das Werk feiner Vorganger zur Vollendung führen, die letten Refte des Delagianismus vernichten, daß wie feine Borganger die offenbaren Pelagianer unterdruckt hatten, fo er die verborgenen Pelagianer endlich gang unterdrücken follte, wie dies ihm Gott vorbehalten habe 2). Doch auch dies gelang noch nicht.

Die Schriften bes Prosper laffen und eine fur ben Fortgang Diefer Streitigkeit wichtige Bemerkung machen:

resque partes incurrentium quaestionum, quas latius pertractarunt, qui haereticis restiterunt, sicut non audemus contemnere, ita non necesse habemus adstruere.

<sup>1)</sup> Seine Schriften gegen Caffian, liber contra Collatorem, sein responsum ad capitula Gallorum, die schon ermähnte Schrift gegen Vincentius, seine epistola ad Rusinum.

<sup>2)</sup> Confidimus Domini protectione praestandum, ut quod operatus est in Innocentio caet., operetur in Sixto, et in custodia Dominici gregis haec sit pars gloriae huic reservata pastori, ut sicut illi lupos abegere manifestos, ita hic depellat occultos. — Hujusmodi hominum pravitati non tam disputationum studio, quam auctoritatum privilegio resistendum est. C. Collator. c. 21. §. 4.

Bon ber einen Seite suchten bie Semipelagianer bie absolute Pradeftinationslehre auf eine folche Beife darzustellen. daß die das chriftliche Gefühl verletende Barte berfelben. ibre Unvereinbarkeit mit den chriftlichen Ideen von der Dei: ligfeit und Liebe Gottes recht grell hervortreten follte. Sie fagten: nach diefer Lehre habe Gott nur einen fleinen Theil ber Menschen fur die ewige Seligkeit, die Uebrigen fur die Berdammniß geschaffen, Gott habe diefe bagu pradeftinirt, baß fie fundigen follten, er fei Urfache ber Gunde, Chriftus fei nicht fur das heil aller Menschen, sondern nur gur Erlofung diefer bestimmten fleinen Bahl gestorben. fuchte Prosper mit großer Gewandtheit bei der Entwicke lung biefes Lehrbegriffs Alles zu vermeiden, was dem christlichfittlichen Gefühl ansiößig werden zu können schien, ob gleich er dies freilich vielmehr burch geschiefte Wendungen und Kormeln verdecken als dem Gedankeninhalt nach murk lich meiden konnte. Der Beschuldigung, daß Gott zum Urheber ber Cunde gemacht werde, wich er aus wie Augus stinus, indem er alle Gunde aus der einen freien That Abams ableitete 1). Die Pradestination und die Prascient

<sup>1)</sup> Wenn freilich Prosper die Art, wie er seinen Begriff von der Gnade im Gegensatz gegen den semipelagianischen aus der Lehre von einer alles Bedingtsein ausschließenden Allmacht Gottes und einer absoluten Abhängigkeit der Geschöpfe ableitete, consequent hätte durchführen wollen; so hätte er dazu kommen müssen, alle Einwürkung Gottes auf die menschliche Natur als eine von Ansang an und in jedem Punkt durchaus unbedingte, und dennach auch bei dem ersten Menschen die freie Selbstbesstimmung gänzlich ausschließende zu seizen. S. die merkwürdige Stelle des earmen de ingratis v. 370. Man müsse sich sogt er hier, Gottes Einwürkung auf den Menschen nicht als eine so ohnmächtige deuten, wie die eines Menschen auf den antren,

Gottes feien keineswegs einander gang gleich ju feten. In Beziehung auf bas mas in Gott felbst feinen Grund habe, bas Gute, wie die Ertheilung feiner Gnade und bas gerechte Gericht, fei allerdings beides eins; aber anders in Beziehung auf das Bofe, das in dem Willen der Geschöpfe feinen Grund habe, in diefer Beziehung fonne nur bon einer gottlichen Prascieng die Rede sein. Wenn man nun aber eben darin eine der Idee des heiligen Gottes widersprechende Willfur finden wollte, daß er von denen, die in gleicher Entfremdung von ihm fich befanden, die Ginen durch feine Gnade gerettet, die Undren dem verdienten Verderben überlaffen; so antwortet Prosper: Man wird sich leicht beruhigen konnen, wenn man nur als unumftöglichen Glaubensfat dies fest halt, daß bei Gott keine Willfur fatt finbet, daß nichts, was er thut, mit feiner Beiligkeit und Berechtigkeit in Widerspruch steht, so wie daß fein Beil zu finden ift außer der Snade Christi: Wie aber unfre Theo-Dicee bei Vielem, was im leben der Bolker und der Eingelnen geschieht, scheitern muß, ohne daß wir in unfrem Glauben an Gottes Beisheit und Beiligkeit irre werden, fo

wenn er durch seine Darstellung Liebe oder Haß oder irgend einen andren Affekt in dem Herzen des Andren zu erregen suche; so daß der Darsteller doch nicht, wie er gern mögte, diese Affekte dem Herzen des Andren würklich mittheilen könne, sondern es von dem Andren abhänge, sich diesen Eindrücken hinzugeben oder nicht. Nicht so sei es mit der göttlichen Gnade, als einer allmächtigen, diese gebrauche alle untergeordneten Ursachen nur zu ihrem Dienste, sei nicht abhängig von denselben.

Ipsa suum consummat opus, cui tempus agendi Semper adest, quae gesta velit: non moribus illi Fit mora, non causis anceps suspenditur ullis.

muffen wir auch bier in unfrem Glauben feft bleiben, wenn aleich wir den Rathschluß, nach welchem Gott jene Gnade pertheilt, zu ergrunden und zu begreifen nicht vermögen. Mogen wir nur die Schranken unfrer gegenwartigen Erkennt. niß gottlicher Dinge anerkennen 1). Prosper beschuldigte feine Gegner, wie diese ibn, daß fie dem Apostel Paulus zuwider Gottes unerforschliche Gerichte erforschen wollten 2). Statt nach den Tiefen des verborgenen Gottes ju forschen und in ein Labnrinth unbeantwortlicher Fragen uns zu verlieren, mogen wir vielmehr auf die Weite ber geoffenbarten Gnade hinblicken und uns an das halten, was der Apostel Paulus fagt: Gott will, daß alle Menschen felig werden. Diefer Wille Gottes offenbart fich dadurch, daß er den Menschen alle Mittel gegeben bat, zu seiner Erkenntnig zu gelangen, fei es die Offenbarung, durch bas Evangelium, bas Gesets ober die Schöpfung. Aber freilich fonnen fie burch alle diese Mittel nicht zur Seligkeit geführt werden ohne die Gnade, welche ihnen den Glauben giebt. So zeigt sich hier schon der Reim jener Unterscheidung zwischen einem allgemein geoffenbarten und bedingten und einem verborgenen besondern unbedingten Billen Gottes, im Grunde jener durch diesen aufgehoben. Alle diese Wendungen waren dem Prosper nicht gang eigenthumlich, sondern wir erkennen in ihm hier nur den gewandten und geschickten Schüler des Augustinus, der die bei diesem gerftreuten Bedan-

<sup>1)</sup> Non ergo instamus clausis, nec operta procaci Urgemus cura, satis est opera omnipotentis Cernere et auctorem cunctorum nosse bonorum. v. 740 et s.

<sup>2)</sup> Responsio ad capitula Gallorum c. VIII. Profitentur sibi scrutabilia judicia Dei et vestigabiles vias ejus.

fen treffend aufzufaffen, zusammenzustellen und zu vertheilen wußte.

Diese gemäßigte, die anstößigsten Seiten des augustisnischen Lehrbegriffs zu vermeiden suchende Darstellungsweise desselben, welche von Prosper ausging, hatte offenbar auf den Sang dieser Streitigkeiten bedeutenden Einfluß. Aus den in den Schriften Prospers enthaltenen Keimen bildete sich eine noch feinere und scharssinnigere, mit vielem Seist durchgeführte Einkleidung dieses Lehrbegriffs, welcher eine versöhnende Absicht zum Grunde lag, wie sie sich uns darlegt in einem Buche über die Berufung aller Bolker (de vocatione omnium gentium), dessen Versasser uns nicht mit Sicherheit bekannt geworden 1). Dies Buch rührte

<sup>1)</sup> Die Bergleichung dieses merkwürdigen Werks mit den Schriften Prospers zeigt allerdings zwischen diesen und jenem eine große Uebereinstimmung in den Grundideen und auch manche einzelne Gedanken fommen in derselben Anwendung in beiderlei Schriften vor. Aber ber Verfasser scheint ein Solcher zu fein, der nicht früher an diesen Streitigkeiten Theil genommen; fondern nachdem sie schon eine ziemliche Zeit gedauert hatten, fich berufen fühlte, einen Versuch zu machen, ob er nicht durch eine gemiffe Darstellungsweise ber streitigen Lehren eine Ausgleichung tes Gegensates vermitteln konnte. Dies vaßt nicht auf Prosper, der von Unfang bas Saupt einer der beiden Partheien gewesen war. Dem Charafter Prospers, wie er fich in feinen anerkannt achten Schriften zeigt, entspriche es auch nicht, daß sich der Verfasser jenes Werks aller heftigeren Angriffe auf seine Gegner enthält, daß er durchaus keine Autoritaten anführt, ben Anauftinus gang mit Stillichweigen übergeht. Dazu kommt noch die Verschiedenheit des Stils. Und zwar schreiben alte Sandschriften das Buch dem Prosper gu; aber dagegen Schreiben noch ältere es dem Ambrosins ju, dem es nur nach einem argen Anachronismus zugeschrieben werden konnte. Es erhellt demnach, daß die Autorität der Handschrif-

offenbar, wie auch der Verfasser selbst in dem Eingang zu erkennen giebt, von einem Solchen her, der einen Vergleich zwischen den beiden so heftig mit einander streitenden Partheien einzuleiten suchte, und zwar gewiß zum Vortheil des augustinischen Lehrbegriffs, dessen Grundideen er durch eine eigenthümliche Einkleidung und Jusammenstellung mehr Eingang zu verschaffen suchte, sich bemühend sie von Allem dem zu entkleiden, was die Semipelagianer ihnen besonders zum Vorwurf machten, und was dazu diente, diesen Vorwürfen mehr Glauben zu verschaffen. Um seinen Iweck als Vermittler desto leichter zu erreichen, enthielt er sich aller Hinweisung auf den Augustinus, dessen Autorität ihm selbst gewiß viel gelten mußte. Ueberhaupt zeichnet er sich auf eigenthümliche Weise aus durch ein von allen Kirz

ten hier nicht als historisches Zeugniß gelten kann. Durch seinen Inhalt hatte sich das Buch großes Unsehn verschafft, daher es auch der römische Bischof Gelasius unter den Büchern von bewährter Rechtgläubigkeit anführt. Da man aber über Die Person des Verfassers keine geschichtliche Ueberlieferung hatte, wie denn auch Gelasius es als ein anonymes anführt, so wollte man es gern irgend einem bewährten Kirchenlehrer zuschreiben, und es war wenigstens eine glücklichere, mehr begründete Vermuthung, welche den Prosper jum Verfaffer machte. Kolgt man den inneren Vermuthungsgründen, so hat allerdings wegen der Aehnlichkeit der Gedanken und des Ausdrucks die Vermuthung Quesnells, daß Leo der Große noch als Diakonus dies Buch geschrieben habe, mehr als andre Vermuthungen für sich. Aber dann ist doch die Anonymität, in der sich das Buch erhiclt, auffallender, und es fragt fich, ob fich nicht Alles hinlänglich erklärt, wenn wir annehmen, daß ein uns unbekannter Dogmatifer in der zweiten Salfte des fünften Sahr= hunderte, der die Schriften Prospers und Leo's des Großen eifrig studirt, jenes Buch geschrieben habe.

chenautoritäten unabhängiges, vorherrschend dialektisches Bersfahren.

Er bemüht sich erstlich zu zeigen, daß zwischen der Lehre von ber Gnade und vom freien Willen eine gangliche harmonie statt finde, so daß man eins nicht ohne das Undre behaupten konne. Bebe man ben freien Willen auf, fo fei kein Organ porhanden, durch welches die wahren Tugenden zu Stande famen. Bebe man die Gnade auf, so fehle die Quelle, aus der alles wahrhaft Gute herfließe. Er unterscheidet sodann brei verschiedene Willensrichtungen und Standpunkte des Menschen: Der niedrigste Standpunkt, der bloß auf bas Sinnliche gerichtete Wille (die voluntas sensualis), sodann der über das sinnliche sich erhebende, aber nur sich selbst überlassene, auf sich selbst gerichtete Wille (voluntas animalis), der noch nicht von dem Göttlichen angezogen und durchdrungen worden. Je thatiger der wandelbare Wille des Menschen ist, desto leichter wird er von dem Bosen fortgeriffen, so lange er nicht von dem unwandelbaren Willen Gottes regiert wird. Der britte Standpunkt ist der eines von dem Gottlichen angezogenen und beseelten Willens, beffen fich ber Geift Gottes, zu der Gemeinschaft mit welchem der Mensch gelangt ift, als seines Organes bedient, die voluntas spiritalis, vermöge welcher der Mensch sich und sein ganges leben und alles Andre nur auf Gott bezieht, sich und Alles nur in Gott, in Allem nur das Gottliche liebt. Dieser Wille ift der erste Reim aller Tuhier wird Alles gottlich und Alles menschlich, gottlich in Beziehung auf den, der es verlieben, menfchlich in Beziehung auf den, der es empfangen hat 1).

<sup>1)</sup> Omnis actio ad unum refertur, et quod ad unum refertur,

Die Gnabe, welche dieses göttliche Leben dem Menschen verleiht, wurft nicht auf eine zwingende magische, sondern auf eine durchaus naturgemäße Weise auf ihn ein. Die Natur des menschlichen Willens als solche ist auch durch den Sündenfall nicht aufgehoben worden, die Form desselben ist dieselbe geblieben, und nur diese sich aneignend wurft die Gnade auf ihn ein und in ihm. Zuerst ist sie auf mannichsache Weise thätig, indem sie den Willen bereit macht, ihre Gaben in sich auszunehmen 1), denn ohne den Willen giebt es keine Tugend.

Nun unterscheidet dieses Buch eine zwiefache Art der Gnade, und dieses ist eben etwas besonders Eigenthümliches, wodurch der Verfasser den Schein des Particularismus von dem augustinischen System fern zu halten sucht, wenn gleich nur der Ausdruck und die aussührlichere Entwickelung hier eigenthümlich ist, da die Grundgedanken sich schon bei Prosper finden. Er unterscheidet nämlich die allgemeine Gnade?) und

utriusque est, quia nec a Deo alienari potest, quod dedit nec ab homine quod accepit. Aehnliches in dem Briefe an die Demetrias (der auch fälschlich dem Ambrosius zugeschrieben wurde und von demselben Verfasser herzurühren scheint): Implet spiritus sanctus organum suum et tanquam fila chordarum, tangit digitus Dei corda sanctorum. Diese sittliche Gemeinschaft des Menschen mit Gott ähnlich, wie wir oben aus Prosper ansührten, als Anticipirung des ewigen Lebens aus Erden: "Nec dubie ista subjectio jam ex magna parte in illius suturae beatitudinis est constituta consortio, ubi Deus erit omnia in omnibus."

<sup>1)</sup> Ut in eo quem vocat, primum sibi receptricem et famulam donorum suorum praeparet voluntatem.

<sup>2)</sup> Gratia generalis, generalia gratiae auxilia.

Die besondre Gnade 1). Durch jene erste führt Gott alle Menschen zu seiner Erkenntnig, und er offenbart dadurch seinen Willen, daß alle Menschen zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen und felig werden. Diese allgemeine Gnade besteht barin, daß Gott durch die Werke der Schopfung fich dem vernünftigen Geift geoffenbart hat. Alles erfullt der Beift Gottes, in dem wir leben, weben und find 2). Aber der Sinn dieser außeren Offenbarung Gottes konnte boch von ben Menschen nur verstanden werden, vermoge ber inneren Offenbarung Gottes in dem menschlichen Gemuth, von dem inneren Gottesbewußtsein aus. So geschah es, daß der größte Theil der Menschen dies Geset Gottes nicht verstand und nicht befolgte, und auch an diefen fichtbaren Beugniffen mußte man lernen, daß der Buchstabe todtet und daß nur der Geift lebendig macht. Der Verfaffer erkennt alfo eine allgemeine innere SotteBoffenbarung als die ursprung. liche Quelle aller Religion. Indem sich aber die Menschen durch ihre innere Verfinsterung von diesem sich ihnen offenbarenden himmlischen Licht wieder entfremdeten, wurde das durch dies Gottesbewußtsein wieder unterdrückt und verfalscht 3). Doch kann zur Geligkeit keiner anders gelan-

<sup>1)</sup> Gratia specialis, dona, auxilia specialia.

<sup>2)</sup> Implente omnia spiritu Dei, in quo vivimus, movemur et sumus. Per quae humanis cordibus quaedam aeternae legis tabulae praebebantur, ut in paginis elementorum ac voluminibus temporum, communis et publica divinae institutionis doctrina legeretur.

<sup>3)</sup> Quod illuminante Dei gratia invenerant, obcoecante superbia perdiderunt. Relapsi a superna luce ad tenebras suas. In dem Brief an die Demetrias: In pulchritudine coeli et terrae quaedam sunt paginae, ad omnium oculos semper pa-

gen, als burch jene gratia specialis, durch welche ber Wille bes Menschen vermittelft des Glaubens an Christus zu einer voluntas spiritalis umgebilbet wird. Wenn wir fragen, warum diefe Gnade unter ber großen Maffe der in gleicher Entfremdung von Gott fich befindenden Menschheit ben Einen ertheilt werde, Andren nicht, wie bas zu vereinigen fei mit dem geoffenbarten Willen Gottes, bag Alle felig werden; so konnen wir feine andre Untwort erhalten, als daß wir hier, wie in so vielen andren Fallen, die Erscheis nung mahrnehmen, ohne die Urfache erforschen zu konnen, bag, wie in vielen andren Dingen, bas Erfennen hinter bem Glauben guruckbleibt, daß unfer Ertennen Stuckwert ift. Es muß uns der Glaube fest stehn, daß Gott überall nach seiner Gerechtigkeit und Weisheit handelt, wenn gleich wir bas Wie einzusehn nicht im Stande find. Eben barin muß fich die Starte unfres Glaubens an Gottes Gerechtigkeit und Weisheit zeigen, daß wir durch diese fur uns in dies fem irdischen Leben unauflöslichen Schwierigkeiten doch nicht irre gemacht werden konnen 1). Wenn wir bas, was of

tentes, et auctorem suum nunquam tacentes, quarum protestatio doctrinam imitatur magistrorum et eloquia scripturarum. Sed quid(quid) illud est, quo corporeorum sensuum exteriora pulsantur, in agro cordis, cui impenditur ista cultura, nec radicem potest figere, nec germen emittere, nisi ille summus et verus agricola potentiam sui operis adhibuerit et ad vitalem profectum quae sunt plantata perduxerit.

Latet discretionis ratio; sed non latet ipsa discretio. Non intelligimus judicantem; sed videmus operantem. Quid calumniamur justitiae occultae, qui gratias debemus miscricordiae manifestae? — Quanto hoc ipsum difficiliore intellectu capitur, tanto fide laudabiliore creditur.

fenbar ift, nicht wegleugnen, das Verborgene nicht ergrunden wollen, so befinden wir uns in dem rechten Verhaltnisse zur Wahrheit.

Wie nach dem Gefagten die besonnenen Vertheidiger des augustinischen Lehrbegriffs ein besonderes Interesse hat ten, gegen alle jene, bas allgemeine religiose und sittliche Gefühl verletenden und so leicht als praktisch verderblich fich erweisenden Folgerungen, welche von ihren Widersachern ihrem Spstem aufgeburdet wurden, sich sorgfältig zu vermahren; fo mar es von der andren Seite naturlich, daß die Gegner fich diesen wegen des Eindrucks auf die meisten Gemuther ihnen so wichtigen Vortheil nicht nehmen laffen wollten, und ohngeachtet aller jener dialektischen Distinctionen, welche man ihnen entgegenhielt, doch die Berechtigung dazu immer nicht aufgeben zu muffen glaubten. Wenn wir nun wahrnehmen, daß lauter entschiedene semipelagianische Schriftsteller aus der zweiten Salfte des funften Jahrhunberts in Gallien 1) eben jene Behauptungen, welche von den genannten Bertheidigern des augustinischen Lehrbegriffs als ungerechte Consequenzmachereien zurückgewiesen murden, als die Lehre einer neu entstandenen Sette der Praedestinati ober Praedestinatiani barstellen; so konnten wir leicht zu der Vermuthung veranlagt werden, daß die sogenannten Pradestinationer feine andren waren als die Vertheidiger ber augustinischen Pradestinationslehre, daß ihre Gegner in biefer Zeit wie schon früherhin Consequenzmachereien aus

<sup>1)</sup> Wie der gleich zu ermähnende Verfasser des Prädestinatus, der jüngere Urnobius, Commentar. in Psalm. 146. f. 327. bibliotheca patrum Lugd. T. VIII. Nota iibi. Praedestinate, quod loquor und Faustus Rhegiensis.

der von ihnen vorgetragenen Lehre als diese felbst ihnen aufzuburden fich erlaubten, und daß fie fur die Bertheibis ger einer folchen Lehre einen besondern Sittennamen erfanben, um fie unbeschadet ber allgemein geltenden Autorität Augustins verfagern, und fo auch die ihnen verhaßte Pradestinationslehre selbst in eine Raterei verwandeln zu fon-Diese Vermuthung fann bestätigt werden durch die nen. Bemerkung, daß doch diejenigen, welche von einer Ragerei ber Pradestinationer reben, keineswegs die nach ihrem urfprunglichen Sinne aufgefaßte Pradestinationslehre von sol chen daraus abgeleiteten Uebertreibungen unterscheiden; sonbern von der absoluten Prådestinationslehre an und für sich immer nur als einer in berjenigen Form aufgefaßten reden, in welcher ste ihnen als pradestinationische Ragerei erscheint 1). Aber die Möglichkeit einer folchen Erklarung berechtigt uns doch noch nicht zu dem Schluffe, daß es fich wurflich so verhielt. Es läßt sich wohl naturlich benten, daß nicht alle Vertheidiger der absoluten Pradestinations, lehre mit der Besonnenheit eines Augustinus, eines Prosper und eines Verfassers des Buches de vocatione gentium verfuhren. Eine folche Lehre, wie diefe, konnte bei weiterer Verbreitung leicht schwarmerische Unhanger gewinnen, welche, nur Giner einseitigen religiofen Gefühlerichtung sich hingebend, dem harmonischen religiossittlichen Gefühl, wie es in dem Wesen der menschlichen Natur gegründet ift, durch das Christenthum jum Bewußtsein entwickelt worden,

So wird von Arnobius in ψ. 117. f. 305. dies şufammengeftellt: praedestinationem docere et liberum hominis arbitrium infringere, libertatem arbitrii ita excludere, ut peccantes existimet Dei abjectione peccare.

fich feindselig entgegenstellten, und daher die absolute Pradeftis nationslehre bis zu jener anstößigen Barte in ihren Behauptungen auf die Spite zu treiben fich verleiten ließen. Giferer, welche über dem Interesse für dies Eine christliche Dogma das allgemeine chriftliche Glaubensintereffe verleugneten, tonnten zumal durch den schroffen Begensatz gegen die Semipelagianer ju diesem Extrem hingetrieben werden, wie Aehnliches fich oft wiederholt hat. Run aber war eine Erscheinung der ihnen so verhaften Lehre in dieser Form den Semipelagianern hochst willkommen, da sie dieselbe benuten konnten, um ihre Consequentmachereien als wurkliche Behauptungen der von ihnen befampften Parthei und als herrschende, allgemeine Grundfate berfelben darzustellen, und ihr befonderes Interesse hinderte sie naturlich der Gerechtigkeit gemäß zwis schen achten und unachten Schulern Augusting ju unter-Doch nach allem diesen konnte es immer noch scheiden. zweifelhaft bleiben, ob es murklich Pradestinatianer in dem bezeichneten Sinne gegeben, ober ob das Vorhandensein einer folden Sette nur eine Erdichtung semipelagianischer Confequengmacherei mar; die Grunde für und gegen die lettere Unnahme murden fich immer noch das Gleichgewicht hals ten, und es fehlte uns immer noch an einem urfundlichen Beweise fur das Dasein jener Gette. Diefer Beweis aber hat sich gefunden, seitdem eine von einem solchen Pradestis natianer verfaßte fleine Schrift herausgegeben worden, in welcher die eigenthumliche Denk: und Ausbrucksweise dieser Leute auf das Unschaulichste sich darlegt 1). In diesem

<sup>1)</sup> Das zweite Buch ber von dem Jesuiten Sirmond 1643 hers ausgegebenen Schrift: Praedestinatus.

Buche wird allerdings die absolute Pradestinationslehre in ber schrofffen Barte ausgedrückt und recht absichtlich Alles ausgesucht, was das sittliche Gefühl beleidigen kann. allein in der Korm der Darstellung entfernt sich das Buch durchaus von Augustins dialektisch gewandter und sittlich schonender Ausdrucksweise; sondern seiner gangen Darstel Iung liegt auch eine Lehrverschiedenheit in Ginem Punkte jum Grunde. Die hier ausgesprochenen Grundsätze führen zur Unnahme einer alle freie Gelbstbestimmung ber Beschöpfe und alle Contingenz aufhebenden gottlichen Vorherbestimmung. Ein sittliches Zartgefühl konnte aber schwerlich bei dem Verfasser biefer Schrift so viel vermogen, wie bei dem Augustin, daß er durch daffelbe inconsequent geworden mare und mit dem freien Willen Udams eine Ausnahme von jenem Princip gemacht hatte 1). Zwischen Prascienz und Prabestination fannte er feinen Unterschied. Gott hat die Menschen zur Gerechtigkeit ober zur Gunde vorher bestimmt, denn sonst mußte man ja annehmen, daß Gott ohne Vorhersehung Menschen geschaffen habe, die ans ders handeln konnten als er es wollte. Unbesiegt bleibt Gott in seinem Willen, da hingegen der Mensch stets beflegt wird. Wenn ihr also anerkennt, daß Gott fich nicht besiegen läßt; so erkennt auch dies an, daß die Menschen nichts andres fein konnen, als wozu fie Gott geschaffen. Daher schließen wir, daß biejenigen, welche Gott einmal zum leben bestimmt hat, wenn sie sich auch vernachlässigen, wenn sie auch sundigen, wenn sie auch nicht wollen, gegen ibren

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich finden wir also hier einen Vorganger ber nache ber sogenannten Supralapsarier.

ihren Willen zum Leben werben geführt werben; Diejenis gen aber, welche er zum Tode vorherbestimmt hat, wenn fie auch laufen, wenn fie auch eilen, umfonst arbeiten. Er beruft sich auf diese Beispiele: "Judas horte taglich bas Wort bes Lebens, er ging taglich mit dem herrn um, er borte täglich beffen Ermahnungen, er sah täglich beffen Wunder vor sich, und weil er zum Tode vorher bestimmt worden, fam er mit Einem Schlage plotlich um. Saulus hingegen, der täglich die Christen steinigte und die Rirchen vermuftete, ift, weil er zum leben pradestinirt war, mit Einem Schlage ploglich ju einem Gefäße der Erwählung gemacht worden. Was fürchtest du dich also — fährt er fort - der du in Gunden verharrft? Wenn Gott dich bessen gewürdigt hat; wirst bu beilig sein. Oder warum bist du, der du heilig lebst, bekummert, als ob dich die Sorgen erhalten fonnten? Wenn Gott es nicht will, wirst bu nicht fallen." Wohl mit Beziehung auf die semipelagignischen Gegner, welche als eifrige Monche so viel galten, sagt er: "Wirst du, der du heilig bist, und bekummert darum, nicht zu fallen, der du Tag und Nacht mit Gebet, Kaften, Bibellesen und aller Urt heiliger Bestrebungen beschäftigt bist, wirst du durch diese deine Unstrengungen selig werden? Willst du heiliger sein als Judas. Sore auf, o Mensch, hore auf, sage ich, um deine Tugend besorgt zu sein und vertraue nur ficher auf den Willen Sottes." Um die Pradestination und die Willfur der Snade recht zu preis sen, sett er das Erlösungswerk herab; die menschliche Na= tur sei durch den Kall Adams so sehr verderbt, daß sie die Wiederherstellung durch Christus nicht in der Würklichfeit, sondern nur in der hoffnung erlangt habe.

Der Schriftsteller, welcher uns dieses merkwurdige Buch nebst einer vorausgeschickten furgen Beschreibung ber pornehmsten alteren Sarefieen 1) und einer Widerlegung jenes Buches überliefert hat, war offenbar ein Semipela gianer, ber feine von der augustinischen durchaus abweichende dogmatische Unsicht sehr freimuthig und rücksichtslos aus. wricht. Eine gratia praeveniens lehrt er nur in dem Sinne, daß darunter zu verstehn sei die allem Berdienst des Menschen vorausgehende Gnade der Erlofung, ohne welche Reiner zum heil gelangen fonnte 2). Die Gnade Gottes giebt auch überschwenglich mehr als Alles, was wir thun konnen, um uns fur dieselbe empfänglich zu machen; aber doch hångt es von dem Willen des Menschen ab, ob er sie annehme oder nicht. Es ist abnlich, wie wenn Einer ein Almosen austheilt und er will Allen geben, wenn sie nur die hand ausstrecken, um anzunehmen, mas er giebt. Sollte nun wohl ein Armer, der hingelaufen ift, Almosen genommen hat und badurch reich geworden ift, sagen fonnen: ich bin reich geworden durch meine Arbeit, weil ich gewollt habe und gelaufen bin? Rein, er wird fagen muß fen: ich habe nichts nach bem Verbienste meines Willens ober meines Laufens empfangen, sondern ich verdanke Alles nur der Gnade deffen, der mich beschenkt hat. In diesem Sinne find die Worte des Apostels Paulus Rom. 9, 16.

<sup>1)</sup> Unter diesen kommen gwar die Pelagianer vor; aber natürlich fehlen die Semipelagianer, ju welchen der Verfasser selbst gehörte, die Prädestinatianer bilden die neunzigste und letzte Häresse.

Quin non haberet homo hoc ipsum velle, nisi unigenitus nobis de coelo veniens, omnibus officinam suae gratiae reserasset.

ju verstehn. Im Gegensatz gegen jenen Prådestinatianer, der die Bekehrung des Paulus als ein Beispiel der auf eine plögliche und unwiderstehliche Weise würkenden Gnade angeführt hatte, sucht er zu zeigen, daß diese Würkung der Gnade durch die vorhergehende Willensrichtung des Pauslus vorbereitet und bedingt gewesen, denn wenn gleich er die Christen verfolgte, so war doch das, was ihn dazu antrieb, ein brennender, wenn gleich durch Mangel der recheten Erkenntniß irre geleiteter Eiser für die Sache Gottes, 1 Timoth. 1, 13., nicht ein Geist des Cain, wie der Prädestinatianer meinte, sondern ein Geist des Elias, darin schon der Keim des apostolischen Geistes 1).

Nach ber Aussage dieses Semipelagianers sollte jene pradestinatianische Schrift unter dem Namen des Augusstinus untergeschoben worden sein, und schon der römische Bischof Edlestinus sollte das Verdammungsurtheil über dieselbe ausgesprochen haben. Die Anhänger jener prädestinatianischen Lehre, deren Zahl als sehr gering dargestellt wird, sollen dies Buch als eine Lehre enthaltend, die nicht Alle zu fassen vermögten, im Verborgenen verbreitet, und besonders unter Weibern mit demselben Eingang zu sinden gewußt haben.

Freilich könnte die Ueberlieferung jenes pradestinationisschen Buchs durch einen semipelagianischen Schriftsteller uns die Aechtheit desselben wiederum verbachtig machen, den Argwohn erregen, daß der Semipelagianer das von ihm widerlegte Buch selbst verfaßt habe, in der Absicht, um die Sage von der pradestinatianischen Kägerei dadurch zu bes

<sup>1)</sup> Jam meritis apostolicis plenus, vas electionis erat.

flatigen und diefe recht verhaft zu machen. Aber in der That giebt fich nicht allein in jener Schrift ein fo bestimm, ter, lebendiger und perfonlicher Charafter zu erkennen, daß man schon deshalb jene Vermuthung nicht wahrscheinlich finden fann; fondern es fommen auch manche Stellen darin vor, welche der Semipelagianer, der die absolute Prade. stinationelehre verhaßt machen wollte, wohl anders wurde ausgebrückt haben 1). Doch trägt die Schrift nicht bas Geprage, bag ber Berfaffer fie fur ein Berf bes Mugu. ftinus habe ausgeben wollen, und dies bestätigt auch wiederum die Aechtheit der Schrift; ein Beweis, daß der Ses mipelagianer in die Schrift als eine fremde etwas hineinlegte, was in derselben nicht liegt. Auch brauchte ja ber Bertheidiger der absoluten Pradestinationslehre nicht erft Schriften zur Begunftigung derfelben unter bem Namen bes Augustinus zu erdichten, ba er in beffen achten Schrif. ten genug Belege finden fonnte. Das semipelagianische Interesse ließ dies nur nicht anerkennen und diesem mußte sich die Darstellung der Sache empfehlen, daß man erst eine Schrift unter bem Ramen Augustins unterschieben mußte, um in ihm einen rechten Zeugen fur jene Lehre gu gewinnen 2).

<sup>1)</sup> Die Stellen, wo die Prädestination aus der Präscien; abgeleitet wird.

<sup>2)</sup> Zwischen der Lehre über diese Gegenstände, welche sich in dem Commentar des jüngern Arnobius, eines mahrscheinlich aus einem der semipelagianischen Alöster im südlichen Frankreich hervorgegangenen Geistlichen und der Lehre des eben bezeichneten Semipelagianers findet, läßt sich allerdings eine auffallende Uebereinsstimmung wahrnehmen. Auch Arnobius stellt die Gnade der Erlösung überhaupt als die gratia praeveniens dar, die gratia Dei

Bu ben ausgezeichneten Männern der semipelagianischen Parthei gehörte in der zweiten Hälfte des sünften Jahrshunderts Faustus, der als Mönch seine Bildung in dem Rloster Lerins erhalten hatte und im J. 454 zum Disschof von Rhegium (Reji, Riez) 1) in der Provence erwählt wurde, ein Mann, der durch seinen praktischschrists

generalis antecedens omnium hominum bonam voluntatem. In  $\psi$ . 147. f. 327. Auch er stellt die absolute Prädestinationslehre nur in der Form des Prädestinationismus dar, und er nennt deren Bertheidiger Häretifer. In  $\psi$ . 77. f. 280. Die Commentare über Ps. 117., Ps. 147. und Ps. 126., verglichen mit dem zweiten und dritten Such des Prädestinatus, beweisen auch, daß Arnobius dieses Werf vor sich gehabt; aber ihn für den Berfasser desselben zu halten, hat man weniger Grund.

<sup>1)</sup> Merkmurdig ift diefer Kauftus auch durch feinen Streit über die Körverlichkeit der Seele. Er behauptete, wie schon Krühere (1. B. Silarius von Poitiers über Matthäus 5, 8. und felbft ein Didnmus in feinem Werk de trinitate l. II. c. 4. of άγγελοι πιευματα, καθο προς ήμας άσωματοι, σωματα ξπουρανία δια το άπειρως άπεχειν του άκτισου πνευματος), δαβ Gott allein reiner Geift fei, in dem Befen der Endlichkeit fei Beschränktheit wie durch Zeit (ein Anfang des Daseins), so auch durch Raum gegründet, und daher seien alle Geschöpfe forverliche Wesen, die höhern Geister wie die Seelen. Er wurde burch seine Polemik gegen die damals in diesen Gegenden sich verbreitenden Arianer aus den deutschen Bölkerschaften veranlaßt, dies weiter zu entwickeln, denn er meinte nun nachweisen ju können, daß wenn man dem Logos nicht die Gleichwesenheit mit dem Bater juschreibt, man ihn als ein förperliches Wefen betrachten müffe. Er fand einen an philosophischem Geift überlegenen Gegner in dem Presbyter Claudianus Mamertus von Vienne, einen Mann, auf den der svekulative Geist bes Augustinus viel eingewürft batte, ber gegen ihn fein Werk de statu animae schrich. Auch bier zeigt sich wohl eine Spur ber verwandten Geistesrichtung unter den Semipologianern und des Gegensates ihrer Denkweise gegen die augustinische. So

lichen Geist und seinen thätigen frommen Eiser in jenen, durch die Zerstörungen der Bölkerwanderung für diese Gesgenden so traurigen Zeiten dort großen Segen verbreitete. Er gerieth in Streit mit einem Presbyter Lucidus, welcher zur Parthei der Prädestinationer gerechnet wurde und die absolute Prädestinationslehre in schrossen Ausdrücken darz gestellt hatte '). Vergeblich hatte er ihn zu einem Wider, ruf der ihm Schuld gegebenen Irrthümer durch mündliche Unterredungen zu bewegen gesucht. Aber durch das Anssehn eines Concils zu Arles im J. 475 ließ er sich doch endslich bestimmen, in negativen und positiven Sätzen ein solches Bekenntniß, wie man es von ihm verlangte, abzulegen '2).

stellt auch der Semipelagianer Arnobius Commentar. in  $\psi$ .
77. zusammen: solus Deus immensus est et incorporeus.

<sup>1)</sup> Faustus sagt ausdrücklich, daß das Concil zu Arles zusammengerusen worden zur Berdammung der Jerkehre von der absoluten Prädestination. In dem Briese an den Bischof Leontius von Arles: in condemnando praedestinationis errore.

<sup>2)</sup> Unter den lettern kommt auch dieser vor: profiteor etiam aeternos ignes et infernales flammas factis capitalibus praeparatos, quia perseverantes in finem humanas culpas merito sequitur divina sententia. Wie wir nun überhaupt aus der Beschaffenheit der politiven Säke, zu denen Lucidus sich bekennen mußte, auf die Beschaffenheit der entgegengesetzten, die er vorgetragen hatte oder wenigstens vorgetragen zu haben beschuldigt murde, jurud: schließen können, so ift es auch mit diesem Sage. Entweder mogte Lucidus, um den unbedingten Willen Gottes in der absoluten Prädestination recht hervorzuheben, gesagt haben, daß diejenigen, welche als Gctaufte und als rechtgläubige Mitglieder der fathos lischen Kirche stürben, wenn gleich sie bis an's Ende in Lastern gelebt hätten, doch julest wieder felig werden, da hingegen die jenigen, welche unter Heidenvölkern ein dem Anschein nach so tugendhaftes Leben geführt hätten, verdammt werden mürden, was freilich am fernsten von dem Geift des Augustinus ware.

Nach dem Auftrage der beiden in diesem Jahre zu Arles und zu knon versammelten Concilien suchte nun Faustus den richtigen Lehrbegriff über die streitigen Gegenstände zu entwickeln, in seinem Werk de gratia Dei et humanae mentis libero arbitrio.

Obgleich er in diesem Buche mit der schon oben darzgestellten semipelagianischen Auffassungsweise von dem Vershältnisse des freien Willens zur Snade übereinstimmte; so hat er diese doch auf eine eigenthümliche Weise entwickelt. Wenn er auch sich nicht so bestimmt ausdrückt, daß es dem scharf und consequent denkenden Dogmatiker genügen könnte; so zeigt sich doch auf eine schöne Weise bei ihm die von jeder einseitigen Uebertreibung sich sern haltende harzmonische Richtung des christlichen Gesühls, welche ihn weder die Erlösung zum Nachtheile der Schöpfung, noch die Schöpfung zum Nachtheile der Schöpfung hervorheben läßt. Wie derselbe Schöpfer und Erlöser ist — sagt er — so ist daher derselbe Eine in dem Wert der Schöpfung und der

Oder er hatte nur, wie wir bei den Vertheidigern der absoluten Prädestinationslehre in dieser Zeit auch sonst Aehnliches sinden, sich darauf berusen, daß während Manche, welche ein tugendshaftes Leben bis gegen ihr Lebensende geführt hätten, zulest, weil ihnen das donum perseverantiae gesehlt, in eine schwere Sünde verfallen und mit derselben behaftet gestorben, daher versdammt worden wären; hingegen Andre nach einem lasserhaften Leben bis an's Ende noch auf dem Todbette Buse gethan und daher die Seligseit erlangt hätten als zu den Prädestinirten gehörend. Der praktisch-christliche Eiser des Faustus mußte ihn bewegen, solchen Behauptungen eine ausdrückliche Antithese entgegenzustellen, wie er eben dadurch ja auch bewogen wurde, den Werth der Buse in der Todesstunde zu bekämpsen in seisnem Briese an den Bened if tus Paulinus.

Erlosung zu verherrlichen 1). Bu bemjenigen, mas als Bilb Gottes in der menschlichen Natur nicht vertilgt werben fonne, rechnet er insbesondre den freien Willen. Aber auch vor dem Fall genügte fich der freie Wille nicht ohne Die Gulfe der Gnade, noch weniger fann er jest nach der Gunde gur Erlangung der Seligkeit durch feine eigenen Rrafte fark genug fein. Er hat nun feine ursprungliche Rraft verloren, doch ist er nicht an und für sich umgekommen, so daß ihm die gottlichen Gaben nicht verschlossen find, sondern er sie nur mit der größten Unstrengung burch gottliche Gulfe wieder zu erlangen freben muß. Wie der Verfasser des Buchs de vocatione gentium unterscheidet er die gratia generalis, welchen Namen er der religiosisitte lichen Anlage giebt, mit der Gott die menschliche Ratur ausgestattet, und welche auch durch die Sunde nicht gang unterdruckt worden, so wie die allgemeine innere Offenbarung Gottes vermittelft jenes allgemeinen religios-sittlichen Bewußtseins - und die gratia specialis, Alles mas erft durch das Christenthum dem Menschen verliehen werde. Aber das Berhaltnig jener beiden Urten der Gnade gu einander bestimmt er gang anders, als es in jenem Buche geschieht. Wenn gleich im Allgemeinen die Gnade ber Erlösung allem menschlichen Verdienst vorangeht und in vielen Kallen auch die Berufung; so ift doch immer die Burfung jener gratia specialis im Menschen bedingt durch die Art, wie er jene gratia universalis angewandt hat, und

<sup>1)</sup> H. c. 8. Quum vero ipse sit conditor, qui reparator, unus idemque in utriusque operis praeconio celebratur. Jure itaque utriusque rei munus assero, quia scio me illi debere quod natus sum, cui debeo quod renatus sum.

in manchen Fallen geht das Streben und Suchen bes Menschen, das aus jener ersten hervorgeht, die selbstthatige Richtung des freien Willens dem, mas durch diese gratia specialis dem Menschen ertheilt wird, voran, mas Faustus mit ahnlichen Beispielen zu belegen sucht, wie diejenigen, deren fich die Semipelagianer feit Caffian gu bedienen pflegten 1). Er nennt den in der menschlichen Natur unvertilgbaren Reim des Guten, ein von Gott ihr innerlich eingepflanztes Feuer, welches von dem Menschen mit bem Beistande der gottlichen Gnade genahrt, murkfam sei 2). Er erkennt daher eine vorbereitende Entwickelung der religibsen und sittlichen Natur auch unter ben Beiden an, und bekampft diejenigen, welche nicht zugeben wollten, daß sie burch treue Unwendung jener allgemeinen Snade zur mahren Sottesverehrung hatten gelangen fonnen. Daraus mogte man auch schließen, daß Fauftus ein Gegner der Lehre von der unbedingten Berdammung aller Beiden mar, und daß er annahm, die Burdigen unter ihnen wurden noch nach diesem Leben jum Glauben an den Erlofer und dadurch zum Beil geführt werden; aber er spricht sich über diefen Punkt nicht bestimmter aus.

Es ist eine sinnreiche Bemerkung des Faustus, wenn er die beiden Extreme in der Auffassung des Verhältnisses der Gnade zum freien Willen mit den beiden entgegenges setzen Extremen in der Auffassung der Lehre von der Pers

<sup>1)</sup> Quod aliquoties in dispositionibus nostris, non quidem in vitae nostrae primordiis, sed duntaxat in mediis, gratias speciae les et ex accedenti largitate venientes voluntas nostra, Deo ita ordinante, praecedat.

<sup>2)</sup> Hoc in homine ignis interior a Deo insitus et ab homine cum Dei gratia nutritus operatur.

son Christi vergleicht. Wie in der Christologie die Einen auf eine einseitige Weise das Göttliche, die Andren das Menschliche hervorgehoben haben, und wie daher die von entgegengesetzten Seiten das Erlösungswerk beeinträchtigenden Irrlehren entstanden sind, so ist es auch mit der Anthropologie.

Der gemäßigte Faustus wollte auch nicht als Geg, ner Augustins angesehn sein, er citirt selbst von ihm einen Ausspruch, mit Achtung ihn anführend, wenn gleich nicht mit den Ausdrücken enthusiastischer Berehrung, welche die Anhänger des streng augustinischen Lehrbegriffs charakteristet '). Schärfer wagte von Augustin ein gleichgesinnter Zeitgenosse des Faustus zu reden. Der Presbyter Gennadius zu Massilia, ein sehr gemäßigter Semipelagianer 2) scheute sich nicht in seiner Sammlung kurzer Nachrichten von den Kirchenlehrern dem Augustin Schuld zu geben, daß er durch Vielschreiberei in manche Irrthümer verfallen sei und daher auch die Uebertreibungen der absoluten Prädestinationslehre veranlaßt habe 3).

<sup>1)</sup> Er sagt II, 7. von ihm nur: beatissimus pontisex Augustinus doctissimo sermone prosequitur.

<sup>2)</sup> Er erfannte eine gratia praeveniens an, die den Menschen jum Heilft ruse; aber schrieb dem freien Willen die Fähigkeit ju, von selbst das Gute zu mählen oder dem Ruse der Gnade zu solgen. Manet ad quaerendam salutem arbitrii libertas, sed admonente prius Deo et invitante ad salutem, ut vel eligat vel sequatur. De ecclesiasticis dogmatibus. c. 21.

<sup>3)</sup> De viris illustribus c. 38. Multa loquenti accidit, quod dixit per Salomonem spiritus sanctus: In multiloquio non effugies peccatum Prov. 10, 19. Und wenn er nachher von einem error illius sermone multo contractus redet, so meint er offenbar die Prädestinationslehre, obgleich man nicht sicher bestimmen

Doch aus dem Kloster Lerins selbst gingen auch solche Kirchenlehrer hervor, welche der dort vorherrschenden semispelagianischen Richtung nicht treu blieben, sondern durch das Studium des Augustinus und durch ihre Lebensents wickelung zu einer gemäßigten Auffassung des augustinischen Lehrbegriffs von der Gnade, ähnlich der Auffassungsweise in den Büchern de vocatione gentium, hingeführt wurden. Un der Spiße dieser Parthei stand hier ein Mann, welchem sein unermüdet thätiger und zu jeder Aufopferung im Geiste der Liebe bereitwilliger frommer Eiser, seine große und segensreiche Würksamkeit in einer Zeit und Umgebung allgemeiner Verwüssung große Verehrung erworben hatte, der Bischof Cäsarius von Arles, den nur die Richtung des christlichen Gefühls 1), Alles auf Gott zu beziehen und

kann, ob er mit den Worten lucta hostium exaggeratus fagen will, daß er durch Uebertreibung in der Polemik dahin verfallen, oder daß dieser Irrthum nachher durch Feinde des Augustin, wie er die Prädestinatianer betrachten wollte, noch mehr überstrieben worden sei. Noch dunkler ist das Folgende bei dem Gennadius.

<sup>1)</sup> Er wurde im J. 501 Bischof von Arles, starb im J. 542, drei und siedzig Jahre alt. Als Bischof zeichnete er sich aus durch seinen Eiser im Religionsunterricht, und zwar in einem solchen, der die Besörderung eines lebendigen praktischen Christenthums zum Zweck hatte, wie man aus seinen Predigten ihn kennen lernt, welche theils in dem fünsten Band der Benediktineraus; gabe des Augustinus, theils in den Bibliotheken der Kirchen- väter sich sinden, theils von Baluz herausgegeben worden. Eine vollständige fritisch versaste Sammlung dieser für die Charakteristi des Säsarius und seiner Zeit wichtigen Predigten, wozu die Versasser der hist. lit. de la France eine Anweisung geben, wäre noch zu wünschen. Er ist jenen andren Männern an die Seite zu stellen, welche durch den glühenden Eiser christlicher

ihm Mues ju verdanken, ju diesem Lehrbegriff bingezogen hatte und, wie er nur dies praktischechristliche Interesse fest haltend, alle Uebertreibungen, welche ein driftliches Gefühl perleten konnten, forgfaltig mied, fo mußte er dadurch besto mehr dagu murten, diefem Lehrbegriff Eingang zu verschaf. Dazu kam, daß ausgezeichnete Bischofe und Geistliche fen. aus der nordafrikanischen Rirche, auf deren Bildung der Beift des Augustinus besonders eingewurft hatte, eifrige Unbanger seiner eigenthumlichen Glaubenslehre, durch die Verfolgung ber Bandalen bewogen worden, nach Gardinien und Corfita fich zu fluchten. Unter ihnen ragte Kulgen. tius, Bischof von Ruspe in Numidien, der sich in Sardinien aufhielt, befonders hervor. Diese wurkten durch ihr großes Unsehn auch darauf ein, endlich eine Entscheidung bes Streits zwischen der semipelagianischen und der augustinischen Parthei berbeizufuhren. Der Unftog aber, moburch diese gange Sadje von Neuem in Bewegung gebracht wurde, fam von zweien andren Seiten ber.

Das Buch des Faustus von Rhegium hatte sich unter den zu Constantinopel sich aufhaltenden fremden Geistlichen verbreitet und viele Bewegungen in den Gemuthern hervorgebracht, da die Einen es verdammten, die Andren es vertheidigten. Einige Monche aus den Gegenden des schwarzen Meeres (die sogenannten scythischen Monche), welche als eifrige Vertheidiger der Rechtgläubigkeit sich überall geltend zu machen suchten, traten auch gegen dies Buch mit

Liebe, und das mas dieser vermag, auch die leibliche Noth jener Zeit der Vermüstung zu lindern wußten. S. die Lebensbeschreibung von einem Schüler bei dem 27sten August in den actis sanctorum.

heftigkeit auf. Es war unter ber Regierung bes Raisers Juffinus im 3. 520, und damals nahmen die an ber Spige der Staatsangelegenheiten ftehenden Manner Juftinianus und Vitalianus, wie an allen dogmatischen Streitigkeiten, so auch an diesen lebhaften Untheil. veranlagten den nordafrikanischen Bischof Possessor, welcher fich zu Constantinopel aufhielt, sich deshalb mit einer Unfrage an den romischen Bischof Hormisdas zu wen-Diefer antwortete auf diefe Unfrage mit einer Geistesfreiheit und Mäßigung, welche bei einem romischen Bischof besto ausgezeichneter ift; sei es nun, daß biese in andren Berhaltniffen ihn nicht so sehr charakterifirenden Eigenschaften Urfache feines Berfahrens waren, oder daß er nach der Politik romischer Bischofe handelte, welche eine bedeutende dogmatische Parthei nicht gern verleten wollten. Diefer Schriftsteller - erklarte er - gehore nicht zu denen, welche man als Bater des Glaubens betrachte 1). Aber man muffe bei ihm, wie bei jedem Rirchenschriftsteller, ans nehmen, was mit der reinen Lehre übereinstimme, und verwerfen, mas derselben widerstreite. Es sei Eine Grundlage, von welcher jedes feste Gebaude ausgehn muffe, Jeder moge zusehn, ob er auf dieser Grundlage Werthvolles oder Gemeines erbaue. Es sei aber auch nicht zu tadeln, wenn man Schriften lese, in denen sich Irriges finde. Mur wenn man die Irrlehren theile, sei es tadelnswerth. Vielmehr. sei es ein loblicher Fleiß, wenn man viele Schriften durchforsche, um nach der paulinischen Vorschrift Alles zu prufen und das Gute zu behalten. Oft sei es nothwendig, sich

<sup>1)</sup> Quos in auctoritate patrum recipit examen catholicae fidei.

1356 Scythische Monche an Fulgentius von Ruspe.

über basjenige zu unterrichten, wodurch man die Gegner widerlegen fonne 1). Uebrigens erflarte er dabei verschies dene Schriften Augustins, und besonders deffen Schriften an hilarius und Prosper fur Norm der Rechtglaubig. feit in der Lehre von der Gnade und vom freien Willen, und er erklarte fich bereit, noch besondre Bestimmungen darüber, welche die Lehre der romischen Rirche darftellten und fich in dem Kirchenarchiv befanden 2), nach Conftantinopel zu fenden. Doch jene Monche waren mit ber Erflarung des romischen Bischofs feineswegs gufrieden, es erschien ihnen als ein innerer Widerspruch, Augustins Schriften zur Norm der reinen Lehre von der Gnade gu machen, und doch das derfelben widerstreitende Buch des Kauftus nicht zu verdammen. Sie magten es mit grofer heftigkeit gegen die Decretale des romifchen Bischofs zu schreiben, indem sie dieselbe, wie sie vorgaben, nicht als fein Werk glaubten anerkennen zu konnen.

Sie übersandten das Werk des Faustus an jene aus dem nördlichen Afrika vertriebenen Bischöfe, an deren Spiße der Bischof Fulgentius von Ruspe stand, und sie forder, ten dieselben auf, ihre Uebereinstimmung mit der von ihnen entwickelten Lehre in hinsicht dieses wie noch eines andren

<sup>1)</sup> Nec improbatur diligentia per multa discurrens; sed animus a veritate declinans. Saepe de his necessaria providetur, de quibus ipsi aemuli convincantur, instructio, nec vitio dari potest nosse, quod fugias; atque ideo non legentes incongrua in culpam veniunt; sed sequentes. Quod si ita non esset, nunquam doctor ille gentium acquievisset nuntiare fidelibus: Omnia probate, quod bonum est, tenete.

<sup>2)</sup> In scriniis occlesiasticis expressa Capitula. Bielleicht jene mit ber Decretale Colestins verbundene capitula.

Gegenstandes zu bezeugen. Fulgentius wurde dadurch veranlaßt mehrere Werke zur Widerlegung des Semipelazgianismus und zur Vertheidigung des augustinischen Syssiems zu schreiben, in welchen er das Letzte consequent entzwickelte. Auch er blieb dabei fern von den Härten der prädestinatianischen Auffassung. Er tadelte auf das Nachzbrücklichste diejenigen, welche von einer Prädestination zum Bösen redeten, er sprach zwar von einer praedestinatio duplex; aber er verstand darunter entweder die Prädestination derjenigen, die durch Gottes Gnade gut wären, zur Seligkeit, oder die Prädestination derjenigen, welche durch ihre eigne Schuld Sünder wären, zu den verdienten Strafen.

Auch im süblichen Frankreich fam diese Sache von Neuem zur Sprache, und eine Synobe, welche fich im 3. 529 zu Orange (Arausio) versammelte, bestätigte einen von dem Bischof Cafarius von Urles entworfenen Lehr. begriff, durch welchen die Lehre von der Gnade im Gegenfat gegen den Semipelagianismus, wie den Pelagianismus entwickelt wurde, also die Lehre von einer gratia praeveniens, als Ursache auch ber ersten Regungen alles Guten in bem strengaugustinischen Sinne. Rein Mensch — wurde unter Undrem gesagt - habe von feinem Eigenen etwas Undres, als Luge und Gunde. Was aber ber Mensch Wahres und Sutes hat, fließt aus jener Quelle ber, nach ber uns durften muß in diefer Einobe, damit wir, wie durch einige Tropfen aus derselben erquickt, auf dem Wege nicht ermatten. In dem Geiste der achten augustinischen Lehre wurde erklart, daß der Mensch sich auch in dem ursprüngliden Zustande ohne Sottes Beistand nicht hatte erhalten konnen. Dem milden frommen Beifte des Cafarius gemäß erflärte sich dies Concil nachbrücklich gegen die prädestinatianischen Uebertreibungen, indem es sich so aussprach: "daß Einige durch Gottes Macht zum Bösen vorherbestimmt seien, glauben wir nicht nur nicht; sondern, wenn es Einige giebt, welche etwas so Schlechtes glauben wollen, so verdammen wir sie mit allem Abscheu." Ein nachfolgendes Concil zu Balence bestätigte diese Beschlüsse, und auch der römische Bischof Bonifacius II. ertheilte denselben seine Bestätigung, und in dem Briefe, durch welchen er diese Bestätigung ertheilte, ertlärte er selbst diesenigen für einen Sprößeling des Pelagianismus, welche die gratia praeveniens als Ursache des Glaubens nicht anerkennen wollten, sondern als ein Werk der verderbten Natur dassenige betrachteten, was doch nur Werk Christi sein könne 1).

So hatte der augustinische Lehrbegriff von der Alles würkenden Gnade auch von dieser Seite, über den Semipelagianismus, den Sieg erhalten. Aber doch war die vorherrschend praktischechristliche Richtung derjenigen, von welchen im südlichen Frankreich dieser Sieg ausging, Ursache davon, daß unter diesen Bestimmungen über die absolute Prädestinationslehre und die unwiderstehliche Gnade nichts sestigesetzt wurde, auch würde man sich zu Rom vielleicht gescheut haben, Säze auszusprechen, gegen welche das christliche Gesühl Vieler sich sträubte. Dieses letzte Ergebnis der Streitigkeiten war wichtig für die nachfolgenden Zeizten, denn so konnte es geschehn, daß Viele, wenn gleich

ben

<sup>1)</sup> Ut ad Christum non credant Dei beneficio, sed naturae veniri, et ipsius naturae bonum, quod Adae peccato noscitur depravatum, auctorem nostrae fidei dicant magis esse quam Christum.

Theilnahme der orient. R. an diesen Streitigkeiten 1359 den herrschenden Lehrbegriff von der Gnade in sich aufnehmend, doch die durch keine öffentlichen Lehrbestimmungen ausdrücklich festgestellte absolute Prädestinationslehre auszusprechen, vermöge ihres dagegen sich auflehnenden relisgids sittlichen Gesühls, sich scheuten.

Auf die Lehrentwickelung in der orientalischen Kirche hatten diese dem Abendlande eigenthumlichen Streitigkeiten nur geringen Einfluß, und sie fanden dort, wenn sie nicht durch die Berbindung mit andren Streitigkeiten größere Bezbeutung erhielten, wie unter den Verhandlungen mit Nezsteutung, geringe Theilnahme. Nur Theodor von Mopfuestia scheint an diesen Streitigkeiten lebendigen Antheil genommen zu haben, und diese Theilnahme kann aus seizner eigenthumlich ausgebildeten, mit dem Ganzen seines Systems eng zusammenhängenden Anthropologie allein recht verstanden und beurtheilt werden. Wobei wir bedauern mussen, daß uns über sein äußerliches Verhalten dabei nur sehr unbestimmte Nachrichten überliefert worden sind.

Julian von Eclanum berief sich in seinen Schriften 1) auf seine Uebereinstimmung mit dem Theodorus, er reisete zu ihm in der Hoffnung, daß er sich in der Glaubenslehre mit ihm werde vereinigen konnen. Theodor

II.

<sup>1)</sup> Marius Merkator sagt in seiner Schrift über das symbolum Theodori Mopsuesteni, in dem vorgesetzten Vrief an den Leser, daß Julian in seinen Schriften dem Theodorus unendliche Lobeserhebungen beilege. Er mag dies in verlornen Schriften gethan haben, es kann aber auch Nebertreibung sein. In dem, was wir von dem Julian noch haben, sindet sich nur eine Stelle in Augustin. opus impersect. I. III. c. III., wo er den Theodorus neben dem Chrysostomus und dem Vasielius als Zeugen der Wahrheit nennt.

schrieb felbst ein Werk, welches offenbar gegen die Vertheis diger des augustinischen Systems gerichtet war, ngegen dies jenigen, welche sagten, daß die Menschen von Natur und nicht mit Vorsatz sündigten 1)." Dies Werk war, wie es scheint, besonders gegen den Hieronymus gerichtet, den Theodor zum Urheber des ganzen neuen gotter derlichen Systems macht, nach welchem von Sott solche des gesagt würden, wie man sie nicht einmal von Westlichen und gerechtigkeitsliebenden Menschen denken swigen und gerechtigkeitsliebenden Menschen denken swigen Wethlehem lebende Hieronymus mogte ihm weit mehr bekannt sein, als der in so großer Ferne lebende Augustinus, und daher leitet er die Verbreitung aller dieser Leheren von dem Einstusse des Hieronymus auf die abend. ländische Kirche ab 2).

<sup>1)</sup> Προς τους λεγοντας φυσει και οὖ γνωμη πταιειν τους ἀνθρωπους. Phot. cod. 177.

<sup>2)</sup> Marius Merkator sagt, opp. ed. Garnier f. 97., daß das Werk Theodors gegen Augustin gerichtet mar, und Manches, was Theodor nach der Anführung Merkators in feinem zweiten Ercerpte f. 103. gegen seinen Widersacher sagte, kann fich allerdings recht gut auf Augustin beziehen: "quippe qui in divinis scripturis nequaquam fuerit exercitatus nec ab infantia juxta b. Pauli vocem sacras didicerit literas (Mas insbesondre auf den hieronymus, der schon fo frühzeitig ju biblischen Studien gekommen mar, nicht so gut ju paffen scheint). Sed sive de scripturae sensibus, sive de dogmate saepe declamans, multa frequenter inepta de ipsis scripturis dogmatibusque plurimis imprudenter deprompsit: nam potentiae motus nullum contra sinebat effari; sed tantummodo taciti, qui divinarum scripturarum habebant notitiam, detrahebant." Dann von der gegenwärtigen Streitfrage: novissime vero in hanc dogmatis excidit novitatem caet. Aber aus ber Inhaltsanzeige des Photius, cod. 177., geht duch ficher hervor, daß das Buch gegen hieronymus, den er Aram nennt, gerichtet mar, worin

Doch mußte der Nachricht bes Marius Merkator folge Theodorus seine Unsicht von diesen Streitfragen aterhin geandert haben, denn er soll Mitglied einer in

er ihm ungerechter Weise bas von ihm erdichtete fünfte Evangelinm (bas von ihm überfette Evangelium ber Nagarener), feine 'a der alten griechischen Uebersetzer des alten Teffaund seine neue ohne Kenntniß des alttestamentlichen unter dem Einfluffe irdisch gesinnter Juden vorgenomfetung jum Vorwurf macht. Man könnte nun zwar den Larius Merkator und den Photius auf folche Weise mit einander vereinigen, daß man annahme, das Werk fei gegen Augustin und hieronnmus zugleich gerichtet gemesen. Aber nach Photius machte doch Theodor den Sieronne mus jum Erfinder Diefes läfterlichen Softenis und er leitete die Verbreitung deffelben in der abendländischen Rirche nur von bem Ginfluffe der dahin verbreiteten Schriften des Sieronns mus ab. Nun läßt sich auch nach genauerer Untersuchung, mas er nach dem Bericht des Merkator fagt, recht gut auf den hieronymus, ja Manches von dem Standpunkte Theodors beffer auf diesen als auf jenen beziehen. Theodor von abgeschmackten Meinungen redet, welche jener Mann schon vor diesem Streit ausgestreut habe, so ift boch wohl zu bedenken, daß er von Augustin in dieser Sinsicht schwerlich so vieles erfahren haben mogte. Singegen konnte er von dem hieronnmus, der g. B. den allegorifirenden Erflärungen des Origenes oft folgte, wohl früher Manches erfahren haben, mas ihm von feinem Standpunfte fonderbar genua erschien. Was er von dem despotischen Einfluß des Mannes fagt, paßt wohl auf das Verhältniß des hieronymus zu feiner Umgebung. Und wenn gleich Sieronnmus fich feit vie-Ien Jahren mit biblischen Studien beschäftigt hatte, so konnte boch der Sprer, der aus einem Lande stammte, wo die Bibel die Grundlage der ersten Erziehung machte, ihm wohl eher diejen wenn gleich ungerechten Vorwurf machen, jumal ba er offenbar in heftiger Leidenschaft schrieb, und auch nach der Anführung des Photius fich würklich so manche ungerechte, auf Verdrehung beruhende Beschuldigungen gegen ihn erlaubte.

Cilicien gehaltenen Spnode gewesen sein, auf welcher bas Berbammungsurtheil über Julians Lehren nach deffen Abreise ausgesprochen wurde. Aber es fragt sich, ob und in wie fern die Nachricht, welche dieser so leidenschaftliche Schriftsteller giebt, Glauben verdient. Wohl konnte Theobor, der anfänglich nur ben Gegensatz bes pelagianischen Spftems gegen das augustinische in's Auge gefaßt hatte, und in diefer hinficht gang mit ihm übereinstimmte, nachher bas Suftem bes Julianus genauer kennen lernend, manche Differenzen zwischen seiner eigenen dogmatischen Dentweise und der pelagianischen bemerkt haben, wie insbesondre das Berhaltniß der Erlosungslehre zu beiden Systemen einen wesentlichen Unterschied zwischen denselben machte; doch ist es auch die Frage, ob diefer dem Theodorus bei deffen Unbekanntschaft mit der Behandlungsweise der dogmatischen Gegenstände in der occidentalischen Kirche so leicht zum Bewußtsein kommen konnte. Das Verwandte wie das Unterscheidende zwischen den Lehren des Pelagius und des Theodorus wird aus einer furzen Darftellung des Ideen zusammenhangs in der Unthropologie des lettern leicht erhellen.

Theodor schrieb dem Menschen den bedeutendsten Platz in der Entwickelung des Weltalls zu, er sollte der Nepräsentant und Offenbarer Gottes für die ganze geistige und sinnliche Schöpfung werden, das gemeinsame Vand beisder Welten, in welcher Anschauungsweise Theodor an die Lehren der Gnostiker anstreifte, von denen er sonst so fern war. Nachdem er in seiner Auslegung der Genesis die verschiedenen Erklärungen über das Vild Gottes im Menschen als einseitig und nicht erschöpfend zu widerlegen ge-

sucht, läßt er nur die eine als Alles umfaffend gelten, daß ber Mensch, wie es in dem Begriff des Bildes liege, den durch ihn als Bild dargestellten Gott für die ganze Schopfung offenbaren follte. Eine inhaltereiche Idee, welche er freilich zum Theil zu fehr in bas Gebiet finnlich verftanbiger Berechnung herabzog. "So wie ein König — sagte er - nachdem er eine große Stadt gebaut und fie mit vielen und mannichfachen Werken ausgeschmückt bat, nach der Vollendung des Gangen ein großes und schönes Bild von ihm felbst in der Mitte ber gangen Stadt aufrichten lagt, um den Erbauer der Stadt dadurch zu erkennen zu geben, und wie alle Einwohner dies Bilb ehren mußten, ihren Dank gegen den Urheber dadurch auszudrücken; so hat auch der Schöpfer, nachdem er die Welt mit mannichfachen Werfen ausgeschmückt, julett den Menschen als sein eigenes Bild hervorgebracht, die gange Schopfung durch die Begiehung auf den Nuten des Menschen zu verbinden. Elemente, die Gestirne und die unsichtbaren Machte, Bebr. I, 14, wurken zusammen zum Dienste des Menschen. follte der Mensch das gemeinsame Vereinigungsband des gangen Weltalls bilden. Durch Seele und Korper ift er beiden Welten verwandt 1)." Auch in Beziehung auf das verschiedene Verhalten der Engel gegen den Menschen führte Theodor die Vergleichung durch. Gleichwie die Diener des Königs das Bild auf alle Weise ehren, die Emporer aber es niederzureißen suchen; so verhalten sich die Engel

<sup>1)</sup> S. J. Philopon. de creatione VI, 10. und 17. und Theodoret. quaest. in Genesin I, 20., wie man aus der Vergleichung der Stellen sieht, daß Theodoret dort das Meiste aus dem Théodor genommen.

auch verschieden zu bem Bilbe Gottes im Menschen 1). Wenn gleich aber der Mensch von Gott mit allen gur Erreichung und Bollgiehung diefer großen Bestimmung erforberlichen Rraften ausgeruftet worden, wie mit der Vernunft und dem freien Willen; so war er doch noch nicht gleich dazu fahia. Die mit biesen Rraften ausgeruftete mensch liche Natur mußte zuerst, um sie recht anwenden zu tonnen, von einem gottlichen Lebensprincip durchdrungen wer-Da sie sich selbst überlassen als endliche Natur aller Manbelbarkeit hingegeben ift, mußte sie zuerst durch die Gemeinschaft mit Gott über sich selbst erhoben werden, ihre geistigen und sittlichen Rrafte mußten erft dadurch eine unwandelbare Nichtung erhalten. Und von dem Menschen follte diese neue unwandelbare Richtung auf die ganze geistige Schöpfung übergehn. Theodor sette überhaupt, wie wir schon früher bemerkten, zwei Entwickelungsabschnitte in der gangen geistigen Schöpfung, die Bandelbarkeit der fich selbst überlaffenen, und die Unwandelbarkeit der von einem gotts lichen Lebensprincip durchdrungenen geistigen Schöpfung 2). Auf dem ersten Standpunkte baber bas hervortreten des Bofen (der Versuchung, zu welchem die Wesen in ihrer Wandelbarkeit unterworfen waren), nicht bloß in der mensch

<sup>1)</sup> Οἱ μεν εὐνοουντες ἀγγελοι τω θεω προθυμως την διακονιαν, ἐφ ἡ ἀποοτελλονται πληφουσι, δια την ήμετεραν σωτηριαν, ὁ διαβολος δε και οἱ διαμονες προς την ἀνθρωπων ἐπιβουλην πανια ποιουσιν. Philopon. VI, 10.

<sup>2)</sup> Ap. Marium Mercatorem Excerpt. f. 100. Quod placuit Deo, hoc erat in duos status dividere creaturam, unum quidem, qui praesens est, in quo mutabilia omnia fecit, alterum autem, qui futurus est, cum renovans omnia ad immutabilitatem transferet.

lichen Natur, sondern auch in der hoheren Geisterwelt 1). Erft durch Christus follte die menschliche Natur zu jenem Zustande des unvergänglichen unwandelbaren göttlichen Lebens erhoben, erst durch ihn sollte ja das Bild Gottes in der menschlichen Natur nach seinem ganzen Umfange realis firt werden. Der erste Mensch konnte dies also nicht vor-Er war seiner Natur nach sterblich geschafe aus nehmen. fen, wie dies Theodor aus dem gangen Wefen des menfch: lichen Organismus zu erweisen suchte; aber doch drohte Gott dem ersten Menschen mit dem Tode und stellte ihm den Tod im Zusammenhang mit der Gunde bar, weil dies grade heilsam war fur die Erziehung des Menschen. Der allwissende Gott wurde ihm sonft nicht ein Gebot gegeben haben, von dem er voraus wußte, daß er es nicht wurde halten konnen. Aber er ließ die Gunde zu, weil er wußte, daß dies zulett zum Beil des Menschen gereichen werbe. Er bandelte wie der weiseste liebevollste Bater nach einem tiefer angelegten Erziehungsplan mit dem Menschen. wollte ihn durch sich felbst zum Bewußtsein seiner Schwäche führen. Er wollte ihn durch sich selbst zu der Einsicht kommen laffen, daß er in feinem bermaligen sittlichen Zustande ein unsterbliches Dasein zu ertragen nicht fahig sein, und dies ihn nicht glücklich machen würde. Deshalb wurde dem Menschen der Tod als Strafe seines Ungehorsams von Gott angefündigt, wenn gleich Gott feineswegs den Tod erst als Strafe der Sunde über die menschliche Natur verhängt, sondern von Anfang an dieselbe sterblich geschafe

<sup>1)</sup> Er berief sich auf versa multoties decem millia daemonum, in welchem apokrophischen Buche er dies auch gefunden haben mag.

fen hatte. Der Mensch sollte zuerst in dem Gegensatz bes Guten und Bosen sich entwickelnd die Tugend kennen und üben lernen 1).

Aus diefer Entwickelung der Anthropologie Theo. bors erhellt es, daß er in der Polemik gegen das auguftinische Spftem mit ben Pelagianern vielfach gusammen stimmen mußte, und auch überhaupt finden sich in ihrer Unthropologie manche Berührungspunkte. Es waren biefel ben Unfichten von der ursprünglichen Schwäche der mensch: lichen Ratur, von den Folgen der ersten Gunde, von einer unveräußerlichen Freiheit bes Menschen in Gegenfaß gegen Die Lehre von einer zwingenden Snabe und einer Pradeftis Aber der große Unterschied zwischen beiden Sn. nation. stemen war der, daß in dem pelagianischen die Lehre von einer Erlosung und von einem Erloser gar feinen, binges gen in Theodors Enstem einen durchaus wesentlichen Unschließungspunkt hatte, daß sie felbst den Mittelpunkt die fes Systems bildete. Die menschliche Natur, ja sogar die Ratur aller geschaffenen Geister, ift nach diesem Enstem von Anfang so eingerichtet, daß sie nur durch eine Erlo, fung jum Ziel ihrer Bestimmung gelangen konnte. erscheint der Erloser in dem System Theodors nicht wie in dem augustinischen vornehmlich als Wiederhersteller der verderbten Natur, sondern als der Urheber einer neuen

<sup>1)</sup> S. Catena Nicephori I. f. 98. Ότι τω Φυητω βιω τον αν-Φωπον ηθιφεπίζεν, αὐτο το σχημα του ἀὐδενος και του θηλεος δεικυψιενου ώς τη δυναμει την παιδοποιιαν εὐθυς και ἐκ πρωτης δεικυψιενου ώς ή μεν πλασις ήτοιμασθη τω θυητω βιω ή δε της ξυτολης δοσις και το αὐτεξουσιον προεγυμικασε και εδωκε τη γυωμη των αὐθαιζετων ἀγωνων την προφασιν και το της θυητοτητος συμμερου εὐειξευ.

Schöpfung in der Menschen und Geisterwelt, wodurch die ursprüngliche Schöpfung zu einer hohern über die Schranfen der endlichen Natur hinausgehenden Entwickelung erhoben wird. Die Gnade erscheint hier nicht sowohl die Natur zu heilen, als vielmehr fie zu erhohen und zu verherrli-Daher konnte Theodor, ohne von einer Erbsunde chen. zu reden, auch den Rindern die Gemeinschaft mit Christus zueignen, damit ihrer Natur bas zu Theil werde, was nur aus der gottlichen Lebensgemeinschaft mit Christus hervorgehn konne. Mit diesen Ideen hing nun freilich auch seine eigenthumliche Auffassung ber Christologie zusammen, von ber wir oben gesprochen haben. Daher mußte nach feiner Unschauungsweise bei Christus wie bei allen Menschen und in der gangen Schöpfung jene Berherrlichung der Natur, welche an ihm zuerst vollzogen werden sollte, bedingt sein burch die vorangegangene freie Entwickelung derselben. Und in dieser Auffassungsweise des Erlosungswerts vorzugs, weise als neue verherrlichende Schöpfung, nicht Beilung von dem Berderbniffe, konnte fich ja Theodor überhaupt an das Eigenthumliche der orientalischen Rirchenlehre anschließen, welches nur in seinem Spstem noch schärfer im Gegensate gegen die andre Auffassungeweise hervorgehoben, und in Zusammenhang mit der ganzen Anthropologie fostematischer begründet wurde.

Merkwürdig ist es dabei noch, daß, indem Theodor die Lehre von einer göttlichen Ursächlichkeit des Bösen so eifrig bekämpste, und die Lehre von einer sich selbst bestimmenden Freiheit als Bedingung aller Entwickelung der Geissterwelt so sehr geltend machte, doch sein Princip dazu führte, das Bose als einen nothwendigen Uebergangspunkt in der

Entwickelung der Geisterwelt zu setzen, so wie eine endliche allgemeine Aushebung des Bosen durch die Erlösung darin begründet war, welches letzte Ergebniß, wie wir unten sehn werden, Theodorus ja auch würklich mit klarem Bewußtsfein aussprach.

Aus der antiochenischen Schule ging Chrnfostomus bervor, der fich aber von seinem Jugendfreunde Theodo: rus durch einen mehr praktischen als instematischen Beift unterschied, und dieser Unterschied wurfte auch auf seine eigenthumliche Auffassung der hier gur Sprache fommenden Lehren besonders ein. Wir finden bei ihm die in der orientalischen Kirche am meisten vorherrschende Lehrweise, wie fie bort in demfelben Zeitpunkte, als die pelagianischen Streitigfeiten im Occident ausbrachen, bestand. Sein milber, porherrschend praktischer, wenig spstematischer, allem Schrof. fen abgeneigter Beist konnte sich aber auch mit der orientalischen Auffassungsweise am leichtesten verschmelzen und fie eigenthumlich verarbeiten. Schon seine gange Eigenthumlichkeit, fein Lebens : und Bildungsgang mußten ihn von dem augustinischen System fern halten. Sein christliches Leben war nicht aus einer solchen gewaltigen Eris fis hervorgegangen, wie wir es bei dem Augustin bemerkten; sondern von fruher Jugend an hatte fich daffelbe gleichmäßig entwickelt unter dem Ginfluffe eines tiefen Studiums ber beiligen Schrift und frommer auf die christliche Unregung seines Gemuths viel einwurkender Umge-Durch fortgesette ernste Gelbstprufung bei eifris bungen. gem Streben nach dem Ibeal driftlicher Beiligung, wie badurch, daß er die heilige Schrift gang in sein inneres &c. ben aufnahm und sie durch reiche innere Erfahrung ver-

stehn lernte, durch Alles dies wurde er bewahrt von den Einseitigkeiten einer pelagianischen Unthropologie. Er hatte aus eigener innerer Erfahrung, wie aus tieferem Berftand. nisse der Schrift, verstehn gelernt, was das eigenthumliche Wesen eines gottlichen, die menschliche Natur erneuenden Lebensprincips fei. Aber das Studium der Alten und fein freier, milder und liebevoller Sinn hatten ihn auch alle gerstreuten Strahlen des Gottverwandten in der noch nicht verklärten Menschennatur aufzusuchen und liebevoll sie zu umfaffen angetrieben. Die Liebe, bas vorherrschende Element feines herzens, machte bei ihm auch in der Betrachtung bes Entwickelungsgangs ber menschlichen Natur von Unfang den Gesichtspunkt von einer våterlichen erziehenden Liebe jum vorherrschenden, und der Besichtspunkt der ftrafenden Gerechtigkeit mußte bei ihm diesem untergeordnet Das aus der Tiefe des christlichen Gemuths bei werden. ihm hervorgehende innige lebendige Gefühl der Erlofungebedurftigkeit ließ ihn die Bedeutung der Lehre von der Gnade anerkennen; aber sein starkes Gefühl der sittlichen, freien Selbstbestimmung trieb ihn auch den freien Willen des Menichen als nothwendige Bedingung aller Gnadenwurfung fehr boch zu stellen. Es war ein, aber vom Geist des Chris stenthums durchdrungener und verklarter, mit christlicher Demuth innig gepaarter chriftlicher Stoicismus, der ihn befeelte und begeisterte. Fest und tief gewurzelt mar bei ibm Die Ueberzeugung, welcher er unter allen Rampfen und Leis den treu blieb, die Loofung seines Lebens, daß keine Macht bem schaden konne, der sich selbst nicht schade, sich felbst nicht verlasse und verrathe.

Es war dem sittlichen Eifer des Chrysostomus be-

fonders wichtig, dem Menschen jeden Entschuldigungsgrund für den Mangel sittlicher Anstrengungen zu entziehen. Sein praktischer Würkungskreiß zu Antiochia und Constantinopel beförderte diese Richtung noch mehr bei ihm, denn in diesen großen Hauptstädten fand er viele, welche in den Gesbrechen der menschlichen Natur, in der Macht des Satans, oder eines Verhängnisses einen Entschuldigungsgrund für ihren Mangel an thätigem Christenthum suchten.

Diese innerlichen und außerlichen Triebsedern wurkten auf die Entwickelung der Denkweise des Ehrysostomus über diese Gegenstände besonders ein, und es kam bei seiner nach praktischen Bedürfnissen berechneten homiletischen Darstellungsweise besonders darauf an, welchem bei ihm grade augenblicklich vorherrschenden Interesse er besonders folgte. Seine wesentlichen Ideen sind folgende:

"Der erste Mensch befand sich in einem engelähnlischen Zustande, in ungetrübter Seligkeit, daher er desto leichster seine Abhängigkeit von Gott vergessen konnte. Gott gab ihm ein Sebot, um ihn zum Bewußtsein desselben zu bringen. Er siel durch seine sittliche Nachlässigkeit. Da er sich des ungestörten Genusses der Glückseligkeit unwürzdig gemacht hatte, wurde er aus dem Paradiese verstößen; ihm zum Besten, damit er sich im Kampse bilden sollte. Sein früherer Zustand im Umgang mit Gott, in einem schmerzens und sorgenlosen Leben war ein Vorbild der Unssterblichkeit, zu welcher er unmittelbar würde übergegangen sein. Nun ist sein Körper sterblich und vielen Versuchungen zur Sünde zugänglich geworden 1)." Bei der Stelle

<sup>1)</sup> Gegensaß zwischen dem  $\sigma\omega\mu\alpha$  Frytor und  $\pi\alpha$ Fytor und dem  $\sigma\omega\mu\alpha$  å $\pi\alpha$ Fes.

Rom. 5, 19. erklart Chrnfostomus: dies fei nicht fo zu perstehen, als ob durch die Gunde des Einen alle Gunber geworden seien; sondern daß der Zustand der menschlichen Natur, welcher fur den ersten Menschen Strafe gewesen, badurch auf alle seine Nachkommen übergegangen sei. Aber diese Beranderung gereicht dem Menschen, wenn er es an seinem Willen nicht fehlen lagt, nur zum Besten. Er erhalt badurch viele Aufforderungen, das Vergangliche ju verachten, nach dem himmlischen zu ftreben, viele Gelegenheit zur Entwickelung und Uebung der Tugenden. Die Beispiele ber alten Glaubenshelden beweisen dies. Und so spricht Chrnfostomus dabei seinen Lieblingsfat aus: Wenn wir nur wollen, wird uns nicht allein der Tod, fondern auch der Teufel selbst nicht schaden können 1). Ubams Gunde unter Umftanden, welche ihm die Uebung bes Guten fo fehr erleichtern konnten, im Gegensate gegen bas von Undren unter schwierigen Rampfen vollbrachte Gute, dies führte er oft als Beleg für die ihm immer so gegenwartige Wahrheit an, daß Alles auf den Willen des Menschen ankomme, und ohne diesen nichts von außen nachtheilig oder vortheilhaft auf ihn einwurken konne.

Tief durchdrungen war Chrysostomus von dem Gestühl der Erlösungsbedürftigkeit, von dem Bedürfniß nach der Lebensgemeinschaft mit Christus. Mit Nachdruck verstündigte er die Wahrheit, welche er in den Briefen des Uposstel Paulus, wie in seinem Innern fand, daß die Nechtsfertigung, unter welcher er nicht bloß die Sündenvergebung, sondern auch die Mittheilung jener höheren, die Kräfte der

<sup>1)</sup> H. 10. in ep. ad Rom. §. 3.

beschränften endlichen Ratur weit übersteigenden Burde burch die Lebensgemeinschaft mit Christus verstand, nicht burch ein Verdienst und Thun von Seiten des Menschen, fondern durch den Glauben allein erlangt werde 1). ber achten homilie über den ersten Brief an die Rorinther S. 4. fagt er: "Christus ist das haupt, wir find der Leib, kann wohl zwischen dem haupt und dem Leib ein Zwischenraum fein? Er ift die Weinrebe, wir find die Ranken. Wir find der Tempel, er ist dessen Bewohner. Er ift das les ben, wir find die Lebenden. Er das Licht, wir die Erleuchteten. Alles dies zeigt Bereinigung an, und lagt auch nicht den geringsten leeren Raum in der Mitte." wichtig war es ihm auch überall dies hervorzuheben, daß zu glauben oder nicht zu glauben von der Selbstbestimmung bes Menschen abhange, daß es feine zwingende, nicht durch die eigenthumliche Willensrichtung in ihren Einwurfungen bedingte Snade gebe; sondern daß alle Gnade nach Maßgabe der eigenen Willensbestimmung ertheilt werde. von dieser Seite war ihm das Praktische das Wichtigste, sowohl dem hochmuthigen Selbstvertrauen als der sittlichen Verzagtheit und Gelbstvernachlässigung entgegenzuwurken. "Gott gieht uns nicht mit Gewalt zu fich, sondern mit unsrem freien Willen, sagt er in der V Homil. Joh. S. 4. - verschließ nur nicht die Thur dem himmlischen Licht, und du wirst reichlich dadurch erfreut werden." "Gott kommt mit seinen Gaben unfrem Willen nicht zuvor; aber, wenn wir nur anfangen, wenn wir nur wollen, giebt er uns viele Mittel jum Beil 2)."

<sup>1)</sup> S. J. B. H. VII. et VIII. ep ad Romanos.

<sup>2)</sup> Hom. 18 Joh. §. 3.

Restorius stimmte in seiner Unthropologie mehr mit bem Chrnfostomus als mit dem Theodorus uberein 1). In derselben Zeit, als er in die Streitigkeiten uber die Lehre von der Person Christi verwickelt wurde, waren Julianus und Coleftius mit mehreren gleichgefinnten Bischofen, die als Pelagianer entsetzt worden, nach Constantinopel gekommen, und sie hatten am kaiferlichen Sofe Schuß gesucht, sie hatten sich auch an den Patriarchen ge-Restorius war nicht geneigt, wie sein Borganmandt. ger Attitus, an den fie fich fruber gewandt hatten, fie als von den hochsten Rirchenautoritaten des Abendlandes Verurtheilte gleich von sich zu stoßen. Wahrscheinlich war auch die Darstellung, welche sie selbst ihm von ihrer Sache machten, geeignet, ibn von dem Standpunkt feiner gemå-Bigten antiochenischen Unthropologie gunftig für dieselben zu stimmen. Er schrieb zuerst, ebe er sich fur oder gegen sie entschied, an den romischen Bischof Colestinus, und er

<sup>1)</sup> Wie hervorgeht aus den Auszügen und vier Predigten deffelben, die in lateinischer Uebersetung Marius Merkator überliefert bat, von denen die vierte auch vollständig in der griechischen Urschrift unter dem Namen des Chrysoftomus uns geblieben, f. deffen Werke ed Montf. T. X. Sein heftiger Keind, Marius Merfator, erkennt selbst das Antivelagianische. Es kann sein, daß sie, wie er meint, im Gegensatz gegen pelagianische Meinungen gehalten worden, auf Veranlassung der durch die vertriebenen pelagianischen Vischöfe zu Constantinopel erregten Streitigkeiten; aber man ift doch keineswegs genöthigt, dies anzunehmen. Wenn auch eine ähnliche Beziehung fatt fand, so hatte doch Nestorius mahrscheinlich nicht die Absicht, die Delagianer, beren Lehren er so wenig fannte, ju befämpfen; son= dern vielmehr sich felbst gegen die Beschuldigungen, welche ihm feine Verbindung mit jenen Bischöfen vielleicht zugezogen hatte, zu verwahren.

verlangte von diesem eine bestimmte Nachricht von der ihnen Schuld gegebenen Irrlehre. Er schrieb zweimal, ohne Untwort zu erhalten, da der Hochmuth des romischen Bischofs wohl schon durch die Urt seiner Unfrage beleidigt worden, und das war es, was der gangen Sache des Restorius so viel bei ihm schadete 1). Damals hielt sich zu Constantinopel der schon öfter von uns erwähnte Marius Merkator auf, wahrscheinlich ein Laie aus dem nordlichen Ufrika, ber schon fruher an den pelagianischen Streitigkeiten lebhaften Untheil genommen 2), und der gugleich von Argwohn gegen die Rechtglaubigkeit des neuen Patriarchen erfullt mar, einer der ersten heftigen Gegner besselben. Er wurde durch diese Verhandlungen veranlaßt, eine Denkschrift über die pelagianische Sache am hofe, un ter Bischöfen und Großen zu verbreiten, welche Denkschrift mahrscheinlich erft spater, als das Unsehn des Refforius fank, die Bertreibung der Gefluchteten zur Folge hatte. Die Verbindung, in welche sich der romische Bischof mit den Feinden des Meftorius einließ, konnte diefen wohl desto gunftiger fur diejenigen stimmen, welche von derselben Seite her verfolgt worden waren. Er schrieb an den Co. lestius einen Trostbrief 3), durch den er ihn als einen verfolgten Zeugen der Wahrheit zum standhaften Bekennt, niß derselben ermahnt und ihm Hoffnung zu machen sucht, daß die Sturme, welche damals die Rirche bewegten, auch

eine

<sup>1)</sup> S. oben S. 983.

<sup>2)</sup> S. Augustins Antwortschreiben auf einen Brief desselben v. 3. 418. ep. 193. unter Augustins Briefen.

<sup>3)</sup> Marius Merkator hat ihn überfest; f. beffen 2Berke, fol. 71.

Ephesin. Conc. verdammt Colestius u. Pelagius. 1375 eine neue Untersuchung zu seinem Vortheile herbei führen würden. Nestorius erwartete ja anfangs Sutes von dem Concil, das sich zu Ephesus versammeln sollte; f. oben.

Diese Vorfälle veranlaßten, daß die chrillische Parthei des ephesinischen Concils den Pelagius und Colestius und ihre Anhänger, von denen und deren Lehre sie wohl wenig wissen, und um die sie sich sonst wenig betümmern mochte, dem Ansehn des römischen Bischoss huldigend, zugleich mit dem Nestorius verdammte. Aber die Orienztalen wollten auch keineswegs als Pelagianer angesehn sein. Vielmehr suchten ihre Abgeordnete zu Constantinopel die Parthei Christs den Abendländern als Solche verdächtig zu machen, welche Häretifer, Euchiten, die dasselbe lehrten mit dem Colestius und Pelagius 1), in ihre Gemeinzschaft ausgenommen hätten 2).

Immer blieb es auch die herrschende Richtung der griechischen Kirchenlehre, daß man zwischen beiden Extremen die Mitte zu halten suchte, ohne auf schärfere Bestimmungen des Verhältnisses zwischen dem freien Willen und der Snade sich einzulassen. Zum Beleg wollen wir hier noch die Lehren eines ausgezeichneten Mannes der egyptischen Kirche, des Abts Isidorus von Pelusium, zusammenstellen.

П.

89

<sup>1)</sup> Sie wußten wohl wenig von diesen Letzteren, fie hatten wohl nur gehört, daß fie eine vollkommene Heiligkeit der Gläubigen lehrten, und deshalb verglichen fie die Euchiten mit denselben.

<sup>2)</sup> Ta avra agorovertas Keleşiw nai Nelaziw, Edzitat yag eldir ayover Erdovoiasa. Es waren also keineswegs Pelagianer gemeint, sondern Euchiten, welche aber, um sie unter einem im Occident bekannteren Namen, als Häretiker, darzustellen, als gleichdenkend mit dem Pelagius bezeichnet wurden. S. den Brief der Abgeordneten an den Bischof Nusus ep. 170. unster Theodorets Briefen.

"Durch bie erfte Gunde ift bie Natur bes erften Menschen ber herrschaft bes Berganglichen und den Reigungen ber Sinnenluft anheim gefallen 1). Da er in biefem Buftanbe fein Geschlecht fortpflanzte, ging derselbe auch auf seine Rachfommen über, und das Uebel wird bei den Menschen noch vermehrt durch die eigene Nachlässigkeit des Willens. Doch bleibt immer ber Same bes Guten 2) in ber mensch lichen Ratur, diejenigen, welche benfelben ausbildeten, zeich. neten sich aus, diejenigen, welche ihn unterdrückten, werden Auch für das, was von unfrem Willen ausgeht, bestraft. bedürfen wir des Beistandes der gottlichen Gnade. fer fehlt aber nie allen benjenigen, welche nur all bas Ihriae thun. Es fann wohl in besonderen Fallen eine guvorfommende Snade geben, obgleich in der Regel die Snade nicht eine zuvorkommende ist, aber eine zwingende, unwiberstehliche Gnade giebt es nicht. Der Beistand der Gnade ist kein solcher, welchen der Mensch nicht durch seine Schuld verlieren konnte, und der ihm ohne alle seine Unstrengungen gegeben murbe. Die Gnabe, welche auch die Schlafenden weckt, und die auch nicht Wollenden antreibt, wird gewiß diejenigen nicht verlaffen, welche von felbst das Gute wählen. Das Wort des herrn: "Das fasse nur der, wel chem es gegeben worden," Matth. 19, 11., ist keineswegs so zu verstehn, als ob Manchem bas Bessere nach willfurlicher Bestimmung 3) gegeben wurde, denn so mare bas Himmelreich keine Belohnung des Rampfes !! 4).

<sup>1)</sup> σωμα θνητον και παθητον.

<sup>2)</sup> τα είς καλοκαγαθιαν σπερμιττα.

<sup>3)</sup> ἀποκληρωσις.

<sup>4)</sup> S. l. III. ep. 204. l. II. ep. 2. III, 171. III, 13. III, 165.

## d. Die Lehre von den Saframenten.

Die Geschichte der Lehre von der Kirche, besonders unter den Lateinern, haben wir schon in dem ersten Abschnitte genugsam entwickelt. In der griechischen Rirche murden zwar die aus der Verwechselung der sichtbaren und der unsichtbaren Rirche fließenden Folgerungen, von denen wir in ienem Abschnitte gesprochen haben, in der Theorie nicht so sostematisch ausgebildet und durchgeführt, und es leuchten bei Einzelnen, wie bei einem Chrysoftomus und bei einem Ifidorus von Pelufium, geistigere Auffaffungen des Begriffs von der Kirche hervor. Doch war im Gangen die Praxis des firchlichen Lebens nicht minder beherrscht von den aus der Verwechselung der sichtbaren und der unfichtbaren Rirche fich ergebenden Principien über bas Unsehn einer außerlichen Rirche, ber Ueberlieferung, der Concilien, und den darin begrundeten Vorstellungen von dem Wesen und den Burfungen der Saframente.

Der Begriff von den Sakramenten mußte naturlich zuerst ein sehr unbestimmter sein, denn es war hier nicht, wie bei andren Lehren, ein gewisser Inhalt schon in der heiligen Schrift und in dem christlichen Bewußtsein gegeben, den man nur weiter zu entwickeln brauchte; sondern hier mußte zuerst von dem Einzelnen aus, dadurch, daß man daß gemeinsame Berhältniß des Einzelnen zu dem christlichen Leben und Bewußtsein zusammenfaßte, der allgemeine Begriff gebildet werden. Dazu kam noch, daß man in der Auswahl derjenigen Gegenstände selbst, welche man unter diesem Begriff zusammenfaßte, keine kesten Bestimmungsgrunde hatte, und dazu trug auch besonders das Schwan-

fende und Unbestimmte des Namens bei, der fich ohne bestimmtes Bewußtsein gebildet hatte. Der Name sacramentum entstand aus Uebertragung des Griechischen uvenotov, wurde schon in der vorigen Periode, wie es der la teinische Sprachgebrauch juließ, zur Bezeichnung jedes Beiligthums, jeder heiligen Sache gebraucht, und nun bald auf heilige Lehren, balb auf heilige Zeichen angewandt, Schon in der vorigen Periode war diese Bezeichnung besonders der Taufe, dem heiligen Abendmahl und der Confirmation beigelegt worden; doch bemerkten wir ja auch schon in der vorigen Periode die Reigung zur Bervielfältigung beiliger Zeichen in dem firchlichen Leben. In dieser Periode wurde eine solche Vervielfältigung besonders in der griechie schen Kirche durch die vorherrschende lituraische und die sich baran anschließende mystisch theurgische Richtung 1) before bert, wie dies in den untergeschobenen Schriften des Dio nn fius Ureopagita aus dem funften oder fechsten Jahr bundert fich zeigt. Augustin hat das Berdienst, daß er zuerst in diese Lehre an die Stelle der rhetorischen Uebertreibungen größere dogmatische Strenge hinein brachte, und daß er, indem er dieselbe mit hellerem Bewußtsein im Zusammen hang bes christlichen Geistes aufzufassen suchte, ber falschen magischetheurgischen Richtung, welche sich an die Auffassung dieser Lehren anschloß, ein Segengewicht leistete.

Augustin bezeichnet die Saframente als fichtbare barftellende Zeichen einer unfichtbaren gottlichen Sache, durch

<sup>1)</sup> Es erhellt leicht, wie der Mysticismus, nach verschiedenen Richtungen, das Sinnliche sich aneignen kann zu einer Symbolik für seine Gefühle und Anschauungen, oder auch feindselig auftreten gegen alle Versinnlichung des Scistigen und Göttlichen.

welche das Göttliche, gleichwie durch Schrift, durch äußeres Wort dargestellt werde. Es ergiebt sich daher bei ihm die Unterscheidung zwischen der unsichtbaren göttlichen Sache, der unsichtbaren Gotteskraft, der Mittheilung des Göttlichen selbst und dem Sakrament als äußerem darstellenden Zeichen (die res divinae sanctae, die virtus sacramenti und das sacramentum). Ohne solche äußere Zeichen kann keine rezligiöse Gemeinschaft bestehn, mag sie von einer wahren oder einer falschen Religion ausgehn. Daher waren auch im Christenthum wie im Judenthum solche Zeichen nothwenzbig. Das Eine ist das Ewige und Unwandelbare, das Unzbre das Wandelbare, gleichwie Wort und Schrift wechseln, wenn auch was dadurch dargestellt wird, dasselbe bleibt.

So konnte daher Gott unbeschadet seiner unwandelbaren Rathschlusse jene außeren Formen nach dem Wechsel der Zeiten, dem sie jedesmal angemessen waren, wechseln lassen. Das Augustin besonders gegen die Manichaer bemerkte, insofern diese behaupteten, daß wenn die alttestamentlichen Einrichtungen würklich von demselben Gott wie das neue Testament herrührten, sie nicht durch ihn hatten aufgehoben werden können. Das außere Zeichen kann die göttliche Sache nicht zu dem Menschen bringen, wenn nicht das Innere des Menschen für die Gemeinschaft mit Gott empfänglich ist, wie dies aus Augustins Lehre von der

<sup>1)</sup> Quid enim sunt aliud quaeque corporalia sacramenta nisi quaedam quasi verba visibilia, sacrosancta quidem, verumtamen mutabilia et temporalia? — In nullum nomen religionis seu verum seu falsum coagulari homines possunt, nisi aliquo signaculorum vel sacramentorum visibilium consortio colligentur. Augustin. c. Faustum l. XIX. c. 11 et 12. und Tractat. 80. in Joannem §. 3.

Gnabe folgte - und hier schloß fich ber Gegensatz gegen den Aberglauben an, der mit den magischen Burkungen ber Saframente getrieben murde, von welcher Seite Augu. ftin anregend zum lebendigen Christenthum in den folgen. ben Jahrhunderten bis unter die jansenistischen Streitigkei, ten einwurkte. Auch ift die gottliche Sache nicht nothwen, big an die außerlichen Zeichen gebunden, daß Gottes Engbe nicht ohne dieselben wurfen fonnte 1). Aber in der gewohnlichen Ordnung find die Sakramente Organe der Mit theilung fur die gottliche Sache, und wer sie verachtet, schließt fich durch seine Verachtung gottlicher Stiftung von ber Theilnahme an ber gottlichen Sache felbst aus. Das Saframent behålt als gottliche Stiftung seine objektive Bebeutung, unabhangig von der subjektiven Beschaffenheit des fen, der an demfelben Theil nimmt, wie deffen, der es barreicht, wenn gleich es demjenigen, der es unwurdig thut, nur zur Verdammniß gereicht. Dies hervorzuheben murde Augustin besonders durch die Polemik gegen die Donatisten veranlagt. Er bediente sich in Beziehung auf die Taufe haufig ber Bergleichung mit dem Zeichen, welches den Golbaten als Merkmal des kaiserlichen Dienstes aufgeprägt wurde, welches unauslöschlich bleibe, und auch denen bleibe, welche dem Dienste untreu wurden; aber dann nur ein Zeugniß gegen fie abgebe (bas stigma militare, character

<sup>1)</sup> Quomodo et Moses sanctificat et Dominus? Non enim Moses pro Domino, sed Moses visibilibus sacramentis per ministerium suum; Dominus autem invisibili gratia per spiritum sanctum, ubi est totus fructus ctiam visibilium sacramentorum. Aber absurdum nennt er es zu behaupten etiam istam invisibilem sanctificationem sine visibilibus sacramentis nihil prodesse. Quaestionum in Leviticum l. III. quaest. 84.

militaris, daher character indelebilis). Als das eigenthumliche der christlichen Freiheit im Gegensatz gegen die judische Rnechtschaft betrachtete Augustin nicht allein dies, daß das Christenthum als die Religion des Geistes nur wenige einfache und leicht zu beobachtende Zeichen mit fich führe; fondern auch dies, daß im Christenthum die Saframente gefeiert murden mit Bewußtsein deffen, was durch dieselben bargestellt werde, und daher mit Freiheit, in der alttestamentlichen Dekonomie hingegen fie gefeiert worden feien mit ehrfurchtsvoller Scheu ohne dies begleitende flare Bewußtsein, daher der Beist den außerlichen Zeichen dienstbar. Das Berftandnig des Saframents erweiset fich darin, daß es ber Betrachtung die Liebe Gottes offenbart und zur Liebe Gottes und der Menschen die herzen entzundet. Die Pros pheten, welche bas Zeichen von der gottlichen Sache zu unterscheiden wußten und in jenem nur diese verehrten, lebten daher schon im Geifte der Freiheit 1).

Was die Zahl der Sakramente betrifft, so war ja durch die Idee von dem partikulären Priesterthume, von der äußerlichen Ueberlieferung des heiligen Geistes von den

<sup>1)</sup> Posteaquam resurrectione Domini nostri manisestissimum judicium nostrae libertatis illuxit, nec eorum quidem signorum operatione gravi onerati sumus; sed quaedam pauca pro multis eademque sactu sacillima et intellectu augustissima et observatione castissima ipse Dominus et apostolica tradidit disciplina. — Quae unusquisque cum percipit, quo reserantur imbutus agnoscit, ut ea non carnali servitute; sed spiritali potius libertate veneretur. De doctrina Christiana l. III. §. 13. Nihil tam pie terret animum, quam sacramentum non intellectum, intellectum autem gaudium pium parit et cesebratur libere, si opus est tempori — der rechte Segensas gegen die Saframentvergötterung. Expositio epistolae ad Galatos c. 3 §. 19. Vergl. ep. 54. ep. 55. und 158. ad Januarium.

Aposteln ber burch die Handauflegung die Auffassung der Ordination in gleichem Rang mit den drei andren Safra: menten langst vorbereitet 1). Der mystisch : symbolisirende Beift in den pseudodionnsischen Schriften ließ außer jenen bemerkten vier Sakramenten noch zwei andre aufnehmen, Die Einweihung in das Monchethum und die Gebrauche bei Bestattung der Verstorbenen. Augustin bingegen mußte durch seine richtige Auffassung der freien geistigen Gottes, verehrung im Segensatz gegen die knechtische Ceremonial religion im Judenthum nur wenige Sakramente anzuneh men veranlagt werden, wie er denn auch, wo er diesen Gegensatz bezeichnet, nur Taufe und Abendmahl nennt 2), mit dem Zusate, und wenn noch etwas Undres in der heis ligen Schrift empfohlen werde. Doch war der Begriff, welchen er von dem Sakrament als heiligem Zeichen ent wickelt hatte, noch nicht bestimmt genug, daß nicht auch manches Unbre in denfelben hatte aufgenommen werden tonnen — und was Augustin in dem allgemeinen Rir chengebrauch gegeben fand, das glaubte er ja entweder von apostolischer Ueberlieserung ober der göttlichen Anordnung burch allgemeine Concilien ableiten, und daher alle folche heilige Gebrauche und Zeichen in seinen Begriff mit auf nehmen zu muffen. Daher schloß er fich an die in ber abenblandischen Rirche herrschend gewordene Vierzahl an die auch sonst zu seinen Ideen paßte 3), und indem er ge-

<sup>1)</sup> So mit Taufe und Abendmahl zusammengestellt bei Gregor von Ryssa über die Taufe Christi. Der, welcher vorher eis των πολλων war, αοραιφ των δυναμει και χαριτι την ψυχην μεταμορφωθεις προς το βελτιον.

<sup>2)</sup> ep. 118.

<sup>3)</sup> S. c. ep. Parmenian. l. II. c. 13.

gen die Pelagianer <sup>1</sup>) behauptete, daß die Vollziehung des natürlichen Triebes durch die religiös-sittliche Beziehung der ehelichen Gemeinschaft geheiligt werde, wurde er das durch veranlaßt, auch die Schließung der Ehe unter die Sakramente zu rechnen, wozu auch der Gebrauch des Worstes  $\mu v \in \eta \rho \iota o v$  in dieser Beziehung in dem Brief an die Epheser zu berechtigen scheinen konnte <sup>2</sup>), und auf alle Fälle lag der höhere christliche Begriff von der Ehe dabei zum Grunde.

Was die Lehre von der Taufe betrifft, von welcher man aus dem Grunde, den wir in der vorigen Periode besmerkt haben, die Lehre von der Wiedergeburt nicht trennte, so mußte hier nun die Differenz wieder hervortreten, welche wir in dem Lehrbegriff der orientalischen und der occidenstalischen Kirche in Hinsicht der Anthropologie und der Erzlösungslehre wahrnehmen, daß in der abendländischen Kirche mit der Erbsünde die negative Würfung der Erlösung in der Befreiung von derselben, in der morgenländischen Kirche hingegen die positive Würfung der Erlösung als einer neuen Schöpfung besonders hervorgehoben wurde. So neunt Gregor von Nazianz 3) die Taufe eine göttlichere Schöpfung, etwas Höheres als die ursprüngliche Naturbildung 4). So sagt auch Cyrill von Jerusalem zu den zu Tausenden:

<sup>1)</sup> Da diese ihn beschuldigten, daß er durch seine Idee von der aus der Sünde herrührenden concupiscentia die She selbst zu etwas Sündhaftem mache.

<sup>2)</sup> De nuptiis et concupiscentia l. l. c. 17.

<sup>3)</sup> orat. 40 de baptismo.

<sup>4)</sup> πλασις θειστερα και της πρωτης ύψηλοτερα.

1384 Differeng zwischen Orientalen und Occidentalen.

ber Gunden, sondern du wurtst auch das Uebermenschliche. Du empfangst der Gnade so viel als du fassen kannst" 1). Diese Differeng mußte besonders bei der Rindertaufe berportreten. Nach dem nordafrikanischen Lehrbegriffe, nach welchem alle Menschen von der Geburt burch die von Abam ber fortgepflanzte Schuld und Gunde derfelben Verdammnig unterworfen werden, das Princip aller Gunde in fich tragen, mußte bei der Kindertaufe, wie bei der Taufe der Ermachsenen, die Befreiung von der Erbsunde und Erbschuld besonders hervorgehoben werden, und sie hatten die alte Taufformel für sich, welche aber boch aus einer Zeit herrührte, da noch keine Kindertaufe, statt gefunden, und welche man nachher unverändert auf die Rinder angewandt hatte, weil man sich scheute, mit der geheiligten, in apostolischem Unsehn stehenden Formel eine Beranderung vorzunehmen, wenn gleich man in dem Sinn der Anwendung diefer Formel feineswegs übereinstimmte. Go fagt Gregor von Nazianz, den Kindern sei die Taufe ein Siegel (Bermahrungs: mittel der aufkeimenden menschlichen Natur gegen alles Bose durch das ihr mitgetheilte hohere Lebensprincip), für die Erwachsenen sei es auch Gundenvergebung und Wieder, herstellung des durch die Sunde gefallenen Bildes 2). Er betrachtet daher die Rindertaufe als eine priesterliche Weihe, welche dem Kinde von Anfang an ertheilt werde, damit bas Schlechte in demfelben feinen Raum gewinne 3). Chry-

<sup>1)</sup> Cateches. 17. c. 17. 18. ποιεις και τα ύπες ἀνθορωπον.

<sup>2)</sup> Τοις μεν άρχομενοις σφραγις, τοις τελειοτεροις την ήλικιαν και χαριομα και πεσουσης είκονος δια την κακιαν επανορθωοις. Orat. 40. f. 640.

<sup>3)</sup> Μη λαβειω καιρον ή κακια, έκ βρεφους άγιασθητω. 1. c. 648

fostomus führt in einer an die Neophyten gerichteten Homilie zehn verschiedene Gnadenwürkungen der Tause an, und
er klagt dann über diejenigen, welche die Gnade der Tause
nur in die Sündenvergebung setzten 1). Freilich zeigt sich
hier der Unterschied zwischen dem mehr rhetoristrenden Chrysostomus und dem systematischen Augustinus, denn dieser würde jene zehn Bezeichnungen auf Einen Grundbegriff
zurückgeführt haben, in dem sich Alles zusammensassen ließ.
Aber doch lag dabei auch jene bemerkte Differenz der allgemeinen christlichen Anschauungsweise zum Grunde. Daher setz Chrysostomus hinzu: Deshalb tausen wir auch
die Kinder, obgleich sie nicht durch Sünde mit besleckt sind,
damit ihnen die Heiligkeit, Gerechtigkeit, die Kindschaft, Erbschaft und Brüderschaft durch Christus ertheilt werde, damit sie Glieder Christi sein sollten 2).

Diese Worte des Chrysostomus sind uns freilich nur in der lateinischen Uebersetzung, und nur durch ein Eitat des Pelagianers Julian bekannt geworden 3). Aber ihre Aechtheit wird schon beglaubigt dadurch, daß Augustin nichts gegen dieselben sagen konnte, sondern nur durch eine andre Deutung dem Pelagianismus diese Stütze zu nehmen suchen mußte. Und es stimmt ja auch diese Stelle mit der bemerkten Eigenthümlichkeit in dem Lehrtypus, wie der orientalischen Kirche überhaupt, so des

Vides quot sunt baptismatis largitates, et nonnulli deputant, coelestem gratiam in peccatorum tantum remissione consistere, nos autem honores computavimus decem.

Ilac de causa etiam infantes baptizamus, cum non sint coinquinati peccato, ut eis addatur sanctitas, justitia, adoptio, haereditas, fraternitas Christi, ut ejus membra sint.

<sup>3)</sup> S. Augustin. c. Julianum 1. I. §. 21.

Ehrysostomus insbesondre ganz überein. Julian hatte Unrecht, die Worte des Ehrysostomus ganz nach seinnem Sinne zu erklären, als wenn Ehrysostomus hätte sagen wollen, daß die menschliche Natur noch ganz in demzselben Zustande, wie der ursprüngliche war, geboren werde, denn dies stritt ja mit seiner Lehre von der durch die Sünde des ersten Menschen verlornen änabera; s. oben. Aber wenn Julian nur darin Unrecht hatte, daß er die Worte außer dem Zusammenhang mit der ganzen dogmatischen Densweise des Ehrysostomus betrachtete; so that ihnen Augustin offendare Gewalt an, wenn er sie nach seinem System erklärte, bloß von dem Mangel eigener aktueller Sünden, denn in diesem Falle würde ja der von Ehryzsostomus gemachte Gegensaß gar nicht passen.

Auch Jsidorus von Pelusium antwortet auf die Frage, warum sündenlose Kinder getauft würden 1): Eisnige, welche die Sache zu beschränkt auffaßten 2), sagten, deshalb damit sie gereinigt würden von der durch Adam auf sie verpstanzten Sünde. Dies sei zwar auch nicht zu leugnen, doch sei dies nicht das Einzige. Dies wäre noch nicht etwas so Großes; aber noch viele andre Gnadengaben würden ihnen mitgetheilt, welche über die Schranken der menschlichen Natur weit hinausgingen, die Kinder würden nicht nur von den Sündenstrafen befreit, sondern auch eine göttliche Wiedergeburt, die Kindschaft, die Rechtsertigung 3), die Gemeinschaft mit Christus werde ihnen mits

<sup>1)</sup> epp. V, 195.

<sup>2)</sup> σμικφολογούντες.

<sup>3)</sup> dixaiwois, hier ohne Zweifel in dem augustinischen Sinne Gerechts machung, Heiligmachung durch die Gemeinschaft mit Christis.

getheilt. Das heilmittel sei weit mehr als bloß Aufhes bung des Uebels 1).

Theodorus von Mopsuestia schloß sich hier nur bem Einen Moment der orientalischen Kirchenlehre an, welches bei der Rindertaufe immer am meisten hervorgehoben wurde; er ließ das andre aber gang fallen, wie es sein Enstem forderte. Es ift nach seiner Lehre derfelbe Zustand der wandelbaren und versuchbaren Menschennatur, in welchem der erste Mensch geschaffen worden (f. S. 1365.), und in welchem alle Rinder geboren werden. Die Taufe hat bei ben Erwachsenen einen zwiefachen Zweck, ihnen die Gunbenvergebung zu verleihen, und fie durch die Gemeinschaft mit Christo zur Theilnahme an seiner Unsundlichkeit und sittlichen Unwandelbarkeit zu erheben, der Uebergang aus dem ersten Abschnitt der Lebensentwickelung der Menschheit in den zweiten Abschnitt, welcher erft mit der allgemeinen Wiederbringung (f. S. 1368.) vollfommen eintreten wird. Das was bei der Taufe empfangen wird, ist Princip und Unterpfand jener Unamartefie, welche erft bann zu ihrer volligen Vollziehung gelangen wird. Bei der Rindertaufe fann nun naturlich nach Theodors Lehre von einer eigentlichen Sundenvergebung nicht die Rede fein; sondern ihr Zweck ist nur die Mittheilung jenes neuen hoheren Lebens der Gunbenlosigkeit, deffen die ganze menschliche Natur bedarf. Er unterschied demnach eine zwiefache Bedeutung der Gundenvergebung, auf deren Ertheilung sich die Taufformel beziehe 2).

<sup>1)</sup> Rein φαρμακον αντιβόοπον του τραυματος.

<sup>2)</sup> So Theodorus in seiner Anrede an die Neophyten: Renatus alter sactus es pro altero, non jam pars Adam mutabilis et peccatis circumsus; sed Christi, qui omnino inculpabilis per

Er nahm also in dieser letteren Hinsicht dieselbe übernatürliche Mittheilung bei der Rindertause wie bei der Tause der Erwachsenen an, wenn gleich er nach seiner schärfer sondernden Verstandesrichtung auch hier das, was nur Symbol und Vehisel ist, von dem, was das würksame Princip ist, sorgfältiger unterschied, damit man nicht einer mazgischen Würkung des Wassers zuschreiben sollte, was allein der Würksamkeit des heiligen Geistes zugeschrieben werden könne 1). Es verhalte sich nach der Vergleichung, deren sich Christus in dem Gespräch mit dem Nikodemus bediene, das Wasser zu der Schöpferkraft Gotzes bei der neuen höheren Geburt, wie der Leib der Mutter zu der Schöpferkraft Gotztes bei der natürlichen Geburt 2).

Un diese Auffassungsweise schlossen sich, wie man dies

resurrectionem factus est. Act. IV. Concil. oecumen. V. c. 36. Δυο ἀφεσεις των άμαφτιων, την μεν των πεπραγμένων, την δε την ἀναμαφτησιαν, ἀφεσιν άμαφτιων τελειαν και κυριωτατην και ἀναιφεσιν άμαφτιας παντέλη. (Die Zweideutigfeit, welche daß griechische ἀφεσις der Etymologie nach haben fonnte, fam ihm hier tu Sülfe.) ἡρξατο μεν ξμφανιζεσθαι ἀπο της κατα τον δεσποτην Χριςον οἰκονομιας και ἐν ἀξόαβωνος ἡμιν διδοσθαι ταξει. διδοται δε τελειως και ἐπ αὐτοις ἐργοις και ἐν τῃ μετα την ἀναστασιν ἀποκαταστασει, ὑπερ ἡς ἱνα τυχωμέν και ἡμεις και τα βρεφη βαπτιζομέθα.

<sup>1)</sup> Das Maffet το έν ή πληφουται το έργον, das πιευμα έν τη ύδατι την οίκειαν πληφουν ένεργειαν, τουτου γε ένεκα και έν τη βαπτισματι το μεν πιευμα μετα πατρος και υίου ονομαζομεν, τουδε ύδατος οῦ μεμιτμιεθα, ώς φαινεοθαι, ότι το μεν συμβολοι και χρειας τινος ένεκεν παραλαμβανεται, το δε ώς ένεργουν έπικαλουμεθα.

<sup>2)</sup> ώς πες επι της φυσικης γεννησεως ή κοιλια το φυσικον εργαςηριον εστιν, εν ώ το τιπτομενον αποτελειται θεια δυναμει, ούτω και ενταυθα το ύδως εν ταξει της μητρος λαμβανεται, το δε πνευμα εν ταξει του διαπλαντοντος δεσποτον.

besonders aus den Erklarungen des Colestius und des Julianus erfieht, die Belagianer an, obgleich dieselbe in ihrem Snstem nicht so begrundet war, wie in dem orientalischen und in dem antiochenischen. Go ist es zu verftebn, mas Colestius in seinem nach Rom überfandten Glaubenssymbol sagt: "Die Kinder mußten nach der Regel der allgemeinen Kirche und nach dem Ausspruch des Evangeliums getauft werden jur Bergebung der Gunden. Weil der herr beschlossen, daß das himmelreich nur den Getauften ertheilt werden konne, und weil die Rrafte der Natur dagu nicht fahig feien, muffe es durch die Freiheit ber Gnade verliehen werden" 1). Es erhellt, daß Coleftius, eine den Rindern anklebende Gundhaftigteit leugnend, die Taufe auf Vergebung der Gunden in dieser Beziehung nur ahnlich wie Theodorus von Mopsuestia verstehn fonnte, und so verstand er auch unter dem himmelreich abnlich wie dieser bas, was über die Granzen der menschlichen Natur hinausliegt, das, mas nur durch eine bobere Mittheilung Gottes ihr verliehen werden konnte. Go konnte ber Pelagianer Julian, obgleich er die Statthaftigkeit einer Sundenvergebung bei ben Rindern durchaus leugnete, doch erklaren, daß die Taufe, seitdem sie durch Christus eingefett worden, allgemein und nothwendig fur jedes Alter ans erkannt werden muffe, daß jeden die ewige Verdammniß treffe, wer leugne, daß sie auch den Kindern nutlich sei 2).

<sup>1)</sup> Augustin. de peccato originis c. V

<sup>2)</sup> Nos gratiam Christi, id est baptisma, ex quo ritum ejus Christus instituit, ita necessariam omnibus in commune aetatibus confiteri, ut quicunque eam utilem etiam parvulis negat, aeterno feriamus anathemate. Opus imperf. c. Julian. l. III. c. 149.

Die Gnade der Taufe - fagte er - fei überall dies selbe; ihre Wurfungen aber erschienen verschieden nach dem verschiedenen Verhaltnisse der Subjekte. Bei den Einen muffe die negative Burfung, die Bergebung ber Gunden ber positiven, der Erhöhung der Natur vorangehn, bei den Rindern finde nur die Veredlung ber in ihrem ursprung, lich guten Zustande vorhandenen Natur statt 1). gleich es den Pelagianern nach den Principien ihres Sn stems nahe liegen konnte, der Taufe als außerlicher hand, lung eine bloß symbolische Bedeutung zuzuschreiben, so konnten sie doch, in dieser wie in vieler andrer hinsicht, nicht dazu kommen, sich frei von der kirchlichen Ueberlieferung ihrer Zeit zu entwickeln; sondern sie suchten das in berselben Segebene so gut fie konnten mit ihren auf einem gang andren Wege entstandenen Principien zu vereinigen. von dem Verhaltniffe der gottlichen Sache zum außerlichen Beichen, der Wiedergeburt zur außeren Taufe, hatten fie gan; dieselben Vorstellungen, welche in der Kirche die herrschenden waren; denn dies erhellt ja schon aus dem, was sie von den Burkungen der Rindertaufe lehrten, und Julian sprach sich gang bestimmt darüber aus 2).

Bon der einen Seite erschien den Pelagianern die schon seit

l. c. §. 151. Quae tamen gratia, quoniam etiam medicina dicitur, facit alios ex malis bonos; parvulos autem, quos creat condendo bonos, reddit innovando adoptandoque meliores. — Aequaliter cunctis a se imbutis adoptionis et sanctificationis et promotionis doua conferre. l. c. l. II. c. 116.

<sup>2)</sup> Wenn er sagt von der Taufgnade: Insusa semel uno virtutis suae impetu atque compendio diversa et plurima delet crimina. Opus impersectum. l. II. c. 212.

feit den Zeiten Enprians durch Berwechselung des Inneren und Meußeren bei der Taufe in der nordafrikanischen Rirche besonders vorherrschend gewordene Lehre von der Verbammnif der ungetauften Rinder ale etwas Emporendes, wodurch eine inrannische Willfur Gott zugeschrieben werde. Aber von der andren Seite mußten sie selbst doch nach der eben entwickelten Theorie die hohere Gnade der Theilnahme an der hochsten Stufe der Seligkeit in dem Gottesreiche nur durch die Erlangung der Taufe bedingt setzen, und auch sie fanden dies in den Worten Christi an Nikodemus, da auch sie Geistestaufe und Wassertaufe nicht von einander trennten. Demnach mußten sie in Beziehung auf die nicht getauften Rinder nothwendig behaupten, daß fie, wenn gleich von den Strafen frei, doch von jenem hoheren Zustande ausgeschlossen wurden und nur in einen gewissen Mittelzustand gelangten. Dies wollte Colestius in den oben bemerkten Erklarungen wurklich fagen.

Und zu demselben Ergebnisse mußte in dieser Hinsicht Jeder hingeführt werden, wer sich der orientalischen Aufsfassungsweise von den Würkungen der Taufe mehr anschloß und sich etwas Bestimmtes folgerecht denken wollte, falls er nicht eine allgemeine Erlösung oder Wiederbringung, zu der für die ungetauften Kinder jener Mittelzustand nur einen Uebergangspunkt bilden sollte, als das letzte Ziel setzte. Einen solchen Mittelzustand für die ohne ihre Schuld nicht Getauften setzte auch Gregor von Nazianz 1). August in selbst hatte früherhin ähnlich gedacht 2). Umbrosius

11.

<sup>1)</sup> Orat. 40.

<sup>2)</sup> S. l. III. de libero arbitrio c. 23

won Mailand ') glaubte auch aus den Worten Christi an Mitodemus schlicken zu mussen, daß Keiner ohne Tause in das Himmelreich eingehn könne; er meinte aber, wenn gleich er keine Zuversicht darüber håtte, daß die ungetausten Kinder von Strafe frei sein wurden. Pelagius selbst scheute sich etwas Bestimmtes in dieser Hinsicht auszusprechen, obgleich er bei consequentem Denken jener Folge aus seinen Principien ohnmöglich ausweichen konnte. Er sagte von den ungetausten Kindern, das wisse er sicher, daß sie als unschuldige Wesen der göttlichen Gerechtigkeit zussolge nicht bestraft werden könnten. Was aber aus ihnen werde, das wisse er nicht, wohl weil er in der heiligen Schrift keinen bestimmten Ausschluß darüber sinden zu können meinte <sup>2</sup>).

Nun konnte aber doch Augustin nicht ohne Grund die Pelagianer der Inconsequenz anklagen, wenn sie die Vertheidiger der absoluten Prådestinationslehre beschuldigten, eine Willfür auf Sott zu übertragen, und dabei selbst um desto mehr in diesen Fehler versielen, da sie annähmen, daß Sott die Unschuldigen von dem Sottesreiche ausgesschlossen, welches er Andren, die nichts vor ihnen voraus hätten, verliehen habe. Etwas durchaus Unbiblisches und in sich selbst Unhaltbares sei auch der Vegriff von einem Mittelzustande zwischen der Unseligkeit und dem Neiche Sottes, denn der Mensch als Vild Sottes dazu bestimmt, in der

<sup>1)</sup> De Abrahamo l. II. §. 84.

<sup>2)</sup> Quo non eant, soio, quo cant, nescio. Und vielleicht wollte er dasselbe sagen mit den Worten in seinem Briese an den römischen Bischof Innocenz: in perpetuam certamque vitam renasci cum, qui natus sit ad incertam.

Semeinschaft mit Gott selig zu sein, könne außer derselben nur Unseligkeit finden 1). Das Concil zu Carthago v. J. 418 verdammte endlich in seinem II. Canon die Lehre von eisnem solchen Mittelzustande für ungetaufte Kinder aus dem Grunde, weil man sich zwischen dem Reich Gottes und der Verdammniß nichts in der Mitte Liegendes denken könne. Dadurch war denn aber auch nach der Lehre dieses Concils die Behauptung von der ewigen Verdammniß aller ungetausten Kinder ausgesprochen, eine das menschliche Gestühl empörende Consequenz des Jerthums. Doch merkwürzdig, daß grade diese Stelle des Canon in einem Theil der Handschriften sehlt.

Nach jener herrschenden Lehre von der Taufe mußte nun aber den Nachdenkenden die Schwierigkeit aufstoßen: wie man sich bei dem bewußtlosen Kinde eine göttliche Einswürkung zu denken habe. Augustin håtte durch seine oben entwickelten richtigen Principien über das Wesen des Saskraments Besseres sinden können, wenn er nicht durch die Macht der Kirchenlehre beschränkt gewesen wäre. Seine Antwort erklärt freilich nichts; aber sie geht von einem tiezsen Sesühl des Wesens der christlichen Semeinschaft aus. Er sagt: "der Slaube der Kirche, welche die Kinder im Seist der Liebe Gott weihe, vertrete die Stelle ihres eigenen Glaubens; und wenn sie gleich noch keinen eigenen

Augustinus: Nunquam explicant isti, qua justitia nullum peccatum habens imago Dei separetur a regno Dei. De peccatorum meritis et remissione l. I. c. 30. Hoc novum in ecclesia, prius inauditum est, esse vitam aeternam praeter regnum coelorum, esse salutem aeternam praeter regnum Dei. Sermo 294.

Glauben hatten, so stehe boch ber göttlichen Würksamkeit in ihren Gedanken nichts entgegen 1)." Seine Anschauungs, weise war also ungefahr diese: daß wie das Kind, ehe sein leibliches selbstständiges Dasein sich ausgebildet, von den natürlichen Lebenskräften der leiblichen Mutter getragen werde, so es vor der selbstständigen geistigen Entwickelung zu eigenem Bewußtsein in geistlicher Hinsicht getragen werde von den höheren Lebenskräften jener geistlichen Mutter, der Kirche. Eine Idee, welche, wenn die sichtbare Kirche ihrem Ideal entspräche, in Beziehung auf die Kindertause nicht so buchstäblich verstanden eine gewisse Wahrheit haben würde.

Was die Lehre vom heiligen Abendmahl betrifft, so finden wir in dieser Periode ähnliche Abstufungen in den Vorstellungen von dem Verhältnisse der äußerlichen Zeichen zur dargestellten Sache, wie in der vorigen Periode. Auch in dieser am meisten vorherrschend die Idee von einer übernatürlichen geistig-leiblichen Gemeinschaft mit Christus vermittelst der innigen Durchdringung des Brodtes und Weines mit dem Leibe und Blute Christi. Wie dei dem Irenaus und Justin dem Märtyrer in der vorigen Periode tritt diese Auffassungsweise am stärtsten ausgesprochen hervor dei einem Eprill von Jerusalem, Chrysossomus, Nilus, Hilarius von Poitiers und Ambrosius von Mailand. So erklärt Eprill von Jerusalem für den Zweck des Abendmahls dies, daß wir Leib und Blut Christi, Christus selbst in uns aufnähmen 2), daß, indem Christi

<sup>1)</sup> Nullus obex contrariae cogitationis ep. 23. ad Bonifacium.

<sup>2)</sup> Συσσωμοι και συναιμοι Χοιςφ, χοιςοφοροι.

Curill v. Jeruf., Chrufostomus, Silarius 1395 Leib und Blut in unfre Glieder übergehe, wir theilhaft murben ber gottlichen Natur, an Leib und Seele geheiligt 1); Chrysostomus, daß wir nicht bloß durch die Liebe mit dem Erloser verbunden, sondern dem Wesen nach mit seis nem Leib verschmolzen wurden 2). Er betrachtet die Einsekung des Abendmahls als Beweis der größten Liebe des Erlosers zu den Menschen, wie er auf die innigste Weise fich mit ihnen vereinigen und fich ihnen mittheilen, seinen Leib in ihre ganze Natur übergehn laffen wollte, er gab fich den Verlangenden nicht allein zu sehn, sondern auch zu berubren und zu genießen 3). So behauptet hilarius von Poitiers, daß zwischen Christus und den Gläubigen nicht bloß eine Willensgemeinschaft, sondern eine naturliche Verbindung (nicht bloß per concordiam voluntatis, sondern auch per naturae veritatem) statt finde, theils weil Christus die menschliche Natur angenommen, theils weil er in bem Abendmahl feinen Leib, und dadurch fein in demfelben wohnendes gottliches leben den Glaubigen mittheile 4).

3war bedienen sich diese Kirchenlehrer zuweilen, um die Wurfung der Consefration bei dem Abendmahl zu be-

<sup>1)</sup> Cateches. 23.

<sup>2)</sup> Είς ξαεινην άνακερασθωμεν την σαρκα, κατ' αύτο το πραγμα.

<sup>3)</sup> Hom. 46. in Joann.

<sup>4)</sup> Hilarius de trinitate l. VIII. §. 13. Quomodo non naturaliter in nobis existimandus est, qui et naturam carnis nostrae jam inseparabilem sibi homo natus assumsit, et naturam carnis suae ad naturam aeternitatis sub sacramento nobis communicandae carnis admiscuit (er wollte uns die natura aeternitatis, sein göttliches Wesen mittheilen, indem er uns seinen Leib auf sakramentliche Weise mittheilte, jenes was Irenäus nannte erwais προς ἀφθαρσιαν.)

zeichnen, folder Bergleichungen, welche eine eigentliche Berwandlung anzuzeigen scheinen, wie die Berwandlung des Baffers in Wein bei ber hochzeit zu Rana 1); und fie gebrauchen folche Ausdrücke, welche Bermandlung aussagen fonnten 2). Aber diese Worte wurden auch häufig gebraucht, um eine andre Veranderung zu etwas Soherem, nicht grade eine Verwandlung anzuzeigen, und zumal in ber rhetoristrenden Sprache der Kirchenlehrer, welche das Wunderbare recht stark bezeichnen wollen, darf man solche Ausdrücke nicht so streng nehmen, und auch bei jenen Bergleichungen fommt es hier nur auf den Bergleichungspunkt an, daß durch ein Wunder die vorhandene Substanz etwas andres werde, als sie fruher mar, gleichviel in welchem Sinne dies nun zu verstehn fei. Jenen Bergleichungen halten wieder andre das Segengewicht, welche der Vorstellung von einer Bermandlung durchaus widersprechen, wie die mit dem bei ber Confirmation gebrauchten Salbole, mit der dem Baffer bei der Taufe ertheilten hoheren Weihe 3). Die Streitigfeis ten über die beiden Naturen in Christo gaben zuerst Beranlaffung dazu, daß man die Begriffe über das Berhalmiß des Brodtes und Weines zum Leib und Blute Christi bestimmter entwickelte; denn diejenigen, welche die Bereinis gung zweier unwandelbar in ihrem Wesen verharrenden Naturen behaupteten, suchten dies durch die Vergleichung mit dem Abendmahl anschaulich zu machen. Wie die Enmbole

<sup>1)</sup> S. Cyrill. Cateches. 22. Ambros. de mysteriis c. 9.

 <sup>2)</sup> Bie μεταποιειν Cyrill. Cateches. 23. transfiguratio in corpus et sanguinem. Ambros. de incarnationis dominicae sacramento l. I. c. IV. § 23. de fide l. IV. c. X. §. 124.

<sup>3)</sup> S. Cyrill. Cateches. 21. §. 3.

Vergleichung mit dem Verhältniß der Naturen Christi. 1397 des Leibes und Blutes Christi — sagt Theodoret — in ihrer ursprünglichen Substanz und Gestalt blieben, sich sehn und fühlen ließen als das, was sie früher waren, aber die Betrachtung des Geistes und der Glaube dassenige in ihnen sehe, was sie geworden seien, wie sie auch angebetet würden 1) als das, was sie dem Glauben seien 2). Selbst ein römischer Bisch of am Ende des fünsten Jahrhunderts, Gelasius, erklärte sich auf dieselbe Weise 3).

Gregor von Ryssa konnte hier allerdings eine Aussnahme machen. Indem er in seinem λογος κατηχητικος c. 37. die Art, wie Brodt und Wein Leib und Blut Christi

<sup>1)</sup> S. Bb. II. Abth. II. S. 701. und Ambros. de Spiritu sancto l. III. c. XI. §. 79. caro Christi, quae in mysteriis adoratur.

<sup>2)</sup> Theodoret im zweiten Dialog feines dariens. Meres dar ung προτερας ούσιας και του σχηματος και του είδους και όραια έςι και άπτα, οία και προσερον ήν, νοειται δε άπες έγενειο και πιςευεται και προςκυνειται, ώς έκεινα όντα άπερ πιςευεται. 🕏 🕏 auch die μεταβολη τη χαριτι der μεταβολη της ηνοεως entge= gengeset IV, 26. I, 26. Die erfte Entwickelung dieser Art wurde fich bei Chryfostomus finden, wenn bas Bruchftuck aus einem Briefe beffelben an den Monch Cafarius, welches gegen Die Avollinaristen gerichtet sein sollte, würklich ächt wäre; diefer Brief ift aber bochst mahrscheinlich erft auf Beranlassung der Streitigkeiten über die beiden Naturen untergeschoben morben. Doch eine Vergleichung, welche Milus, ber Schüler bes Chryfostomus, gebraucht, enthält dieselbe Auffaffungsweise: "So wie ein Papier, nachdem es der Raiser unterschrieben, eine sacra genannt wird, so gewöhnliches Brodt und Wein nach der Consekration und Einwurkung bes heiligen Geiftes Leib und Blut Christi." L. I. ep. 44.

<sup>3)</sup> De duabus naturis in Christo adversus Eutychem et Nestorium. Bibl. patr. Lugd. T. 8. In divinam transeunt spiritu sancto perficiente substantiam, permanente tamen in sua proprietate natura.

werde, anschaulich machen, insbesondre die Schwieriakeit beantworten will, wie der Eine Leib Christi so vielen tausend Gläubigen in der Welt ausgetheilt werde, und doch berselbe Eine und vollständige bleibe, wird er dadurch zu einer Entwickelung geführt, welche eine Verwandlung vor auszusetzen scheint, und an welche sich auch die spatere Auffassung der Brodtverwandlung unter den Griechen anschloß. Daß namlich, so wie wahrend des irdischen Lebens Jesu die naturlichen Nahrungsmittel, Brodt und Wein, in das Wefen des mit der Gottheit verbundenen Leibes verwandelt wurden, durch die Rraft des gottlichen Logos; aber mittels bar durch den naturlichen Prozeß, wodurch die Nahrungs. mittel in Fleisch und Blut übergehn: so wird dasselbe jest gewürft, Brodt und Bein in den Leib des Logos verwanbelt, durch dieselbe nur jest durch ein unmittelbares Wunder wurkende Kraft des Logos. Doch war auch er gewiß noch fern davon, die Idee, welche hier zum Grunde zu liegen schien, mit klarem Bewußtsein fest zu halten; benn in seiner Predigt über die Taufe Christi 1) bedient er sich sole cher Vergleichungen, welchen eine gang andre Idee jum Grunde liegt, wie der hohern Wurfung der Weihe des Taufwassers, bes Salbols, der Ordination. Auch merk wurdig, wie wenig bei diesem in andrer hinsicht so sostes matischen Dogmatiker, grade diese einzelne Lehre im Busammenhang mit seinen eigenthumlichen Principien durchgebildet war; denn seine Ideen von der Beschaffenheit des verherrlichten Leibes Christi, f. oben Band. II. S. 911., hatten ihn leicht dazu führen konnen, jene von ihm be-

<sup>1)</sup> T. III, f 370.

merkte Schwierigkeit auf eine ganz andere Weise zu bes feitigen.

Schon nicht so sinnlich aufgefaßt zeigt sich die Idee von der Gemeinschaft mit Christus bei Uthanasius. Aus der Stelle Joh. VI, 62. sucht er 1) zu beweisen, daß man das Essen des Fleisches und Blutes Christi demnach nicht im eigentlichen Sinne verstehn könne. Christus habe deshalb dabei seiner himmelsahrt erwähnt, um die Menschen von sinnlichen Vorstellungen abzuziehen und sie zur Idee von einer geistigen Nahrung hinzuleiten 2), insofern sich Christus auf geistige Weise Iedem mittheilte 3). Der Zusatz "als Verwahrungsmittel zur seligen Auferstehung 4)" besweist, daß auch er die Mittheilung eines höheren Lebenssprincips an den Körper durch die Berührung mit Christus sich dachte.

Die Lehre der nordafrikanischen Kirche, wie wir diesselbe in der vorigen Periode bezeichnet haben, finden wir wieder bei dem Augustin. Er erklärt die Einsetzungssworte so, daß Christi Leib so viel sei als Zeichen seines Leibes 5). Er sagt, daß der Ausdruck: sein Fleisch und Blut zu essen geben, ein kuhnes Bild enthalte und der zum

<sup>1)</sup> ep. IV. ad Scrapiouem.

<sup>2)</sup> Das avermarinor braucht freilich nicht grade zu bezeichnen bas Geistige, sondern kann auch bezeichnen das Uebernatürliche im Gegensatz gegen die natürliche sinnliche Nahrung.

<sup>3)</sup> Πνευματικώς άναδιδοσθαι.

<sup>4)</sup> Φυλαπτηφιον είς αναςασιν ζωης.

<sup>5)</sup> Non enim Dominus dubitavit dicere: hoc est corpus meum, cum signum daret corporis sui. In ähnlichem Zusammenhang wie er sagt, daß Petra erat Christus so viel sei als signisicabat Christum. C. Adimantum c. 12.

Grunde liegende Sinn nach der Analogie bes Glaubens entwickelt werden muffe 1). Rach der Unalogie des reli giofen Sprachgebrauchs, vermoge beffen bas fakramentliche Zeichen fur die Sache selbst gesetzt wird, wie z. B. das sacramentum fidei bei ben zum Glauben noch unfähigen Rindern für den Glauben selbst, nach dieser Analogie wird das Zeichen des Leibes Christi fur den Leib Christi gesett 2). Wenn gleich aber Augustin, wie überall, auch bei dem Abendmahl die geweihten außerlichen Elemente nur als Beichen betrachtete, das sacramentum und die res sacramenti scharf von einander sondernd, so nahm er doch, wie überhaupt bei den Saframenten, auch bei dem Abendmahl eine mit dem heiligen Zeichen verbundene gottliche Cache an, die sich bem glaubigen Gemuth mittheile. Die res sacramenti ift die Vereinigung der Glaubigen als Glieber mit ihrem Einen Oberhaupt und die darin begründete Gemeinschaft der Glaubigen unter einander als Glieder Eines Leibes, daher die Berbindung zu Einer Gemeinde ber heiligen 3). Unter dem Leib Christi im Abendmahl versteht August in den geistigen Leib der mit Christus als bem Saupt verbundenen Glieder. Auf die Frage: wie Christus, der gestorben, auferstanden, zur Rechten Gottes fite, wieder fommen werde zum Gericht, hier seinen Leib

<sup>1)</sup> Contra adversarium legis et prophetarum l. II. c. 9.

<sup>2)</sup> S. l. III. de trinitate c. X. \$. 19. et 20. ep. 98.

<sup>3)</sup> Hunc cibum et potum vult intelligi societatem corporis et membrorum suorum, quod est sancta ecclesia. — Corpus Christi si vis intelligere, apostolum audi dicentem fidelibus: vos autem estis corpus Christi et membra, mysterium vestrum in mensa dominica positum est, mysterium vestrum accipitis.

austheilen konne, auf diese Frage giebt er eine gang andre Untwort als Gregor von Anssa. Nach seiner geistigen Auffassungsweise der Abendmahlslehre konnte hier feine Schwierigkeit statt finden. Mit der hinweisung auf das geistige Verständniß, als das einzig richtige, hatte er die Frage gleich beantwortet. Eben beshalb heißt dies ein Saframent, weil etwas andres von dem finnlichen Auge gesehn, etwas andres von dem Ange des Geistes wahrgenommen wird 1). Daher sagte Christus zu den Juden, wenn er fich jum himmel erhoben haben werde, bann murben sie erkennen muffen, daß er nur von einer geiftigen Mittheilung, von einer gottlichen Lebensgemeinschaft gesprothen haben konne 2). Das Kleisch nutt nichts, das heißt ohne den Geist; das Kleisch war das Gefäß, durch welches der Geist murkte, Christus sich uns mittheilte 3). Chris stus ist das ewige Leben und giebt in seinem Rleisch und Blut sich selbst. August in unterscheidet den außerlichen und inneren Genuß des Abendmahls (manducare intus et foris). Der erstere wird nur den Glaubigen zu Theil 4); die Ungläubigen und Unwürdigen empfangen aber nur das Sakrament des Leibes und Blutes Christi 5).

<sup>1)</sup> Ideo dicuntur sacramenta, quia in eis aliud videtur, aliud intelligitur.

<sup>2)</sup> Certe vel tunc intelligetis, quia gratia ejus non consumitur morsibus.

Si caro nihil non prodesset, verbum caro non fieret, ut inhabitaret in nobis. Caro vas fuit, quod habebat attende, non quod erat.

<sup>4)</sup> Habe fidem et tecum est, quem non vides.

<sup>5)</sup> Sermo 235. 272. Tractat. 26. Evang. Joh.

Sobann finden wir die geistigere Auffassung bei ben Rirchenlehrern, auf beren theologische Bildung bas Stubium des Drigenes besonders Ginfluß gehabt, von welthen jedoch nach dem Gefagten Gregor von Inffa 1) auszunehmen ift, obgleich er in andren Gegenständen am meiften mit bem Drigenes übereinstimmt. Gregor von Razianz nennt das Abendmahl ein Gegenbild des großen Geheimnisses, des Opfere Christi 2), das Enmbol des Opfers, durch welches das heil der Menschheit gewürft worden 3). Gewiß aber dachte er sich dabei auch eine bo bere gottliche Einwurkung, wie schon aus dem Busammen bang feiner Ideen von Priefterthum und Opfer hervorgeht, und dies wird auch durch einige einzelne Ausbrücke deffels ben über die Burfungen des Abendmahls bestätigt, wie er es nennt das Opfer, durch welches wir mit Christus in Gemeinschaft treten, in Gemeinschaft seiner Leiden und seis ner Gottheit 4), die heilige Sandlung, die uns gum Sim-

<sup>1)</sup> Doch erscheint diese Auffassungsweise bei ihm nicht als etwas ganz Vereinzeltes; sondern sie hängt mit dem Ganzen seines Systems wohl zusammen, denn in diesem wird ja die Grundsidee besonders hervorgehoben, daß wie von der ersten Sünde aus das Princip der pooga in die menschliche Natur verpflanzt wurde, im Gegensatz gegen jenes das Princip der apoagaa von Christo aus als der anagyn der neuen Schöpfung die ganze menschliche Natur durchdringen mußte. Freilich konnte sich ihm nach seiner oben, S. 911., entwickelten Vorstellung von der Beschaffenheit des verherrlichten Körpers Christi doch eine and dre Modification dieser Ides anbieten.

<sup>2)</sup> Orat. I. f. 38. Των μεγαλων μυσηριων αντιτυπον.

<sup>3)</sup> Τυποι της έμης σωτηριας orat. XVII. f. 273.

<sup>4)</sup> Orat. III. f. 70. Δε ής ήμεις Χριςω κοινωνουμέν, και των παθηματών και της θεοτητός.

mel erhebt 1). Er nimmt demnach eine gewisse heiligende Einwurfung des Logos an, welche vermoge der vom Priester ausgesprochenen Worte 2) sich mit den Zeichen des Brodtes und Weines verbinde, und insofern nun die außeren Zeichen als Behitel fur diese übernaturliche heiligende Mittheilung des Logos die Stelle des wurklichen Leibes Christi vertreten, insofern werden sie Leib und Blut Christi genannt 3). Eusebius von Cafarea unterscheidet mahrscheinlich, wie sein Lehrer Drigenes 4), das sinnliche und bas geistige Abendmahl. In der ersten Beziehung fagt er: Die Christen sind angewiesen das Undenken des Opfers Christi zu feiern durch die Symbole seines Leibes und Blutes 5). In Beziehung auf das zweite paraphrasirt er auf Diese Weise die Worte Christi im VI. Capitel des johanneischen Evangeliums: "Glaubt nicht, daß ich rede von dem Leib, welchen ich an mir trage, als ob dieser gegessen werben mußte. Glaubt auch nicht, daß ich euch mein finnliches und leibliches Blut zu trinken gebiete; sondern wißt, daß die Worte felbst, die ich zu euch gesprochen habe, Geift und leben find, fo daß meine Worte und lehren felbst mein Fleisch und Blut find. Wer diese fich aneignend, gleichsam mit himmlischem Brodt genährt wird, wird an dem himmlischen Leben Theil nehmen 6)."

<sup>1)</sup> Άνω φερουσα μυςαγωγια orat. XVII. f. 273.

<sup>2)</sup> Darauf sich beziehend bas dozw xabedxeir vor dozor.

<sup>3)</sup> S. ep. 240 ad. Amphilochium in den wenigen Briefen, welche in dem ersten Bande seiner Werke voran gedruckt sind.

<sup>4)</sup> S. V. I. A. III. S. 1086.

<sup>5)</sup> Demonstrat. evangel. l. I. c. 10. f. 39.

<sup>6)</sup> Theol. eccles. III, 12.

## e. Die Lehre von den letten Dingen.

Was die Lehre von den letten Dingen betrifft, fo ging die Lehre von lauternden Strafen, welche schon in der vorigen Periode aus der Vermischung persisch jubischer und christlicher Ideen im Drient und Occident in verschiedenen Kormen fich gebildet hatte, auch in diese Periode über. Man glaubte die Lehre von einem lauternden Feuer in den Stellen Maleach. 3. und 1 Corinth. 3, 12. zu finden 1). In bem Zusammenhang mit dem Begriff von einem todten Glauben und der Verwechselung der Begriffe von der sicht baren und von der unsichtbaren Kirche wurde diese lehre, wie in einer frubern judisch achristlichen Auffassungsweise, z. B. ber Clementinen, dazu gemißbraucht, darauf die Wahnvorstellung zu grunden, daß wer Mitglied der recht gläubigen katholischen Rirche sei und dabei ein lasterhaftes Leben führe, werde vor den nicht Gläubigen dies voraus haben, daß er, wenn gleich er einer folchen gauterung nach dem Tode bedürfe, doch zulett zur Seligkeit gelange. Go migverstand man die eben ermahnte Stelle bes erften Briefes an die Corinther, daß man von demjenigen, welcher mit dem vorgeblichen Glauben an Christus alle Arten von lastern verband, doch meinte sagen zu konnen, er baue auf dem Grunde, der Christus fei. Der sittliche Gifer gegen diesen so praktisch nachtheiligen Wahn bewog den Pelagius, deshalb die Lehre von einem solchen ignis purgatorius zu bekämpfen, wie aus der von ihm auf der Spnode zu Diospolis gegebenen Erklarung hervorgeht, f. ob. C. 1225 A. 1. Augustin

<sup>1)</sup> S. Cyrill. cateches. 15. §. 9. πυο δοχιμαζίζου των ἀνθυωπων του dem letzten Weltgericht. poenae quaedam purgatoriae. De civitate Dei l. 20. c. 25. l. 21. c. 13. c. 24.

suchte 1) diese Lehre gegen solche Mißbeutungen zu verwah-Er bezog jene Stelle in dem ersten Briefe an die Corinther zunächst auf gauterung durch Leiden in dem irbischen Leben fur Solche, welche, obgleich von der Liebe zu Christus beseelt, boch noch nicht so von derselben durchdrungen worden, daß ihr Berg von der Liebe jum Irdischen gang gereinigt sei; denn dazu, daß Christus der Grund fei, gehore dies, daß die Liebe zu ihm alles überwiege und man ihm alles zu opfern bereit sei 2). Eine solche gauterung aber nur in Beziehung auf Diejenigen, auf welche es fich in diesem Sinne anwenden laffe, daß Christus die Basis ihres Lebens sei, tonne nun auch nach dem Tode statt finden, was er hier als etwas noch zweifelhaftes fett 3), so daß manche Glaubige, je mehr oder weniger fie Die verganglichen Guter geliebt hatten, desto langfamer oder schneller durch ein gewisses lauterndes Feuer hindurch zur Geligkeit gelangten.

Die Lehre von ewigen Strafen blieb, wie in der vorigen Periode, die herrschende in dem firchlichen Lehrbegriff. Doch konnten in der orientalischen Kirche, in welcher, diejenigen Segenstände ausgenommen, auf die sich grade die Lehrstreitigkeiten bezogen, eine freiere Entwickelung statt fand, noch manche angesehene Kirchenlehrer ohne Nachtheil

<sup>1)</sup> In seinem enchiridion ad Laurentium c. 68.

<sup>2)</sup> Si Christus in corde fundamenti habet locum id est, ut ei nihil anteponatur, et malit homo, qui tali dolore utitur, rebus, quas ita diligit, magis carere quam Christo, per ignem fit salvus. Si autem res hujusmodi temporales ac seculares tempore tentationis maluerit tenere quam Christum, eum in fundamento non habuit, cum in aedificio prius non sit aliquid fundamento.

<sup>3)</sup> Incredibile non est et utrum ita sit, quaeri potest.

des Rufs ihrer Rechtglaubigkeit als Vertheidiger der ent. gegengesetten Lehre auftreten, bis die origenistischen Strei. tigkeiten Veranlassung dazu gaben, daß auch in diesem Punkt Die Uebereinstimmung mit dem Origenes als etwas ent schieden Raterisches betrachtet wurde. Die Bezweiflung jener Lehre ging von sehr verschiedenen Gesichtspunkten und Intereffen aus. Bum Theil in den großen Stadten bes Drients keineswegs von einem freieren und ernsten Rachdenken über religiose Gegenstände, sondern von einem Mangel des christlichen Ernstes und einer oberflächlichen und leichtfertigen Urtheilsweise. Es waren Leute, welche den Gegensat bes Bofen gegen die heiligkeit Gottes nicht in seiner Strenge aufzufassen wußten, weil sie in der heidnie schen Naturansicht bom Bosen noch zu fehr befangen und daber noch zu fern davon waren, das Wesen der christe lichen heiligung recht zu verstehn. Sie wollten sich die Lehre von ewigen Strafen deshalb gern hinwegrasonniren, weil ihnen diese ein storendes Schreckbild in ihrem der sitt. lichen Strenge ermangelnden Leben war. Gott - mein; ten sie - fonne die Schwäche der Menschen nicht so streng richten. Jene Ausspruche der heiligen Schrift von ewigen Strafen enthielten nur schreckende Drohungen. Chrnfo: stomus, der in den großen Stadten, wo er wurfte, mit Dieser frivolen Denkart am meisten in Beruhrung fam, wurde durch seinen lebendigen Eifer gegen Alles, was dem praktischen Christenthum nachtheilig war, sie nachdrücklich zu bekämpfen bewogen 1), obgleich wohl sonst fein milder, liebevoller Geist der Lehre von einer allgemeinen Wieder. bringung, die er als Schuler des Diodorus von Tarfus

frùb.

<sup>1)</sup> In ep. I. ad Thessal, H. S. ep. II. H. III.

fruhzeitig kennen gelernt haben mußte, nicht so abgeneigt sein mogte 1).

Aber von zweien theologischen Schulen ging eine in tieferem christlichen Interesse begründete Bekämpfung der Lehre von ewigen Strasen auß, wie die Lehre von einer allgemeinen Wiederbringung mit dem ganzen dogmatischen Systeme dieser beiden Schulen genau zusammenhing, die Schule des Origenes und die antiochenische Schule. Was das Erste betrifft, so bemerken wir hier noch eine Nach-würkung des großen Origenes bei einzelnen Kirchenlehrern, welche sich durch das Studium seiner Schriften bessonders gebildet hatten, wie eines Didymus 2), eines Gregor von Nazianz. Um consequentesten und scharssinznigsten aber wurde durch Gregor von Nyssa in aussührzlichen Schriften 3) diese Lehre entwickelt und vertheidigt.

<sup>1)</sup> Es ist merkwürdig, daß Chrysostomus in seiner homiletischen Erklärung des ersten Corintherbriefes bei 1, 15, 28. die Meisnung derjenigen anführt, welche eine gänzliche αναιφεσις της καιας darin finden wollten, mit ihren Gründen, ohne sie zu wiederlegen, s. Hom. 39. in ep. I. ad Corinth. T. X. ed Monts f. 372.

<sup>2)</sup> Obgleich in den uns bekannt gewordenen Schriften des Disdymus sich keine bestimmte Spur der Lehre von der άποκαταξασις sindet, so könnte man doch in dem von Mingarelli zu Bologna 1769 herausgegebenen Werke de trinitate eine Ansdeutung dieser Art sinden, in seiner Erklärung und Anwendung der Stelle Philipp. 2, 10., wo er in Beziehung auf die κατατχθονία wie die έπιγεια von der Anrusung des Allen zum Heil gereichenden Namens Christi redet, s. l. III. c. 10. s. 365.

<sup>3)</sup> Wie in seiner Erklärung ber Stelle 1 Cor. 15, 28., seinem 20-205 2017/271205 c. 8. et 35., seiner Schrift von der Seele und von der Auferstehung, seiner Schrift über frühzeitigen Tod der Kinder.

Gott bat die vernünftigen Wefen dazu geschaffen, daß fie felbstbewußte freie Gefäße fur die Mittheilung des Urquells alles Guten sein follten 1). Befindet sich nun Die Seele in dem diefer Bestimmung entsprechenden na turgemäßen Buftande und der naturgemäßen Thatigfeit, um das Gottliche in sich aufzunehmen; so ift fie felig. Ift dieses naturgemäße Berhaltniß durch etwas Fremd. artiges, das Bose, gestort; so ift sie unselig. brucke Belohnung und Bestrafung sind nur unadaquate Bezeichnungen fur das Vorhandensein oder bas Gestörtsein des naturgemäßen Verhaltniffes, gleichwie wenn das gesunde Auge in ber Ausubung seiner ihm einwohnenden Rraft im Sonnenlicht die Gegenstände erkennt, ober wenn es durch Rrankheit baran verhindert wird. Alle Strafen find von ber gottlichen Liebe angeordnete Lauterungen, um die vernünftigen Wesen von dem Bosen zu reinigen und sie zu jener naturgemäßen Gemeinschaft mit Gott wieder zuruckzuführen. Gott wurde das Bofe nicht zugelaffen haben, wenn er nicht vorausgesehen, daß durch die Erlosung doch zuletzt alle vernunftigen Wefen nach ihrer Bestimmung zu derfelben beselle genden Gemeinschaft mit ihm gelangen wurden 2).

So hing die Lehre von der allgemeinen Wiederbringung auch genau zusammen mit den Grundansichten bes

<sup>1) &#</sup>x27;Ω; τον πλουτον των θειων άγαθων μη άργον είναι, άλλ' οίον άγγεια τινα προαιφετικά των ψυχων δοχεια.

<sup>2)</sup> Da diese Lehre mit dem ganzen Spstem der Glaubenslehre Gregors so genau zusammenhängt, so gehört es daher zu den Beisspielen der größten unhistorischen Willfür, daß der Patriarch Germanus von Constantinopel im achten Jahrhundert in seinem artanodorinos oder arodeuros zu beweisen suchte, daß alle sich auf jene Lehre beziehenden Stellen in Gregors Schristen von häretisern untergeschoben worden, s. Phot. cod. 233.

Theodorus von Mopsuestia von den beiden großen Derioden in der Entwickelung der vernünftigen Schopfung und von dem Ziel der Erlösung, wodurch die Unwandelbarkeit eines gottlichen lebens an die Stelle der bisherigen Banbelbarfeit und Berfuchbarkeit in der gangen vernünftigen Schöpfung treten sollte. Das Bose erscheint hier ja wie ein allgemein nothwendiger Uebergangspunkt für die Entwickelung der Freiheit. S. oben S. 1368. Schon Dioborus von Tarsus hatte diese Lehre in seinem nicht auf und gefommenen Buche von der Menschwerdung Gottes (πεοι οίχονομίας) entwickelt, und Theodor trug fie in seinem Commentar über die Evangelien vor 1). In diesen Schriften führten fie noch manche besondre Grunde gegen bie Ewigkeit der Strafen an: "Wenn der Lohn der Ewigfeit die guten Werke und die Rurge ber Lebenszeit so weit übersteigt, sollten nicht um desto mehr die Strafen von der gottlichen Barmherzigfeit übermunden werden. Gott murde die Bofen nicht zur Auferstehung rufen, wenn sie nur Strafen ohne Befferung leiden follten. Eine Berhaltnigmägigfeit der Strafen in Beziehung auf die Gunden glaubten fie Luf. 12, 47 Matth. 5, 26. angedeutet zu finden. den Grundprincipien Theodors folgte auch nothwendig,

91 \*

<sup>1)</sup> Auszüge aus diesen Schriften durch den nestorianischen Bischof Salomo von Bassora im dreizehnten Jahrhundert bei Assemani T. III. P. I. S. 323. 24., vergl. das IV. unter den Excerpten Theodors bei Marius Merkator. In Theodors Commentar über das Evangelium des Johannes, so weit und derselbe geblieben, sindet sich davon keine Spur. Wenn aber auch in diesem Commentar Spuren davon vorkamen, so mar es doch natürlich, daß man Stellen der Art nicht in die Castenen ausnahm.

wenn gleich wir keine bestimmte Erklarung von ihm darüber haben, daß wie der Gegensatz jener beiden Perioden als ein die ganze vernünftige Schöpfung umfassender allgemeiner von ihm gesetzt wurde, er also die Wiederbringung auch auf die gefallenen Geister wie die Menschen ausdehnen mußte.

3. Gegenfäße theologischer Geistesrichtung, welche aus der Nachwür: fung der origenistischen Streitigkeiten hervorgingen. S. S. 746.

Wir haben noch eine Reihe von Streitigkeiten zu erwähnen, welche mit der Geschichte der einzelnen Dogmen weniger zusammenhangen und ein für sich bestehendes Sante bilden, die erneuerten Streitigkeiten über den Drigenes, von deffen Verhaltnisse zu der theologischen Entwickelung dieser Periode wir bereits in der allgemeinen Einleitung gesprochen haben. Wir febn in Diesen Streitigkeiten werft ben Rampf jener freieren theologischen Richtung, welche von bem Origenes ausgegangen, und jener am Buchstaben der Kirchenlehre mit Beschränktheit fest haltenden, welche von Unfang an ber origenistischen Schule entgegengestanben, wie den Rampf einer fleischlicheren und einer geistiges ren Richtung in der Auffassung des Christenthums. das theologische Interesse dieser Streitigkeiten verlor sich bald in Rampfe von gang andrer Urt, von einem mehr weltlichen als geistlichen Interesse; doch dann gewinnen biese Streitigkeiten eine andre wichtige Bedeutung, indem fie und einen Glaubenshelden barftellen, ber unbefiegt burch alle Verfolgungen und leiben bas aus ber Vermischung bes Weltlichen und Geistlichen herrührende Verderben der Rirche mit den Waffen des Geistes befampft.

In einer Zeit, ba Drigenes größtentheils in der abendländischen Kirche schon nicht viel mehr als dem Namen nach bekannt war, im vierten Jahrhundert, wurfte in der orientalischen Kirche das Getheiltsein der Kirchenlehrer in ihren Urtheilen über ben Origenes in mannichfachen Dis schungen noch fort. Es gab enthusiastische Verehrer beffelben, welche in allen seinen eigenthumlichen Unsichten mit ihm übereinstimmten, wie blinde Giferer gegen ihn, welche nur den Vater aller Ratereien in ihm sahen, und Solche in der Mitte zwischen beiden Partheien, welche seine Berdienste um die theologische Entwickelung anerkennend, ohne feine Mangel zu verfennen, mit Magigung und Geiftesfreiheit Wahres und Falsches in seinen Schriften und Lehren zu sondern suchten. Da die Arianer manche Unschliefungspunkte fur ihre Polemik gegen bas nicenische Sombol in den Schriften des Drigenes finden fonnten, da sie auf manche Aussprüche desselben mit Recht oder Unrecht sich beriefen, da das System der Semiarianer bon dem Origenes eigentlich ausgegangen war; fo konnte dadurch ein nachtheiliges Licht auf ihn felbst zuruckgeworfen werden. Der in der Geschichte der Lehrstreis tigkeiten schon ermahnte Marcellus von Unchra griff zuerst von dieser Seite ben Drigenes an, er leitete von ihm ben Arianismus ab, er beschuldigte ihn, als theologischer Schriftsteller noch zu unreif aufgetreten zu sein, nachdem er viel mehr die Schriften der gricchischen Philosophen als die Bibel studirt, daber habe er fremdartige platonis sche Lehren mit der christlichen Glaubenslehre vermischt 1).

<sup>1)</sup> Ότι άρτι των κατα φιλοσοφιαν άποςας παθηματών και τοις

Er macht ihm den ungerechten Vorwurf, daß er fein Werf περι, ἀρχων mit denfelben Borten wie Platon feinen Gorgias begonnen, obgleich diese Borte bei bem Drigenes burch den Zusammenhang eine ganz andre entschieden christ. liche Bedeutung erhielten, wie der Vertheidiger des Orie genes, Eusebius, mit Recht gegen ihn bemerkte - er macht ihm zum Vorwurf, daß er diesem Werk einen aus bem philosophischen Sprachgebrauch entlehnten Titel gegeben, woraus er die willfürliche Folgerung ableitete, daß also auch der Inhalt aus derfelben Quelle, aus griechischer Philosophie, entnommen worden. Es war dem Marcel: lus dabei darum zu thun, die einfache Lehre der Schrift ungetrübt zu erhalten, wie er sich auch dem zu hoch geschäften Unsehn der altern Rirchenlehrer überhaupt entgegenstellte und nur Zeugniffe ber beiligen Schrift in Glaubensfachen gelten laffen wollte 1). Aber andre angesehne

Φειοις όμιλησαι προελομενος λογοις προ της άχριβους των γραφων καταληψεως δια το πολυ και φιλοτιμον της έξωθεν πανδευσεως, θαττον του δεοντος άρξαμενος ύπογραφειν, ύπο των της φιλοσοφιας παρηχθη λογων και τινα δί αὐτους οὐ καλως γεγραφε. Euseb. c. Marcellum l. I. f. 23. Bergl. damit, was wir in dem ersten Hande Abth. III. © 1182. über den Bildungsgang des Drigenes bemerkt haben.

<sup>1)</sup> Afterius der Arianer, den Marcellus bekämpfte, hatte sich jur Bertheidigung seiner Lehre auf das δογμα περι Θεου, όπες οι σοφωτατοι των πατερων ἀπερηναντο, berusen. Zweierlei war dem für die alleinige Geltung des göttlichen Wortes eisern den Marcellus hier ansößig: daß er menschliche Lehrer Bätter genannt und ihren Aussprüchen die Schre gegeben, welche allein der heiligen Schrift gebühre, und daß er von der göttlichen Lehre den Namen δογμα gebraucht. Er unterschied imisschen λογος Θειος und δογμα ἀνθυωπισον, eine Unterscheidung, die, wenn gleich nicht in dem Sprachgebrauch der Kirchenleh-

Rirchenlehrer, wie ein Athanasius, suchten zu zeigen, daß die Arianer mit Unrecht den Origenes für sich anführeten. Ein Didymus zu Alexandria vertheidigte das Anssehn des Origenes, dessen ganzes System, so weit es nicht mit dem, was unter den Lehrstreitigkeiten bestimmt worden, in ausdrücklichem Widerspruch stand, er sich angeseignet hatte 1). Basilius von Casarea und Gregor von Nazianz machten als Resultat gemeinsamer Studien eine Chrestomathie aus den Schriften des Origenes zur Versbreitung seiner geistvollen Ideen, besonders seiner hermeneutischen Principien 2), bekannt. Ein Gregor von Nyssa

rer, doch in der ursprünglichen Wortbedeutung gegründet war. Seine merkwürdigen Worte: το γας του δογματος ότομα της άνθοκινης έχεται βουλης τε και γνωμης. ότι δε τουθ' ούτως έχει, μαςτυςει μεν ήμιν ίκανως ή δογματικη των δατζων τεκνη (der Segensaß der Dogmatiker und Empiriker), μαςτυςει δε τα των φιλοσοφων καλουμενα. ότι δε και τα συγκλητο δοξανια έτι και νυν δογματα συγκλητου λεγεται, ούδενα άγνοειν οίμαι. Eusebiuß hielt ihm in Beziehung auf daß Erste die in dieser Beziehung, so falsch sie auch angewandt ist, classisch gewordene Stelle Deut. 32, 7. entgegen, in Beziehung auf den Gebrauch des Wortes δογμα die Stelle Ephel. 2, 15., wo er daß Wort δογματα von den Lehren des Christenthums erklärte, da es doch von den Saßungen des Gesetze verstanden werden muß und so vielmehr für als gegen den Warcellus zeugt.

<sup>1)</sup> Uebrigens gilt auch schon von dem Didnmus, wie er sich in seinem Werke de trinitate darstellt, das, was wir S. 745. über die Beränderung des alexandrinischen Geistes bemerkt haben. Er ist ein wichtiges Mittelglied für die Entwickelung des eizgenthümlichen alexandrinischen Lehrbegriffs, wie er im Gegensaß gegen den antiochenischen nachher sich aussprach, und auch für die Bildung der mystischen Theologie, wie sie nachher in den pseudodionnsischen Schriften erscheint.

<sup>2)</sup> Die gelonalia.

hatte sich burchaus unter bem anregenden und leitenden Einflusse bes Origenes, obgleich auf eine sehr originelle Weise, zum selbstständigen Theologen gebildet.

Unter den Monchen, besonders in Egypten, gab es im vierten Jahrhunderte zwei Partheien von entgegengesetten Geistesrichtungen, welche auch in ihren Urtheilen über den Origenes in einem Gegensatz gegen einander standen. Die Einen von beschränkter Geistesbildung, befangen in einer rohen steischlichen Auffassungsweise von göttlichen Dingen, haßten den Origenes als den eifrigen Gegner diesser Richtung. Der verehrte Pachomius!) warnte seine Schüler am meisten vor den Schriften des Origenes, weil dieser gesährlicher sei als andre Häretiker, indem er unter dem Vorwande, die heilige Schrift zu erklären, seine Irrlehren in dieselbe hineinlege. Die Monche der andren Classe von gebildeterem Geist, von einer mehr contemplativ mystischen Richtung, verehrten besonders den Origenes, bei dem sie Nahrung für ihre Geistesrichtung fanden.

Unter jener ersteren Gattung der Monche hatte ein Mann seine Bildung erhalten, welcher in der Zeit, als jene Streitigkeiten zuerst ausbrachen, durch den während einer langen Reihe von Jahren bewiesenen Eiser für Frömmigsteit und Nechtgläubigkeit in hohem Ansehn stand, Episphanius. Er war in den ersten Zeiten des vierten Jahrshunderts in dem Dorfe Besanduk, in dem Gebiet der Stadt Eleutheropolis in Palästina, geboren worden 2). Er hatte sich unter jenen egyptischen Monchen zum Monches

<sup>1)</sup> S. B. II. S. 504.

<sup>2)</sup> Sozom. VI, 32.

thum gebildet, und die beschranfte Geistedrichtung derselben war auf ihn übergegangen. Darauf kehrte er nach seinem Vaterlande guruck; er wurde Vorsteher eines Klosters, bas er in der Rabe seines Geburtsortes grundete, und im J. 367 Bischof der Metropolis auf der Insel Epprus, Salamis, damals Constantia genannt. Seine Schriften laffen einen Mann von großer Belefenheit, aber ganglis chem Mangel an Critif und logischer Ordnung, von redlicher Frommigkeit, aber auch fehr beschranktem dogmatischen Beifte in ihm erkennen; einen Mann, der Wesentliches und Unwesentliches in dogmatischen Differenzen, Buchstaben und Geift in der Auffassung der Glaubenslehre durchaus nicht zu unterscheiden wußte, der leicht in jeder von dem Bewohnlichen abweichenden Meinung über Gegenstände des Glaubens eine gefährliche Raterei sehn konnte - und es mar naturlich, daß einem folchen Manne ein Drigenes, den er nicht zu verstehn vermogte, als der gefährlichste Irrlehrer erscheinen mußte, wie er auch in seiner Darstellung und Critik der Haressen besonders vor ihm zu warnen für nothig bielt.

Ein zweiter angesehner Lehrer ber Kirche, welcher an diesen Streitigkeiten Theil nahm, war hieronymus, ein Mann von großen Verdiensten um die biblische Literatur und die Beförderung eines gründlicheren biblischen Studiums unter den Abendländern, der gewiß von einem warmen Eiser für die Sache des Evangeliums beseelt war, wie die unermüdeten Arbeiten seines langen Lebens, welche ihm von manchen Seiten während seines Lebens mit Undank gelohnt wurden, davon zeugen. Aber durch die grossen Mängel seines Charafters, seine kleinlichen Leidenschafs

ten, seine leicht zu beleidigende Eitelkeit, seine Streit, und Herrschsucht, seinen oft unter dem Schein der Demuth versborgnen Hochmuth, wurden seine großen Verdienste verduntelt. Seine Briefe und andre Schriften zeugen wohl das von, daß er Andren manche große Wahrheit des praktischen Christenthums an's Herz zu legen wußte, die er aus Mangel der christlichen Selbsterkenntniß und Selbstbeherrschung sich selbst zur rechten Zeit vorzuhalten und auf sich selbst anzuwenden unterließ. Wir wollen zuerst auf die frühere Lebensentwickelung und Thätigkeit dieses merkwürdigen Mannes bis zu dem Zeitpunkt, da er an diesen Streitigkeiten Theil nahm, einen Blick werfen.

hieronymus murde geboren zu Stridon, an der Granze von Dalmatien und Pannonien 1), der Chronif des Prosper zufolge im 3. 331, wogegen aber andre Merk male für ein etwa gehn Jahre spåteres Geburtsjahr sprechen. Bu Rom, wo der bekannte Grammatiker Donatus fein Lehrer war, genoß er einer guten literarischen Bildung, und eben daselbst erhielt er auch als Jungling die Taufe. Nach mannichfachen Reisen, zu welchen ihn zum Theil seine Wißbegierde trieb, benutte er einige Zeit zu Antiochia den Unterricht des gelehrten Upollinaris, und dann jog er fich in die Einobe von Chalcis in Sprien guruck. Die innes ren Rampfe, welche ihn die Einsamkeit hatten suchen las fen, wurden hier nur besto heftiger bei ihm. Er hatte bis ber mit dem Studium der alten Autoren fich am meisten beschäftigt, viele derselben aus Rom mitgenommen. Daß

<sup>1)</sup> Nach der Vermuthung Einiger Stridova in Ungarn, an der Gränze von Stevermark.

er in ihnen vieles fand, was für feine damalige ascetische Gemutherichtung nicht paßte, läßt fich wohl denken. Quch leicht erklärlich, daß er sich in diefer truben gesetzlichen Stimmung Gewiffensvorwurfe machte wegen feiner Beschäftigung mit der beidnischen Literatur. In dem Urtheil über die lettere finden wir in diefer Zeit die entgegengesetze Bahrend die Einen entweder durch einen ten Abwege. migverstandenen christlichen Eifer, der zumal in solchen Uebergangsepochen des inneren Lebens, wo die Macht des chriftlichen Bewußtseins zuerst auf eine entschiedene Weise sich geltend macht, leicht entstehn konnte, ober durch eine Geistegträgheit, die mit frommem Schein sich bedecken wollte, bewogen wurden, alle Beschäftigung mit der alten Literatur als etwas dem Reich des Satans Ungehöriges schroff von sich zu weisen, gab es zu Nom solche Geistliche, welche über die Beschäftigung mit den alten Autoren Die beilige Schrift vernachlässigten 1). Die Mitte zwischen diesen entgegengesetten Berkehrtheiten bielten Manner wie Augus stinus, welcher in feiner Unweisung gur Bilbung ber Geiftlichen fagt, daß man jum Dienste des Christenthums alles Wahre und Gute fich aneignen und auch von den Beiden das Gold und Silber entlehnen muffe, das fie ja nicht felbst geschaffen, sondern nur aus den Schachten einer alle gegenwärtigen Vorfehung an's Licht gefordert hatten 2).

<sup>1)</sup> Wie Hieronymus klagt in seinem Briese an den römischen Dischof Damasus, ep. 146. (Nach Martianay III. f. 160.) at nunc sacerdotes Dei omissis evangeliis et prophetis videas comoedias legere.

Quod eorum tanquam aurum et argentum, quod non ipsi instituerunt, sed de quibusdam quasi metallis divinae providen-

Es läßt sich auch leicht psychologisch erklaren, daß in einem Unfall beftigen Fiebers, einer Folge feiner inneren Rampfe und Unftrengungen und feiner ftrengen Enthaltungen in der Quadragesimalzeit, indem die Bormurfe feines Gemiffens und die unter denfelben fur die Bukunft gefaßten Borfate unter schreckenden Bilbern aus feinem Innern guruckstrablten, das Traumgesicht sich ihm gestaltete, welches durch seine Schuld und die Schuld seines spateren Gegners Rufinus eine unverdiente Wichtigkeit erhielt. Er erschien vor dem Richterstuhl Gottes. Da er auf die an ihn gerichtete Frage antwortete: "ich bin ein Christ," wurde zu ihm gefagt: "bu bist kein Christianus, sondern ein Ciceronianus, denn wo dein Schat ift, da ift bein Berg," und unter Geißelhieben leistete er den Eid, fein heidnisches Buch wieder in die Sand zu nehmen. Welchen Gid ffreng zu beobachten er sich gewiß nicht verbunden glaubte, wie die häufigen genauen Citate aus alten Autoren in seinen Schriften beweisen, wenn man nicht dem hieronnmus

tiae, quae ubique infusa est, eruerunt. De doctrina Christiana l. II. §. 60. Dahin gehört auch der Nath, welchen Jidorus von Pelusium einem Anagnosten für seine Bildung zum geistlichen Stande giebt. Er werde sich und Andren am meisten nüßen, wenn er sein ganzes Leben dem Studium der heiligen Schrift weihe; aber auch, was er aus der alten Literatur gebrauchen könne, zum Dienst des Christenthums sich aneigne "boor xor-owor ex the Exwer naudevoews beneg hukketta, doewageeros, nolla yag ägeenz krexer negeloognaac. l. II. ep. 3. Bei den griechischen Kirchenlehrern war auch eine solche Ansicht nicht so selten. Derselbe Isidor tadelt aber einen Anachoreten in Beziehung auf seinen eigenthümlichen Lebenszweck, daß er sich besonders mit dem Lesen der heidnischen Schriftsteller beschäftigte, I, 63.

glauben will, mas er gegen die Meineidsanklage bes Rufinus betheuert, daß er Alles nur aus dem Gedachts Er felbst mogte in verschiedenen Stimmuns niß citirte. gen, Leidenschaften und Lagen über dieses Traumgeficht verschieden urtheilen. Wo er von der Beschäftigung mit heidnischen Autoren abmahnen wollte, stellte er dies doch murklich als eine übernatürliche Vision dar 1), und dadurch gab er bem Rufinus einen guten Grund, ihn des Widerspruchs mit sich selbst und des Meincids zu beschuldigen 2), und hieronymus fonnte nun zu feiner Rechtfertigung nichts andres vorbringen, als theils daß er wurklich feit feiner Bekehrung keinen heidnischen Autor gelesen und Alles nur aus bem Gedachtnif citire, gegen welche Angabe aber Rufin manches Triftige ju fagen hatte, theils daß Alles nur ein Traum gemesen, und was im Traum geschehn, etwas Nichtiges sei 3). Dieser kleine Jug ist nicht unwichtig fur die Cha-

<sup>1)</sup> ep. 18. ad Eustochium, wo er als Beweiß für die Würklichsfeit anführt liventes scapulas, das plagas sensisse post somnum. Was, wenn er sich auch recht erinnert, doch leicht erstärbar ist.

<sup>2)</sup> Nu fin fagt in soiner invectiva gegen Hieronymus l. H. s. 285. T. V. ed. Martianay nicht ohne Wahrheit: Relegantur nunc quaeso quae scribit, si una ejus operis pagina est, quae non eum iterum Ciceronianum pronunciet, ubi non dicat: sed Tullius noster, sed Flaccus noster, sed Maro. Jam vero Chrysippum et Aristidem, Empedoclem et caetera Graecorum auctorum nomina, ut doctus videatur et plurimae lectionis, tanquam sumos et nebulas lectoribus spargit.

<sup>3)</sup> Haec dicerem, si quippiam vigilans promississem nunc autem novum impudentiae genus, objicit mihi somnium meum. Sed tamen qui somnium criminatur, audiat prophetarum voces, somniis non esse credendum. Adv. Rufin. l. I. f. 385. ed. Martianay T. IV

rafteristit bes hieronymus, die Wahrhaftigkeit ober Uns zuverlässigkeit des Charakters giebt sich in an sich unbedeustenden Zügen oft am anschaulichsten zu erkennen.

Wie andre Monche durch mancherlei handarbeiten die niederen Rrafte ihrer Natur zu beschäftigen, und dadurch viclen inneren Versuchungen zu entgehn suchten; so mablte hieronnmus ftatt beffen eine Urt ber Unftrengung, welche seinem Beruf naher lag, und durch die er fur den Rugen ber Rirche mehr gewinnen konnte. Er erlernte von einem Juden das Ebraische 1). Er wurde nachher zu Untiochia zum Presbyter ordinirt, reisete zwischen dem J. 379 - 80 nach Constantinopel, durch den Ruf des Gregor von Nazianz angezogen 2). Durch diesen wurde er zuerst besonders auf Drigenes aufmerksam gemacht, beffen eregetische Schriften er von nun an vielfach benutte, und von beffen Homilien er viele in's Lateinische übersette. Dann reifete er im 3. 382 nach Rom zu bem Bifchof Damasus, mit dem er schon früher in Verbindung getreten war, und dieser benutte seine vielfachen Kenntnisse, indem er ihn als seis nen Sefretar und Rathgeber in Rirchenangelegenheiten gebrauchte; durch welches Umt er eine sehr genaue Bekanntschaft mit den Rirchenangelegenheiten erlangen mußte, da das Wichtigste durch seine Bande ging 3). hier gemann

<sup>1)</sup> Incentiva vitiorum ardoremque naturae ferre non poteram, quem quum crebris jejuniis frangerem, mens tamen cogitationibus aestuabat. Ad quam edomandam cuidam fratri, qui ex Hebraeis crediderat, me in disciplinam dedi. ep. 95. (vtcr 4.) ad Rusticum.

<sup>2)</sup> S. 35. II. S. 352.

<sup>3)</sup> Hieronymus ep. 11. ober 91. ad Ageruchiam: Cum in chartis

er viele enthusiastische Freunde, jog sich aber auch viele heftige Reinde gu. Uls Beforderer des Monchsthums in einer Gegend, mo daffelbe noch wenig beliebt mar, in der großen Hauptstadt voll weltlicher Luft, wo die streng ascetische Richtung mit den Reigungen und den Intereffen Bieler in Streit gerieth, mußte er schon dadurch sich vielen Geifflichen und Laien verhaßt machen, und da er Frauen und Jungfrauen aus den angesehensten Familien burch den Enthusiasmus fur das ascetische Leben, den er ihnen einfloffte, bewog aus ihren weltlichen Berhaltniffen auszutreten, jum Theil nach Palastina in die Ginsamkeit sich juruckzuziehen; so beleidigte er dadurch viele der Ungesehen-Dazu fam nun noch bas Abstechende seiner sten Rome. Gelehrfamkeit gegen die Unwissenheit vieler der romischen Beiftlichen, welche Ueberlegenheit hieronnmus nach feis ner Art nicht zu verdecken suchte; sondern sie wohl fühlen ließ, die Freimuthigkeit und die ihm eigene farkastische Beise, mit der er die Gebrechen der weltlich gesinnten Geistlichen in Rom aufdeckte und strafte, besonders in einem viel verbreiteten Briefe an die Nonne Eustochium, so daß ihn Rufinus nachher beschuldigte, er habe den Beiben Baffen gegen die Christen gelieben 1). Go lange aber Damas fus lebte, mar hieronnmus durch deffen Unfehn hinlånglich geschützt. Da jedoch dieser im J. 384 starb und

ecclesiasticis juvarem Damasum et orientis atque occidentis synodicis consultationibus responderem.

<sup>1)</sup> Rufinus I. II. invectiv. Ea quae gentiles falso in nos conferre crimina putabantur, iste vera esse, imo multo pejora a nostris geri quam illi criminabantur asseruit. Geneiß ein unsgerechter Vorwurf.

bessen Nachfolger Siricius dem Hieronymus nicht so gunstig gewesen zu sein scheint; so sah er sich genothigt der großen Zahl seiner Feinde zu weichen, und er beschloß aus Babylon, wie er von nun an Rom zu nennen pflegte 1), sich zurückzuziehen.

Bethlehem, der Versammlungsplat vieler Monche, wurde nun der Sitz seiner Burksamkeit, wo sich unter feis ner Leitung Junglinge in geistlichen Studien bilbeten, und wo er durch die Ausarbeitung seiner zahlreichen, besonders auf die Erklarungen der heiligen Schrift sich beziehenden Werke um die ganze abendlandische Kirche sich verdient Aehnliche Berdienste, wie Origenes durch Bemachte. richtigung der griechischen Urschrift des neuen Testaments und der griechischen Uebersetzung des alten fich um die griechische Kirche erworben hatte, erwarb sich hieronnmus burch Berichtigung der durch die in einander übergefloffenen verschiedenen Uebersetzungen, die Bermischung der verschiede nen Evangelien mit einander, durch die Unwissenheit der Abschreiber sehr entstellten lateinischen Bibelübersetzung 2). Aufgefordert durch den romischen Bischof Damasus, ber das Bedürfniß einer solchen Textberichtigung erkannte, hatte er schon zu Rom die Uebersetzung der Evangelien berich tigt und dasselbe an der Uebersetzung der Psalmen vollzogen.

<sup>1)</sup> ep. 99. ad Asellum im Vegriff bas Schiff zu besteigen: ora, ut de Babylone Hierosolymam regrediar. Und in der Verrede zu seiner Ueberschung der Schrift des Didnmus über den heiligen Geist. Cum in Babylone versarer et purpuratae meretricis essem colonus.

<sup>2)</sup> Tot exemplaria quot codices, sagt Hieronymus ep. 125. ad Damasum.

gen. Zu Bethlehem unterftutt durch die Berapla bes Dris genes, welche er aus ber Bibliothek zu Cafarea erhielt, dehnte er dieses Werk auf die gange Bibel aus. Schon dies war ein gewagtes Unternehmen, wodurch er sich manchen Vorwurfen bei benen aussetzen mußte, welche in ihrer Unwissenheit, die sie der frommen Ginfalt gleich setten 1), jede Abweichung von dem herkommlichen, so nothwendig und heilfam fie auch sein mogte, zu verdammen gewohnt Sie faben leicht in der Beranderung des ihnen waren. allein bekannten Textes eine Verfalschung, ohne nach dem Grunde der Beranderung weiter zu fragen 2). hatte er doch das Unsehn eines romischen Bischofs für sich, wie man ihm auch keine durch kirchliche Autorität bestäs tigte und überlieferte Uebersetung, feine gottliche Gingebung des bisher geltenden Textes entgegen halten konnte.

Aber weit mehr Anstoß mußte er geben durch ein anderes heilsames Unternehmen, eine neue Uebersetzung des alsten Testaments nicht nach der bisher allein berücksichtigten alexandrinischen Uebersetzung, sondern nach dem Ebräischen. Das erschien auch Manchem, der nicht zu den Unwissenden

<sup>1)</sup> Eine in der abendländischen Kirche viel verbreitete Menschenart, gegen welche Hieronymus manches Treffliche sagt zur Vertheidigung des Gebrauchs der Wissenschaft im Dienst der Kirche. Piscatorum se discipulos asserentes, quasi ideireo sancti sint, si nihil seierint ep. 102. ad Marcellum.

<sup>2)</sup> Hieronnmus in seiner Borrede an Damasus: Quis enim doctus pariter vel indoctus, cum in manus volumen assumserit, et a saliva, quam semel imbiberit, viderit discrepare, quod lectitat, non statim erumpet in voces: me falsarium, me clamans esse sacrilegum, qui audeam aliquid in veterum libris addere, mutare, corrigere

gehörte, als großer Frevel: Das alte Testament besser versstehn wollen als die siedzig inspirirten Dolmetscher, besser als die Apostel, welche dieser Uebersetzung gefolgt wären, und welche eine andre Uebersetzung hätten geben können, wenn sie es für nöthig gehalten hätten, sich von Juden verleiten lassen, ihnen zu Gunsten das alte Testament zu verfälschen 1).

Damals bildete fich in und bei Jerusalem ein schoner Berein gleichgefinnter Theologen, welche in ihrem Eifer für die Beforderung theologischer Wissenschaft mit einander übereinstimmten. Mit bem hieronnmus lebte in enger Berbindung fein Jugendfreund, der Presbyter Rufinus aus Uquileja, ber sich zu Jerusalem bei dem Bischof Johannes aufhielt, und in einem innig freundschaftlichen Berhåltnisse zu diesem stand. Alle drei theilten auch die gleiche Liebe ju den Schriften des Drigenes. hieronymus hatte ja manche von deffen Schriften durch Uebersetzungen in der abendlåndischen Kirche zu verbreiten gesucht, und in den Vorreden zu benfelben ftete mit der größten Bewunderung von ihm gesprochen. Die Beistesrichtung des hieronymus war allerdings von der des Origenes Bewiß hatte er nie bas gange bogmatis sehr verschieden. sche Enstem besselben sich angeeignet, wie er überhaupt ben Geistestrieb zur Bildung eines Spstems nicht hatte. Sein eigenthumlicher Geistesblick war mehr auf das Einzelne als auf das Allgemeine gerichtet. Und eben daher

<sup>1)</sup> Alles dies hebt Aufinus gegen Hieronymus hervor in dem sweiten Buche seiner Invective. Istud nesas quomodo expiabitur, ipsam legem pervertere in aliud, quam Apostoli tradiderunt.

konnte es aber auch geschehn, daß er in seinen biblischen Commentaren den Origenes benußend manche von dessen Erklärungen mit aufnahm, welche von der Art waren, daß sie weder mit seinen eignen übrigen Glaubensansichten, noch mit dem herrschenden Rirchenspstem übereinstimmten, ohne daß er für nothig hielt, davor zu warnen, bis er von aussen her auf diesen Gegensatz ausmerksam gemacht wurde. So frei aber Hieronymus von dieser Seite war, während er sich selbst überlassen blieb, so leicht konnte er von außen her hier beschränkt und befangen gemacht werden, wenn man einen Gegensatz gegen die kirchliche Rechtgläubigkeit ihm nachwies, und wohl gar die Besorgniß bei ihm erregte, daß er selbst eines solchen sich verdächtig mache. Für den Ruf seiner Rechtgläubigkeit ängstlich besorgt, war er von dieser Seite äußerst reizbar.

Nun geschah es gegen das Jahr 394, daß unter den Vielen, welche aus dem Abendlande nach den heiligen Statten in Palastina wallfahrteten, auch manche ber Eiferer für ben Buchstaben bes firchlichen Lehrbegriffs, wie ein Aterbius, fpater ein Bigilantius, dahin famen. Gie hatten von dem Origenes immer nur als von einem der gefährlichsten Irrlehrer reden gehört, ohne etwas mehr von ihm zu miffen, und sie erschrafen daher sehr darüber, als fie bemerken mußten, daß die Schriften diefes Mannes bier so viel gelesen wurden, daß fein Rame hier in so großer Diese Eiferer konnten nun auch nicht Verehrung stand. umhin, sich laut darüber zu außern. Der Bischof Johannes und Rufinus maren gegen folche Leute nicht fo nachgebend und schonend als hieronymus. Diesem war es sehr wichtig bafür zu sorgen, daß nicht in der romischen

und abendländischen Kirche Verdacht gegen seine Rechtgläubigkeit verbreitet werde. Er war daher bereit, sich zu rechtzfertigen, indem er in das Verdammungsurtheil über die Irrlehren des Origenes einstimmte, wie er dies ohne Verleugnung seiner Ueberzeugung thun konnte, obgleich er ohne diese äußerliche Aufforderung wohl nie dieses auszusprechen sich wurde gedrungen gefühlt haben. Seit dieser Zeit wurde Hieronymus zwar vorsichtiger in seinen Urtheilen über den Origenes; er erklärte sich aber doch noch mit einer weisen Mäßigung über denselben, indem er sagte, daß er nach dem paulinischen Grundsatz, alles zu prüsen und das Sute zu behalten, aus dem Origenes wie andren Bibelerklärern das Sute sich aneigne und das Schlechte zu meiden suche.

Doch giebt er wohl zu erkennen, daß wenn einmal zwischen den übertriebenen Verehrern und den alles verdammenden Segnern des Origenes kein Mittelweg statt sinden solle, er sich lieber an die letztern anschließen würde, weil sie die frommsten seien 1). Nach diesem Princip handelte Hieronymus würklich, indem er den Eiserern sür die Rechtgläubigkeit nachgab und sich ihnen anschloß, wenn sie einmal keine Neutralität und keinen Mittelweg gelten lassen wollten. Und dazu kamen noch bei ihm persönliche Reizungen, deren Einfluß sich bei diesem empfindlichen und leidenschaftlichen Mann so leicht mit dem dogmatischen Interesse vermischte.

Das Geschrei von ben origenistischen Ragereien zu Jerusalem beunruhigte ben alten Epiphanius, ber in sol-

<sup>1)</sup> S. ep. 75. (26.) ad Vigilantium. ep. 76. ad Tranquillinum

chen Dingen eben so leicht erregbar als leichtgläubig war. Er selbst fam im 3. 394 nach Jerusalem, wo er von dem Bolf mit febr großer Verehrung aufgenommen wurde und, wie ihn der Bischof Johannes beschuldigt, sich dieser Berehrung vielleicht zu sehr hingab. Er drang in den Bischof Johannes, daß er den Drigenes, ben Bater bes Urius und aller andren Ragereien verdammen muffe. Der Bis Schof Johannes erklarte, daß er bei dem Drigenes Wahres und Falsches zu sondern gewohnt sei, er vermied es aber, fich auf dogmatische Untersuchungen mit dem Epis phanius einzulaffen, beffen Vorurtheile er boch schwerlich hatte besiegen, und mit dem er sich schwerlich in dieser Sache båtte verständigen fonnen. Epiphanius aber hielt eine Predigt, in welcher er gegen die Vertheidiger der origenistischen Irrlehren heftig sprach, so daß, da man wohl verstehn konnte, wen er meinte, Unruhen zu befürchten waren. Der Bischof Johannes ließ ihn daher mahrend der Predigt durch seinen Archidiakonus warnen. Nachher predigte Johannes felbst gegen die Unthropomorphiten. phanius bestieg nach ihm die Rangel, stimmte in die Berbammung des Unthropomorphismus ein; erklarte aber, daß man gleichfalls die Drigenisten verdammen muffe.

Misvergnügt über das, was zu Jerusalem geschehn war, noch mehr bestärkt in seinem Verdacht, daß zu Jerussalem die origenistische Rätzerei herrsche, begab er sich nun zu den Monchen nach Bethlehem, bei denen seine Stimme alles galt. Er warnte sie vor der Gemeinschaft mit den Irrlehrern zu Jerusalem, und er wiederholte nachher öfter diese Warnung. Ein Theil der Monche sagte sich von der Kirchengemeinschaft mit dem Bischof Johannes los. Un-

ter biefen Umftanden that Epiphanius einen Schritt, ben er unter diefen schon so gespannten Berhaltnissen am meiften hatte vermeiden muffen, und auf den unter diesen Umstånden wohl ein Berdacht der Absichtlichkeit fallen muß. Er ordinirte den Bruder des hieronnmus, Paullinia nus, wie er behauptete, ohne einen vorher gemachten Plan, in einem Rlofter feines Rirchensprengels zum Presbyter, und dieser konnte nun fur die Monche in Bethlehem die priesterlichen Handlungen vollziehen, so daß sie nicht mehr deshalb nach Jerusalem sich zu wenden genothigt waren. Der Bischof Johannes konnte sich mit Recht darüber als über Verletzung der Rirchengesetze beklagen, - daß ein fremder Bischof fur seinen Rirchensprengel einen Geiftlichen ordinirt hatte. Es erfolgte ein heftiger Schriftstreit, in welchem Johannes nur die herrschsucht und das ungesetliche Verfahren des Epiphanius anklagte, die Beruh rung des Dogmatischen so viel als moglich vermeidend, Epiphanius hingegen das Dogmatische besonders hervorhob und von dem Bischof Johannes verlangte, daß er wegen der origenistischen Ratereien sich rechtfertige. hiero nymus ergriff mit Gifer die Parthei des Epiphanius, und so war das alte Freundschaftsband gerriffen. Der Bischof Johannes wandte fich mit seinen Rlagen nach hieronymus schrieb nach bei Alexandria und Rom. ben Kirchen zur Vertheidigung der gemeinsamen Sache. Bergebens suchte der Bischof Theophilus von Alexanbria durch feinen Presbyter Ifidorus, der aber felbft als Origenist der Parthei des Epiphanius und hieros nymus verbachtig war, eine Friedensvermittelung einzuleiten. Doch fam es am Ende des Jahres 396 dazu, daß Hieronymus und Rufinus sich am Altar mit einanber versöhnten, und der Friede der Kirche in dieser Gegend wieder hergestellt wurde.

Aber wenn gleich das freundschaftliche Verhaltniß zwis fchen dem hieronymus und dem Rufinus außerlich wieder hergestellt schien, so konnte doch gewiß die einmal gestorte Gemeinschaft ber Gemuther nicht so leicht wieder erneut werden, zumal bei einem so reizbaren und argwöhnis ichen Manne, wie Dieronnmus. Es bedurfte nur eines fleinen Unstoßes, um die schlecht geheilte Wunde wieder aufzureißen, und diesen gab Rufinus, wenn auch ohne feine Absicht, doch gewiß nicht ohne seine Schuld. Er reis sete im 3. 397 nach dem Abendlande guruck, und er begab Dort ließ er sich, wie er sagt, durch den sich nach Rom. Bunfch eines Freundes Makarius 1) (der, mit Ausarbeitung einer Schrift gegen bas aftrologische Fatum beschäftigt, die darauf fich beziehenden Unfichten des Drigenes fennen zu lernen wunschte) bewegen, das Werk des Drigenes nege doxwr in's Lateinische zu übersetzen. Dies war nun offenbar, zumal nach dem Vorhergegangenen, ein fehr unweises Unternehmen. Wenn irgend ein Buch mußte dies dazu dienen, die beschränkten Eiferer der romischen Rirche von Neuem gegen ben Drigenes heftig anzuregen, und da die eigenthumlichen Ideen dieses Buchs dem theo-

<sup>1)</sup> Von diesem römischen (zum Unterschiede von den beiden berühmten Mönchen desselben Namens aus der stetischen Einöde in Egypten) führt Gennadius, der ihn aber, vielleicht
mit Ungecht, zu einem Mönche macht, c. 28. de V J. einen liber adversus mathematicos an, in welchem er die griechischen
Kirchensehrer viel benust habe, was mit der Angabe des Rufinus übereinstimmt.

logischen Seift ber romischen Rirche so burchaus fremb ma. ren, fo konnte aus der Bekanntmachung des Werkes gar fein Duten hervorgehn. Rufin gab aber auch nicht einmal Belegenheit, ben Drigenes als geschichtliche Erscheinung recht fennen zu lernen. Er felbst war in der Bewunderung des großen Mannes und in der Abhangigkeit feines eignen Beistes von dem herrschenden Lehrbegriff der Rirche zu sehr befangen, um ben Drigenes in feiner theologischen Entwickelung recht verftehn zu konnen. Er fannte zu wenig bas Verhältniß der verborgenen Tiefen des christlichen Les bens und Bewußtseins zu der fortschreitenden zeitlichen Begriffsentwickelung, um das Berhaltnig der Theologie des Drigenes zu dem firchlichen Lehrbegriffe feiner eignen Zeit richtig beurtheilen zu konnen. Er erlaubte sich die Lehren bes Drigenes, besonders in folden Stellen, welche sich auf die Dreieinigkeitslehre bezogen, nach den Bestimmungen des nicenischen Concils umzubilden. Er gestand es aber auch offen in feiner Vorrede zu jener Uebersetzung, daß er in folchen Stellen nicht den Sinn bes Drigenes nach ben vorhandenen Lesearten wieder gegeben habe. hauptete er, daß er nichts Krembes ihm untergeschoben, sonbern nur, wie es die Uebereinstimmung mit andren Stellen verlangte, die ursprüngliche, durch Baretiker verfälschte Leses art wieder hergestellt habe. Da er nun aber auch dies Berfahren nicht confequent durchführte, sondern manche für diese Zeit nicht minder haretisch klingende Stellen unveranbert ließ; so sette er sich badurch bei den Eiferern immer ber Beschuldigung aus, daß er also nichts haretisches in folchen Stellen finde, fo fehr er auch betheuerte, daß es ihm bei dieser Uebersetzung nicht darauf ankomme, feine Ueberzeugungen, sondern die ursprünglichen Lehren des Origes nes darzustellen, und daß man nur diese daraus kennen lernen könne. Zugleich handelte er, das reizbare Gemüth des Hieronymus und das beschränkte und leidenschafts liche Wesen der vornehmen Freunde des Hieronymus zu Nom wohl kennend, doch so unklug, daß er in seiner Vorrede sich auf die von Hieronymus dem Origenes ertheilten Lobpreisungen berief, und auf die ähnliche Mesthode der Uebersetzung, deren sich derselbe bedient.

Raum war von dieser Vorrede und Uebersetzung in Nom etwas bekannt geworden, so machte es unter jenen Leuten das größte und ungunstigste Aufsehn. Die beiben vornehmen Romer, Pammachius und Dceanus, welche feit dem Aufenthalte des hieronnmus in Rom immer in Berbindung mit ihm geblieben, maren fehr beforgt fur ben Ruf seiner Rechtglaubigkeit, sie eilten ihn von dem durch Rufin den Christen in Rom gegebenen Uergerniffe zu benachrichtigen. Sie forberten ihn auf, daß er ben Glaubigen burch eine treue Uebersetzung jenes Werfes den Drigenes in seiner wahren Gestalt zeigen und von dem Berdachte einer Einstimmung in die origenistischen Lehren, welchen Rufinus auf ihn geworfen, fich reinigen moge 1). Dieronnmus schrieb in einem fehr gereitten Con an feine beiden Freunde und an den Mufinus. Auch jest erflarte er fich aber noch mit Mäßigung über den Drigenes, er pries feine großen Gaben, feinen driftlichen Gifer, feine Berdienste um die Schriftauslegung, und er nannte bieje-

<sup>1)</sup> ep. 40. Purga ergo suspiciones hominum, et convince criminantem, ne si dissimulaveris, consentire videaris.

nigen die argsten Feinde des großen Mannes, welche befannt gemacht hatten, was hatte verborgen bleiben follen. "Laft und - fagte er - die Fehler des Mannes nicht nachahmen, deffen Tugenden wir nicht erreichen konnen." Das Berhaltnif aber zwischen bem hieronnmus und dem Rufinus murde immer feindseliger, und beide verleugneten in Streit: oder vielmehr Schmahschriften voll Leidenschaft ihre theologische und christliche Burde, wie Augustin dies dem hieronnmus vorhielt, indem er ihn aufforderte, um ihrer felbst willen und um der Schwachen willen, fur die Chris ftus gestorben, diesen Schmahungen ein Ende zu machen 1). Der Ginflug der machtigen Gonner des Dieronymus in Rom fonnte es doch nicht verhindern, daß Rufin durch ein an ihn gerichtetes Schreiben bes romischen Bischofs Siricius gerechtfertigt wurde. Defto eifriger bemuhten fie fich, ben Unaftafius, welcher im 3. 399 bes Giricius Nachfolger murde, ungunftiger gegen Rufinus gu stimmen. Es gelang besonders dem Ginflusse einer alten Freundin des hieronymus, der Wittwe Marcella, diesem romischen Bischof, der nach seiner eignen Meußerung wohl bisher wenig oder nichts von dem Origenes gebort haben mogte 2), die Besorgnisse wegen Verbreitung

<sup>1)</sup> S. Augustin. ep. 73. Heu mihi, qui vos alicubi simul invenire non possum, forte ut moveor, ut doleo, ut timeo, prociderem ad pedes vestras, flerem quantum valerem, rogarem quantum amarem, nunc unumquemque vestrum pro seipso, nunc utrumque pro alterutro et pro aliis et maxime infirmis, proquibus Christus mortuus est.

<sup>2)</sup> Die Worte des Anastafius in seinem Briefe an den Vischof Johannes find allerdings sehr dunkel, und der Sinn derselben läßt sich nicht mit Sicherheit angeben: "Origenes autem antea

der origenistischen Raterei einzuflößen 1). Rufin wurde von ihm vor seinen Richterstuhl citirt, er entschuldigte sich zwar mit der Lange des Weges und andren Grunden, daß er nicht versonlich in Rom erscheinen konne; er sandte aber ein Rechtfertigungsschreiben dahin ab, in welchem er ein ausführliches Glaubensbekenntniß ablegte, fich darauf berief, daß über die Frage vom Ursprunge der Geele noch nichts durch die Rirche bestimmt worden, und erklarte, daß er als Uebersetzer fur die Behauptungen des von ihm übersetten Schriftstellers keineswegs verantwortlich fei. stafius sprach sich in feinen barauf erlassenen offentlichen Erklarungen heftig gegen ben Origenes und ungunftig auch gegen den Rufinus aus. Unterdeffen hatten aber bie Streitigkeiten uber den Drigenes eine folche Bendung genommen, wodurch sie weit bedeutendere Folgen erhielten, als sie sonst hatten erhalten konnen, und wodurch sich mit diesen Streitigkeiten ein solches Interesse von andrer Art verband, welches den ursprünglichen Segenstand derselben bald vergeffen ließ.

Wir bemerkten schon früher, daß der Patriarch Theophilus von Alexandria eine Vermittelung zwischen den beiden unter diesen Streitigkeiten gegen einander auftretens den Partheien zu stiften gesucht hatte. Er war ursprüngslich mit der origenistischen Parthei unter den egyptischen Mönchen eng verbunden, wie der alte Presbyter Isidos

et quis fuerit, et in quae processerit verba, nostrum propositum nescit."

<sup>1)</sup> Hieronymus nennt es ep. 96. ad Principiam als den besondren Ruhm der verstorbenen Marcella: damnationis haereticorum haec suit principium.

rus, der am meisten bei ihm galt, zu dieser Parthei geshörte, und er war mit ihnen einverstanden in der Bekämpfung jener rohsinnlichen Auffassung göttlicher Dinge, welche unter den sogenanten Anthropomorphiten, den Mönchen der steischen Einöde, herrschte. Aber auf die Grundsäße dieses Mannes konnte man sich wenig verlassen, denn weltliche Interessen und Leidenschaften vermogten über ihn mehr als Grundsäße und Ueberzeugungen, und er war berüchtigt unter den Beinamen, welche den wankelmuthigen Mann, der nach dem Wechsel der Umstände sich bequemt, bezeicheneten 1).

Wie die Bischöfe von Alexandria in den Kestprogrammen, mit welchen fie am Epiphanienfest die Zeitbestimmung bes nachst zu feiernden Passahfestes in ihrem Rirchensprengel bekannt machten, besondre zeitgemäße Begenstände der christlichen Glaubens, oder Sittenlehre zu entwickeln pflegten; so mablte Theophilus bagu im J. 399 eine Bekampfung ber roben finnlichen Vorstellungen von dem, was bas Bilb Gottes im Menschen sei, und, was damit gusammenhing, von dem gottlichen Wesen selbst. Dies war nun freilich nicht die beste Urt die Monche, welche in jenen Irrthumern befangen waren, zu belehren und zu überzeugen, benn wie sie einmal maren, großentheils gang ungebildete Menschen aus niederen Standen, alles Sinnes fur bas rein Beiftige ermangelnd, fonnten fie das, mas fie in ihrem religiofen Bewußtsein hatten, nicht anders als in gang finnlicher Begriffsform auffassen, und diese sinnliche Auffassungs,

<sup>1)</sup> δ αμφαλλαξ, δ κοθοργος, Begeichnung eines Solchen, welcher ben Mantel nach bem Wind zu hängen pflegt.

form hatte fich mit dem Inhalt ihres religiofen Bewußtseins bei ihnen so verschmolzen, daß wer ihnen jene nahm, auch diesen ihnen zu entreißen schien. Daher wurde das Schreiben des Theophilus unter den stetischen Monchen mit so heftigem Unwillen aufgenommen, daß nur ein Abt Paphnutius daffelbe öffentlich vorzulesen magte, und diese Vorlesung brachte beftige Gahrungen unter den Monchen Un der Spige der Anthropomorphiten stand hier hervor. besonders ein Monch Gerapion, welchem sein ftreng ascetisches Leben großes Unsehn verschafft hatte. Schon war man fehr erfreut darüber, daß die vereinten Bemühungen Mehrerer es dahin gebracht hatten, burch Bergleichung von Bibelftellen den Mann zu überzeugen, daß feine Borftellungen von dem gottlichen Ebenbilde und von dem gottlichen Wesen nicht haltbar seien. Aber als man sich nun jum Dankgebet fur diesen glucklichen Erfolg vereinte und auch Serapion zum Gebete niederkniete, da vermifte er bas Bild, unter welchem er den feinem Bergen gegenwartigen Gott anzubeten pflegte, und er bedurfte doch dieses Mit dem gewohnten Bilde schien ihm der Bildes noch. felbst, welchen er in diesem Bilde anbetete, genommen. Voll Verzweiflung weinend rief der Greis: "ach ich Elender, sie haben mir meinen Gott genommen, an wen foll ich mich nun halten, zu wem foll ich beten 1)!" Eine mus thende Schaar der wilden Monche eilte sodann nach Alexanbria und drofte dem Theophilus, den fie fur einen Gotts losen erklarten, den Tod. Theophilus, dem Verstellung und Luge nichts kostete, mußte fie auf eine unwurdige Beife

<sup>1)</sup> S. die Erzählung des Augenzeugen Cassianus Collat. 10.

zu besänstigen, indem er zu ihnen sagte: "ich sehe in euch das Angesicht Gottes." Das erschien den Mönchen als eine Bestätigung ihrer Vorstellungen von dem göttlichen Ebenbilde, und sie wurden dadurch schon etwas beruhigt. Doch verlangten sie von dem Patriarchen noch die Verzbammung des gottlosen Origenes, und auch darin gab er ihnen nach 1).

Damals wich Theophilus wohl nur nothgebrungen dem ungestümen Geschrei dieser blinden Eiserer, nicht in der Absicht, der abgezwungenen Erklärung treu zu bleis ben. Aber nach und nach wurde er selbst durch Einstüsse von außen her in seiner Gesinnung gegen die origenistischen Mönche durchaus umgestimmt. Diese Parthei hatte namslich ihren Sitz besonders in den Zellen des Salpeterberges (doos Netquas), welcher bei der steischen Eindde lag. Hier hatte während einer Neihe von Jahren der Diasonus Evas grius aus dem Pontus sich ausgehalten, berühmt durch seine ascetischen Schriften, welche nicht allein in der griechischen Kirche, sondern auch, nachdem sie Rusinus in's Lateinische übersetzt hatte, in der lateinischen viel gelesen wurden 2). An der Spise dieser Parthei standen hier das

<sup>1)</sup> S. Sozom. VIII, 11.

<sup>2)</sup> Er war ein Schüler ber beiden Männer, die auf das Mönchsthum dieser Einöde großen Einstuß hatten und in sehr großer Berehrung standen, des Makarius, welcher den Beinamen des Advances, und des Makarius, der, als aus Alexandria stammend, den Beinamen des Moducios führte. Unter dem Namen des Ersten haben wir funsig Homilien, welche zwar von den Alten nicht als Schriften von ihm angeführt werden, aber zu der eigenthümlichen christlichen Richtung dieses Mönchsthums wohl passen.

mals vier Bruber, Dioskur, Ammonius, Eusebins und Euthymius, befannt unter dem Ramen der langen Bruder (άδελφοι μακροι), fromme Manner, wenn gleich nicht frei von einer schwarmerischen ascetischen Richtung. Theophilus, ber diefen Mannern fehr befreundet mar, wunschte sie fur den Kirchendienst zu gewinnen, wozu sie aber durchaus feine Reigung hatten. Er nothigte endlich ben Dioskur, das Umt eines Bischofs von hermopolis in Egypten ju übernehmen, zwei andre ftellte er als Guterverwalter (oixovouoi) bei seiner eigenen Kirche an. Aber grade bei ber Verwaltung Diefes Umtes hatten fie Belegenheit so manches Nachtheilige von dem Bischof zu erfahren, mas sie mit Ueberdruß erfüllte, und da die redlichen Manner fürchteten an ihrer Seele Schaden zu leiden, liefen sie sich durch nichts davon zurück halten, nach ihrer geliebten Ginfamkeit guruck zu eilen, unter dem Bormande, daß sie das Stadtleben nicht långer ertragen konnten. Aber Theophilus erfuhr ihren eigentlichen Beweggrund, und er wurde nun schon badurch sehr gereißt. Dazu kam noch ein andrer Vorfall. Jener ichon ermahnte Presbyter Ifiborus, ein Freund jener Monche, Vorsteher eines Urmenhauses zu Alexandria, damals schon ein achtzigiähriger Greis, hatte von einer reichen Wittme die Summe von tausend Golbstücken empfangen, um Rleider für die armen Frauen zu Alexandria Bafur zu kaufen. Wobei sie ihn zugleich verpflichtet hatte, dies seinem Bischof, deffen alles an sich reißende und verschwendende Baulust 1) sie fürch:

δ χουσομανης και λιθολατρις, nennt ihn Isidor von Pelusium
 I. ep. 152.

tete, ganz zu verschweigen. Die Entdeckung dieses Geheimnisses erregte nun aber die ganze Wuth des Theophilus gegen Jidor 1). Unter dem Vorwande lügenhafter Beschuldigungen versolgte er ihn auf das heftigste, er entsetze ihn seines Amtes, er schloß ihn von der Kirchengemeinschaft aus, bis der versolgte Isidor zu den Mönchen nach der Einode von Nitria sich flüchtete. Da diese jetzt ihres alten Freundes sich annahmen, so traf sie die Nachsucht des ohnehin seindselig gegen sie gestimmten Theophilus. Um seinen Leidenschaften dienen zu können, verband sich dieser mit den Eiserern gegen den Origenes, zuerst mit den Anthropomorphiten der stetischen Einode, deren Wuth

er

<sup>1)</sup> So erählt der eifrige Kreund des Chrysostomus und der origenistischen Mönche, der Bischof Palladius von Selenopolis in Bithynien, ben Bergang der Sache in seiner dialogis ichen Darftellung der Lebensgeschichte des Chrysostomus opp. Chrysost, ed. Montf. T. XIII. Die Ergählung des Sojomes nus VIII, 12. dient jur Bestätigung der erfteren, denn fie scheint diese als die ursprüngliche vorauszusenen. Nach der Erzählung des Sozomenus nämlich soll Theophilus von dem Isidor einen Theil einer großen Summe Gelbes, welche ihm gegeben worden, verlangt haben, um fie auf die Rirchengebaude ju vermenden. Ifidor aber soll ihm dies abgeschlagen haben, weil es beffer fei, das Geld für die lebendigen Tempel Gottes ju gebrauchen. Zwar führt auch diese Erzählung zu derselben Quelle juruck, den origenistischen Mönchen, von denen der Befannte bes Sojomenus es gehört hatte. Aber die Pradifate, welche Isidorus dem Theophilus giebt, machen die Sache wohl glaublich. Ifidorus von Pelusium leitet auch Alles aus der Keindschaft bes Theophilus gegen den andren Isidorus ab: noch von andren Ursachen der Teindschaft des Theophilus erjählt mird, fann den erften Unlaß zu feiner veränderten Stimmung gegen Sfiborus gegeben haben

er gegen die Origenisten anregte, und sodann mit dem hieronymus und dem Epiphanius. Leicht konnte er auf mehreren Synoden zu Alexandria seit dem 3. 399 1) die theils nach ihrem beschränkten Eifer zur Berkätzerung des Origenes von felbst geneigten, theils ihm als blinde Werkzeuge zu dienen gewohnten Bischofe bazu bewegen, daß fie fich mit ihm vereinigten, über die Lehren und Schriften bes Origenes das Verdammungsurtheil auszusprechen und das lefen derfelben zu verbieten. Da die Monche fich zum blinden Gehorsam gegen diese Beschluffe nicht verstehn wollten, gebrauchte Theophilus ihren Ungehorsam zum Vorwand, um fich von dem Prafetten von Egypten bewaffnete Mannschaft gegen dieselben geben zu lassen 2). wurden in ihren friedlichen Bellen, in denen fie seit einer langen Reihe von Jahren still und ruhig gelebt hatten, überfallen, gemißhandelt und zur Flucht genothigt. Achtria Dieser Verfolgten floben aus ihrer Einode von einer Statte zur andren; aber nirgends konnten sie Aufnahme finden, ba Theophilus nach allen Orten ihnen seine von heftiger Leidenschaft und boshafter Urglift eingegebenen Briefe nachschiekte, in denen er manche Uebertreibungen schwarmerischer Ascetif, die er ihnen fruberhin gern verziehen hatte, benutte, um sie als gefährliche, wilde Schwarmer verdachtig zu machen. Endlich beschlossen sie bei dem Raiserhof ju Constantinopel Sulfe zu suchen, auch in der hoffnung, daß die befannte chriftliche Menschenliebe des durch seinen

93

11.

<sup>1)</sup> Sulpicius Severus nennt Dial. I, 6. mehrere Synoden.

<sup>2)</sup> Sulpicius Severus, ber sich bamals in biesen Gegenden aushielt, sagt Dialog. I. c. 7: "Scaevo exemplo ad regendam ecclesiae disciplinam praesectus assumitur."

rücksichtslosen Eifer gegen alles Unrecht nicht minder als durch seine glanzende Beredtsamkeit berühmten Bischofs der Mesidenz, des Johannes Chrysostomus 1), ihnen zur Schupwehr gegen die ungerechte Wuth ihrer Feinde gereichen werde. Ehe wir nun der Entwickelung der Begeben, beiten weiter folgen, mussen wir auf das Leben des großen Mannes, der so in die Theilnahme an diesen Streitige keiten hineingezogen wurde, einen Blick wersen.

Er war im 3. 347 zu Untiochia geboren worden, seine fromme Mutter Unthusa, die fruh als Wittwe mit feiner Erzichung sich allein beschäftigte, war fur ihn bas, was die Monica fur ben Augustin war. Aber der in das findliche Gemuth gestreute Same des Glaubens wurde bei ihm nicht wie bei dem Augustin durch das Vorherr, schen wilder Leidenschaften lange unterdrückt gehalten, und er konnte ohne so heftige Sturme und Rampfe in seiner milberen Gemuthsart auf eine ruhigere und allmablichere Weise, unter mancherlei fordernden Ginflussen sich entwickeln, wie wir schon oben, S. 1368., bemerkt haben. reiche innere Erfahrung lebte er fich in das Berftandniß der heiligen Schrift hinein, und die Grundsate einer besonnenen grammatisch : logischen Auslegung lehrten ihn den Beist der Schrift aus dem Buchstaben auf die rechte Beise ableiten. Seine tiefe und einfache, fruchtbare homiletische Behandlungsweise ber beiligen Schrift lagt erkennen, wie viel er Beidem verdankte, und wie Beides bei ihm zusame menwürfte.

<sup>1)</sup> Wie ihm die Bewunderung seiner Beredtsamfeit bald den legten Beinamen gab.

Durch das Studium der Alten gewann er eine hars monische Geistes, und Sprachbildung, welche durch das göttliche Lebensprincip des Evangeliums bei ihm verstlärt wurde. Ein Herz voll von der Liebe, die aus dem Glauben fließt, gab seiner natürlichen durch das Studium der Alten gebildeten Beredtsamkeit das, was sie beseelte.

Der fo fur das Predigtanit gebildete Mann murfte zwolf Jahre, v. J. 386 an, mit glubendem Gifer als Presbnter unter dem Bischof Klavian von Antiochia, und dies fer hatte ihm besonders wegen der ihn auszeichnenden Gaben die Sorge fur den Religionsunterricht und die Erbeuung der Gemeinde übertragen. Die von ihm dort gehaltenen Predigten zeigen, wie febr er es fich angelegen sein ließ, nicht Kormelnrechtglaubigkeit, sondern lebendiges Chris stenthum zu befordern, die Nichtigkeit alles außerlichen Scheinchriftenthums barguthun und bas Bertrauen auf ein folches zu Schanden zu machen. Mit rucksichtsloser Freis muthigfeit sprach er gegen das herrschende Verderben in allen Stånden, auch wenn folches unter driftlichem Schein sich darstellte. Zu Untiochia hatte er sich die Liebe Vieler, benen seine Burksamkeit zum Segen gereichte, erworben, und der Saß Einzelner, die fich durch feine Predigten zu sehr getroffen fühlten, konnte ihm unter diesen Berhaltniffen nicht schaben.

Aber ein zwar größerer und glanzenderer, doch weit gefährlicherer und unruhigerer Wurfungsfreis eröffnete sich ihm, da der am kaiserlichen Hof damals alles vermögende Eutropius, der einst als Zuhörer einer seiner Predigten durch seine Beredtsamkeit entzückt worden, die Veranlassung dazu gab, daß er im J. 397 als Bischof nach Constanti-

novel berufen murde. Sefährlicher war diefer Burfungs, freis besonders fur einen Mann von feiner, alles Ungott. liche ohne Rücksicht zu strafen gewohnten Freimuthigkeit, einen Mann, der im Unwillen über bas Bofe, in bem Eifer fur unterdrückte Unschuld nicht leicht feine Worte nach den Regeln der Rlugheit abmessen konnte. Die Art, wie er den bischöflichen Staat einschrankte, um bas Erubrigte für Wohlthatiakeitsanstalten zu gebrauchen, miffiel ben glangliebenden Constantinopolitanern und erregte die Ungufriedenheit berjenigen, welche ihr felbstfüchtiges Interesse das burch verlett faben. Weltlich gesinnte Geistliche und Monche, Die er an ihre Pflicht erinnerte, murden feine Reinde. Bei einer Kirchenvisitation, welche er auf Veranlassung einer ftreitigen Ungelegenheit und eingelaufener Beschwerden im Sommer bes 3. 400 ju Ephesus vornehmen mußte, trug er durch die Strenge, mit der er den wegen des vorhert schenden weltlichen Interesses so oft verletten Rirchenge feten Unsehn zu verschaffen wußte, viel dazu bei, die Bahl jener Feinde, zumal in der hoheren Geistlichkeit, noch gro. fer zu machen. Dabei mag es wohl fein, daß er fich in einzelnen Momenten heftiger Aufwallung von dem Feuer eines, wenn gleich aus reiner Quelle herrührenden Unwillens gegen bas Schlechte zu weit fortreißen ließ, baß er, um bas Gute zu fordern und bas Schlechte zu ftrafen, rasch durchgreifend, die bestehenden Formen nicht immer genug ehrte. Wohl mag er auch zuweilen seinem Archidia tonus Gerapion, einem Manne von leidenschaftlicher Gemutheart, ju großes Vertrauen geschenkt und zu manchen nicht genug überlegten Schritten durch den Einfluß dessels ben sich baben fortreißen lassen.

Nicht minder mußte er die Mächtigsten des Hofes auf mannichfache Weise gegen sich reizen, durch die Urt, wie er die herrschenden Laster strafte, und wie er der Unschuld gezen ihre Unterdrücker sich annahm. Eutropius selbst, der seine Macht zum Unglück Vieler auf die übermüthigste Weise mißbrauchte, wurde zuerst sein heftiger Feind; aber, da die weissagenden Warnungen des allein treu es mit ihm meinenden Mannes zur Wahrheit geworden und er sich im Sipfel des Unglücks von Allen verlassen sah, war Chryssossen und er sich im Sosson us am Altar der Kirche, zu dem der von wüthenden Schaaren Versolgte sich gestüchtet hatte, sein einziger Beschützer.

Die herrschsüchtige, habsüchtige Raiserin Eudoxia wurde oft von Nachsucht gegen den Chrysostomus ergriffen, und sie drohte ihm das Aergste, wenn sie sich durch manche Aeußerungen in seinen Predigten getroffen glaubte, wenn er Waisen und Wittwen gegen ihre oder ihrer Gunstlinge Habsucht und Rachsucht beschützte, dem Unrecht, das von ihr ausging, sich widersetzt, zu ihrem Sewissen mit bischöstlichem Ernst gesprochen hatte. So hatte sich zu Constantinopel eine Parthei von schlecht gesinnten Seistlichen und Großen, Männern und Frauen, gegen den Mann von wahrhaft frommem und großem Herzen gebildet, und zuweilen stand an der Spize dieser Parthei die Raiserin selbst, die sich freilich auch oft, von abergläubiger Furcht ergrifzsen, mit dem verehrten Bischof wieder versöhnte.

Grade während einer folchen Zwischenzeit, da sich Ehrnsostomus in einem guten Vernehmen mit der Raisferin befand, kamen jene Monche zu Constantinopel an. Sie flehten den Patriarchen um seinen Schutz an, indem

fie ibm erflarten, bag wenn er ihnen benfelben abschlage, fie fich genothigt fehn murden, unmittelbar an den Raifer fich zu wenden. Chrysoftomus wußte 1), mas ihm die christliche Liebe gebot, mit den Rucksichten der christlichen Rlugheit zu vereinigen. Er wunschte und hoffte auf die milbeste Weise die Sache beizulegen, indem er durch seine Bermittelung die Unglucklichen mit dem Theophilus gu versöhnen fuchte, und deshalb mußte er aber auch alles vermeiden, was den von Seiten seiner Leidenschaftlichkeit ihm wohl bekannten Mann beleidigen konnte. Er nahm die Monche freundlich auf, er wies ihnen eine Wohnung an, und eine der frommen Frauen, welche unter feiner Leitung ihr Vermogen oder ihrer Sande Arbeit den Werken chrift: licher Liebe zu widmen pflegten, forgte fur ihren leiblichen Unterhalt. Aber den Kirchengesetzen Kolge leistend, wollte er sie, als solche, die von ihrem Bischof excommunicirt worden, zur Communion nicht zulaffen. Er bat in einem Briefe, den er ihretwegen an den Bischof Theophilus schrieb, diefen auf das dringenoste, ihm zu Gefallen den Monchen zu verzeihen. Aber Theophilus schickte, statt barauf einzugehn, Unkläger gegen die Monche nach Con-Diese setten nun auch ihrerseits eine Menge årgerlicher Beschuldigungen gegen ihren Bischof auf. Chry fostomus berichtete dies an Theophilus, indem er ihm meldete, daß er sie nicht werde davon abhalten fonnen, an

<sup>1)</sup> Wenn wir dem Berichte des Bischofs Palladius von Heles nopolis, der freilich als befangener Freund des Chrysostomus schrieb, glauben dürfen, der jedoch, wenn gleich Manches allein berichtend, wenigstens zum Theil durch die Erzählungen des Sofrates und Sozomenus bestätigt wird.

den Raiser selbst mit ihren Rlagen fich zu wenden. Theophilus wurde baburch um besto mehr gereigt, ba ihm unterdeß durch Solche, welche gern zwischen ihm und Chryfostomus Zwietracht stiften wollten, die falsche Nachricht gegeben worden war, daß er die Monche zur Communion zugelaffen, und dadurch das von ihm über fie ausgesprochene Urtheil fur nichtig erflart habe. Er erinnerte ihn also in seiner Untwort daran, daß dem funften Canon des nicenischen Concils zufolge 1) jeder Bischof verpflichtet sei, die von einem andren ausgesprochene Excommunication als gultig anzuerkennen, bis durch eine neue Untersuchung die Ungerechtigkeit jenes Urtheils erwiesen worden, welche Untersuchung aber nur von einer Synode des Kirchensprengels, in dem die Sache vorgefallen, follte vollzogen werden fonnen. Freilich war durch dies Gesetz fur solche Kalle, wie dieser, schlecht gesorgt, denn wie konnten die armen Monche in dem Kirchensprengel des Theophilus, wo Alles so sehr von ihm abhångig war, ein gerechtes Gericht unter den Bischöfen zu finden hoffen? Chrnfostomus suchte sich nun aus der ganzen Sache herauszuziehen. Aber die Monche benutten einen gunftigen Augenblick, um der Raiserin Eudoxia eine Bittschrift vorzulegen, in welcher fie barauf antrugen, daß der Bischof der Residenz zum Richter in dieser Angelegenheit ernannt, und Theophilus vor beffen Richterstuhl zu erscheinen genothigt werden sollte. Die Raiserin, bei der Aberglaube und Unsittlichkeit in einander würften, rechnete viel auf den Segen folcher Monche, und

<sup>1)</sup> Bergl. die Erzählung des Palladius mit den Worten des Chrysoftomus selbst in seinem ersten Briefe an den römischen Bischof Junocens, §. 2.

um diesen sich zu verschaffen, nahm sie daher die Bittschrift an, und leicht konnte sie von ihrem Gemahl, über den sie Alles vermogte, die Erfüllung der Bitte auswürken. Theophilus wurde nach Constantinopel berufen, wo eine Synsode unter dem Vorsitze des Patriarchen über ihn richten sollte.

Von nun an erhielt die Sache eine ganz andre Wenzdung. Wie der Kampf mit den Origenisten dem Theophis lus bisher nur Vorwand und Mittel gewesen war, um an den Monchen Nache zu nehmen; so trat jest auch dieser Zweck in den Hintergrund, und Alles mußte von jest an dem Hauptzweck dienen, seine gekränkte Ehre an dem Chryssossen zu rächen und diesen zu stürzen. Dazu konnte es einem Manne von seinem Charakter, und bei solchen Menschen, wie diesenigen waren, die den Chrysossonus umgaben, an Mitteln nicht fehlen.

Er knupfte mit den Feinden des Chrysostomus unster den angesehenen Geistlichen und Laien zu Constantinopel Verbindungen an, und er suchte den Mann, der durch sein hohes Alter und durch seinen Eifer für Rechtgläubigsteit unter den Bischösen so viel galt, den Vischos Episphanius als Wertzeug für seine Absichten zu gebrauchen. Außer den Circularschreiben, welche er an alle orientalische Bischöse erließ, um sie zur Einstimmung in die Beschlüsse jenes egyptischen Concils gegen den Origenes auszusorzbern, erließ er noch ein besonderes Schreiben an den Episphanius, um den in solchen Dingen so reizbaren und so leichtgläubigen Eifer des alten Mannes in Bewegung zu seigen. Zwar ließ er in diesem Briese durchaus nichts Nachztheiliges gegen Chrysossonus einstießen; aber er machte

ihn aufmerksam auf die drohende Gefahr, da die mit neuer Wuth für die Rätzerei eifernden Monche 1) sich nach Constantinopel begeben hätten, um, wenn sie konnten, neue Gesfährten ihrer Gottlosigkeit zu den älteren zu gewinnen 2). Deshalb forderte er ihn dringend auf, daß er die Bischöfe seiner Insel zur Verdammung des Origenes und der origenissischen Rätzerei versammeln, mit denselben ein Synodalschreiben dieses Inhaltes an den Patriarchen von Constantinopel erlassen, und auch die Bischöfe von Isaurien und Pamphylien wie die übrigen benachbarten Bischöfe von diesser Sache in Renntniß setzen möge.

Epiphanius folgte fogleich biefer Aufforderung, und er hielt im Jahre 401 das Concil gur Berdammung bes Drigenes; aber Chrnfoftomus zeigte fich gar nicht geneigt, an jenen Magregeln des blind verfågernden Eifere Theil zu nehmen. Die kalte Aufnahme, welche diese Mittheilungen bei ihm fanden, murde nun von dem Theophilus desto mehr benutt, um ihn selbst der origenistischen Raterei verdachtig zu machen. Er suchte ben Epiphanius zu überreden, daß es noth: wendig fei, zu Constantinopel felbst, wo immer viele Bischöfe sich zusammen fanden, eine Spnode gegen die origenistische Ragerei zu versammeln, und diese sollte das Werkzeug zum Sturz des Chrnfostomus werden. Epipha: nius tam von Bischofen seines Rirchensprengels begleitet im 3. 402 nach Constantinopel. Chrysostomus bewies ihm alle Ehrerbietung und that alles Mögliche, um ihn

<sup>1)</sup> Calumniatores verae fidei novo pro haeresi furore bacchantes.

<sup>2)</sup> Ut et novos, si quos valuerint, decipiant, et veteribus suae impietatis sociis conjungantur.

Aber Epiphanius wollte fich in feine umzustimmen. Gemeinschaft mit ihm einlassen, wenn er nicht dem Berbammungkurtheil gegen Origenes beitreten und ben Mon, chen seinen Schutz entziehen murde. Bu beidem konnte fich Chrnfostomus nach seinem Gewissen nicht verstehn. Epis phanius ging nun in feinem blinden Gifer immer weiter, er erlaubte sich manche Verletung der Formen des Rir. chenrechts, über die er fich in folchen Källen hinwegzuseten Aber wohl mogte eine Unterredung mit einigen pflegte. der verfolgten Monche und manches Undre ihn ahnen lasfen, bag die Sache, der er biente, nicht fo rein fei - und fein Eifer war immer, wenn auch ein der Befonnenheit und Einsicht durchaus ermangelnder, doch ein redlicher. Er diente nur als unbewußtes Werfzeug den Absichten der Arg. list, und daher wurde er jest in der Sache irre. Er pers ließ Constantinopel, ohne die Ankunft der übrigen Bischofe, die sich zu gleichem Zwecke bier vereinigen sollten, abzuwarten, und er sagte jum Abschied ben ihn jum Safen begleitenden Bischofen: "ich laffe euch die Residenz, den hof und die Beuchelei 1)."

Nachdem nun Theophilus in Einverständniß mit der gegen den Chrysostomus feindselig gesinnten Parthei und mit der von Neuem gegen ihn eingenommenen Kaiser in Alles genugsam vorbereitet hatte, um einen glücklichen Erfolg seiner Machinationen hoffen zu können, kam er selbst im J. 403 nach Constantinopel, nicht um, wie es aufangs beabsichtigt worden, als Beklagter, sondern um als Richter zu erscheinen. Da die begeisterte Liebe des größten

<sup>1)</sup> άφιημι ύμιν την πολιν και τα βασιλεία και την ύποκρισιν.

Theils der Gemeinde zu ihrem Bischof den Keinden deffelben in der Stadt selbst feine Sicherheit bei ihren arglistigen Unternehmungen gewährte, so versammelte Theophilus an einem benachbarten Orte auf einem Landgute bei Chalcedon, welches unter dem Namen der Giche befannt mar, eine Spnode 1) aus feinen Partheigangern unter den Bischöfen, theils solche, die mit ihm gefommen, theils solche, bie von ihm herbeigerufen worden, theile fich aus mancherlei Ursachen zu Constantinopel zusammengefunden hate ten. Auf dieser Synode war jest gar nicht mehr die Rede von der origenistischen Ragerei, sondern aus dem Munde feindselig gegen den Chrnfostomus gefinnter Menschen, wie solcher unwurdigen Geistlichen und Monche, welche durch ihn gestraft worden, wurden Beschuldigungen, welche fich auf Thatsachen gang andrer Urt bezogen, gegen ihn angenommen. Diefe Beschuldigungen maren theile of fenbare Erdichtungen oder Verdrehungen, wie man fie mit der und bekannten Gemuthkart und Handlungsweise des Mannes vergleichend, nicht anders urtheilen fann, theils lagen benfelben solche Dinge jum Grunde, welche ihm vielmehr zur Ehre als zur Schmach gereichen mußten, und welche so gegen ihn zu gebrauchen nur von der unwurdigen Gefinnung feiner Gegner zeugte. Wie z. B. man fich nicht schamte, weil er keine glangende Safel machte, wie andre hofbischofe, weil er zu Constantinopel seine eingezogene, einfache Lebensweise fortsette, und auch seiner schwachen Gesundheit wegen allein zu speisen pflegte, die Beschuldigungen gegen ihn anzunehmen, daß er durch

<sup>1)</sup> Daher bekannt unter dem Namen der owodog ngog ege down

Die Gewohnheit, fur fich allein zu fpeisen, Die Gastfreund. schaft aufhebe, daß er fur sich allein ein enklopisch schwel. gerisches Leben fuhre 1). Den meisten Scheingrund zu Unflagen mogte Chrnfostomus gegeben haben, wenn er im Eifer fur Strenge der Rirchengucht in einzelnen Fallen die bestehenden Kormen des Rirchenrechts nicht genug geachtet, in frommem Unwillen sich mancher zu heftigen Ausdrücke Nur gegen mehrere Freunde bes Chrn. bedient hatte. fostomus machte man noch von der Beschuldigung der origenistischen Ragerei besonders Gebrauch. Mahrend daß diese Dinge vor jenem Concil verhandelt wurden, befand fich Chryfostomus mitten unter vierzig angesehenen, ihm befreundeten Bischöfen aus verschiedenen Begenden bes Drients, welche mußten, mas die Rirche an ihm verlieren murbe, und denen er Troft und Muth einsprechen mußte. Als die Abgeordneten des Concils von der Eiche hier erschienen, um ihn vor den Richterstuhl deffelben zu citis ren, erklarten zwar jene Freunde des Chrnfostomus das Gericht für ein unbefugtes, wozu sie durch alle Formen des damaligen Kirchenrechts berechtigt waren, aber er felbst erklarte sich bereit, im Bewußtsein seiner Unschuld, por diefer Versammlung wie vor jeder der gangen Welt zu erscheinen, wenn nur vier Bischofe, welche seine erklarten Keinde waren 2), aus der Zahl seiner Richter entfernt mur-

ότι την φιλοξενιαν άθετει, μονοσιτιαν έπιτηδευων, ότι μονος έσθιει, άσωτως ζων Κυκλωπων βιον. S. ben Audjug ber Aften bei Phot. cod. 59.

<sup>2)</sup> Auch der unbefangene Isidorus von Pelusium sagt I, 152.. daß Theophilus den Chrysostomus gestürzt habe, reagagar gurepyois n mallor guranosarais drowders.

Da ihm diese so billige Korderung nicht bewilligt ben. wurde, weigerte er sich, auch nach der dreimal wiederhols ten, durch einen faiserlichen Notar unterftußten Vorladung, ihr Folge zu leisten. Und die, burch eine Botschaft bes burch den Einfluß der Eudoxia feindselig gegen ihn gefinnten Raisers zur Källung bes entscheidenden Urtheils aufgeforderte Ennode sprach über ibn, weil er durch seine Richterscheinung sich selbst für schuldig erklart habe, das Absetzungsurtheil aus. Man war niedertrachtig genug, noch dies hinzuzufügen: "Da unter den Beschuldigungen gegen Chryfostomus sich auch die Unflage des Majestateverbrechens befinde (was sich ohne Zweifel auf die Beschuldis gung, daß er die Ehre der Raiferin beleidigt habe, bezog), und da es den Bischöfen nicht zukomme, solche Dinge zu untersuchen; so moge ber Raiser selbst dafür sorgen, daß er, wenn auch mit Gewalt, aus der Rirche entfernt, und wegen jenes letten Berbrechens zur Strafe gezogen werde."

Doch theils religibse Bedenklichkeiten, theils die Furcht vor den Bewegungen des Volks, welches Tag und Nacht die Wohnung des Bischofs und die Kirche umgab, beides zusammengenommen hielt den Kaiser davon zurück, sogleich Sewalt anzuwenden. Und Chrysostomus wollte sein Umt nicht freiwillig verlassen, denn er betrachtete seine Verbindung mit der ihm vom Herrn anvertrauten Gemeinde als eine solche, welche nur durch die Gewalt, der er weischen müßte, aufgelöset werden könnte. Er hielt unterbessen mißte, aufgelöset werden könnte. Er hielt unterbessigen Slaubensmuthes; doch nicht mit aller Selbstbeherrsschung und Besonnenheit, so daß ihm manches Wort entssuhr, das die reizbaren Semüther der Constantinopolitaner

noch mehr in Bewegung seten konnte. Run aber, da diese Burfung erfolgte, zeigte Chrnfostomus, wie fern es feiner chriftlichen Gelbstverleugnung lag, eine folche Bewegung ber Gemuther, was er leicht gefonnt hatte, fur feinen perfonlichen Vortheil benuten zu wollen; denn als er horte, daß wurflich Gewalt gegen ihn gebraucht werden solle, und er also durch diese sein Gewissen frei gesprochen glaubte, suchte er, um Unruhen zu verhuten, am Mittage des dritten Tages, ohne daß es die Menge bemerkte, aus der Kirche zu entfommen, und er wurde in's Exil abgeführt. Nur erst seit wenigen Lagen war er von Constantinopel entfernt, als schon ein Abgeordneter mit einem Brief voll Betheurungen von der Raiferin ankam, um ihn gur Ruckfehr aufzufordern; benn ein Erdbeben, das man als Beichen des gottlichen Zorns zu betrachten gewohnt mar, und ber dadurch noch mehr angeregte Unwille des ohnehin durch den übermuthigen Triumph feiner Gegner erbitterten Bolfs batten die Raiferin in Besturzung und Gemiffensangft ver: feßt.

Mit allgemeiner laut bezeugter Freude wurde Chrys so stomus von der Gemeinde zu Constantinopel wieder aufgenommen. Er wollte zwar sein Umt nicht eher wieder antreten, als bis er durch eine gesetzmäßig versammelte Synode feierlich gerechtfertigt worden wäre; aber die Liebe der Gemeinde nothigte ihn, den bischöflichen Thronos gleich wieder einzunehmen, und von diesem herab den bischöflichen Segen zu ertheilen. Doch wurde ihm die Veranstaltung jener Synode versprochen, und er hörte nicht auf, darauf zu dringen, bis seine auf einer so unsichern Grundlage rubenden Verhältnisse wieder eine ganz andre Wendung ers

hielten. Es konnte nicht fehlen, daß die eitle und herrschsüchtige Kaiserin durch die rücksichtslose Freimuthigkeit des Ehrysoskomus bald wieder zum Unwillen gegen ihn gereizt wurde. Es geschah dies, nachdem er nur eine Ruhe von zweien Monaten genossen hatte. Die Veranlassung war diese.

Vor dem Palaste, in welchem sich der Reichssenat versammelte, war der Raiserin Eudoxia eine prachtige filberne Bildfaule gesett worden. Die Einweihung derfels ben wurde wie gewöhnlich mit larmenden, oft unanftandigen und an das Beidnische anstreifenden Restlichkeiten voll-Der Plat, wo dies vorfiel, war der hauptfirche zoaen. so nahe, daß die Undacht der Versammelten badurch geftort werden mußte, und es geschah vielleicht grade an einem Resttage. Wir haben bon dem Bergang Diefer Sache nicht genug bestimmte Berichte, um mit Sicherheit barüber entscheiden zu konnen, ob Chryfostomus durch feine naturliche Warme sich verleiten ließ, Manches anders zu thun, als es die Besonnenheit von ihm verlangte, ob er von dem Gefühl des Unrechts hingenommen gleich von Unfang an, oder erst nachdem er andre Schritte vergeblich bei der Rais ferin versucht hatte, in einer Predigt sich heftig aussprach gegen diese Migbrauche. Da dies der Eudoxia wohl auch übertrieben berichtet wurde, so begann sie von Reuem mit den Keinden des Chrysostomus sich zu verbinden, und diefer soll nun durch den Unwillen über diese erneuten Machinationen sich haben fortreißen lassen (wenn uns anders seine Worte in ihrer ursprünglichen Gestalt berichtet worden), eine Predigt, vielleicht an dem Feste, das dem Unbenfen an den Martyrertod Johannes des Taufers geweiht war, mit den Worten zu beginnen: "Von Neuem wüthet die Herodias, von Neuem tanzt sie, von Neuem sucht sie das Haupt des Johannes auf der Tafel zu empfangen."

Als dies der Raiserin so hinterbracht wurde, überließ sie sich gang ihrer Rachsucht, und sie konnte leicht dem schwachen Arkading die Sache so barftellen, daß er gur Unterdruckung des Chryfostomus die Sand bot. Synode, welche Theophilus von Alexandria aus leitete, wurde als Werkzeug dazu gebraucht. Man benußte nach bessen Rath, ohne sich auf die früheren Beschuldigungen gegen den Chrysoftomus weiter einzulaffen, das von dem antiochenischen Concil im J. 341 erlaffene Gefet, welches man immer nur dann und so viel gelten ließ, wann und fo viel das augenblickliche Interesse es erforderte, das Gefet, daß der Bischof, welcher von einer Ennode entsett und nicht durch ein andres firchliches Gericht, sondern durch die weltliche Macht in sein Umt wieder eingesetzt worden, für immer gur Verwaltung eines folchen Umte unfabig fein Bon seinem Umt entsett, wurde Chrnfostomus im Juni des Jahres 404 in's Exil abgeführt.

In einer Neihe von Leiden, welche ihn einem verstlärten Ende entgegenführten, erhielt er alle Gelegenheit, die Größe, Kraft und Ruhe einer von dem Slauben an das Evangelium ganz durchdrungenen Scele zu offenbaren. Nach einer langen mühseligen Reise, auf welcher er von der Leidenschaft und von dem Fanatismus seiner Feinde noch viele Schmach und Verfolgung erdulden mußte, Vieles zu leiden hatte, kam er an dem Ziele seines Exils, in der versödeten Stadt Eucusus an der Gränze von Armenien, Isau-

rien und Cilicien, an. Bon dem rauhen himmelsstriche, von den wiederholten drohenden Bermuftungen der angran. genden Maurischen Rauberhorden hatte er hier viel zu leiden; aber statt daß er des Trostes bedurft hatte, mar er ce, der seinen Freunden zu Constantinopel durch Worte voll hoher Zuversicht und Glaubenstraft, Muth und Freudigkeit mit. theilte. Bon bier aus leitete er die ihm ergebene Gemeinde zu Constantinopel, von hier aus mar er die Seele der frommen Unternehmungen seiner Freunde, g. B. fur die Ausbreis tung des Evangeliums unter den Perfern und Gothen. Er war bereit, mit einem Manne, der zu feiner Berurtheis lung mit beigetragen hatte, mit bem Bischof Maruthas aus Mesopotamien, sich zu einem solchen Zweck zu verbinben, f. oben S. 234., ben erften Schritt zur Verfohnung zu thun, und auch als Maruthas diesem nicht entgegenfam, forderte Chrnsoftomus doch seine Freunde auf, alles zu beffen Unterflugung zu thun. Durch das Beispiel der Liebe, durch geistlichen Rath und Lehre murde er fegens. reich für die ganze Gegend, in der er wohnte. Man konnte einen solchen Mann nicht in Dunkelheit versetzen, sein Licht leuchtete, wohin er kam, und er fand immer größere Theilnahme, besonders von Seiten der romischen Rirche, deren Bischof Innocens sich auf das Nachdrücklichste für ihn Dadurch wurde die Eifersucht und Rachsucht feis erflårte. ner Keinde von Meuem angeregt, fie mußten furchten, daß es den Freunden des Chrnfostomus endlich doch gelingen konnte, ihn wieder nach Constantinopel zurückzuführen. Dies wollten fie verhindern und den Chrysoftomus end. lich gang in Bergeffenheit bringen. Im Sommer des Jah. res 407 murde er in ein neues Eril, nach einer der außersten Gränzen des oströmischen Reiches, nach der mitten unter Barbaren gelegenen oden Stadt Pityus im Pontus abgessührt. Den Mühseligkeiten der langen beschwerlichen Reise unterlag sein durch die früheren Leiden sehr erschöpfter Körpper. Er starb unterwegs bei der Stadt Comanum im Pontus mit vollem ruhigen Bewustsein, und mit heiterem hind blick in ein ewiges Leben. Die Worte, welche er in den Zeiten seiner Ruhe seinen Zuhörern oft an's herz gelegt, die er in seinen Leiden sich und seinen Freunden als Quelle alles Trostes oft vorgehalten hatte, die Worte Hiobs: Gepriesen sei Gott für Alles (doza to Few aantwn évenen)! machten den würdigen Beschluß eines Gott geweihten und unter allen Kämpsen und Leiden Gott ergebenen Lebens.

Das Undenken diefes Martyrers konnte aber in den Gemuthern der Menschen, auf die er mit gottlicher Rraft gewurft hatte, durch feine irdische Macht vertilgt werden. Es blieb eine abgesonderte Parthei von Johanniten gu Constantinopel, welche die Absetzung des Ehrnsoftomus als ungultig betrachteten und Reinen, der zu feinem Nach folger eingesett wurde, als ihren Bischof anerkennen woll-Sie hielten an den Sonn, und Kesttagen ihre Pris vatversammlungen, welche von den mit ihnen gleichgefinnten Beiftlichen, von denen fie fich allein die Sakramente verwalten ließen, geleitet wurden. Da fich unter diefer Parthei auch Viele aus dem leidenschaftlichen constantinopolita nischen Bolk befanden, und durch Versuche zu gewaltsamer Unterdrückung der Gegensatz noch mehr angereitt murde; so mußten manche blutige Unruhen erfolgen. Diefe Spaltung verbreitete sich auch noch weiter in der Rirche, benn auch andre Bifchofe und Geistliche, welche gegen die Ungerechtige

feit des über den Chrnfostomus ausgesprochenen Urtheils protestirten und sein Undenken zu ehren fortfuhren, wurden in diese Spaltung verflochten. Sie wurden unterstützt burch die romische Kirche, welche sich stets nachdrücklich fur die Unschuld des Chrnfostomus erklarte. Der zweite Rach, folger deffelben, ber Bischof Uttikus, that den ersten Schritt zur Verschnung, indem er in dem Rirchengebete fur die verstorbenen rechtglaubigen Bischofe auch feinen Das men wieder besonders erwähnen ließ. Er fam mit dem Patriarchen Theophilus von Alexandria überein, eine allgemeine Umnestie an alle Unhanger des Chrysosto. mus unter den Geiftlichen zu bewilligen 1). Die ard. fere Spaltung in der Kirche wurde auf diese Weise beigelegt; aber zu Constantinopel erhielt sich doch noch immer eine kleine Parthei von Johanniten. Erst dem Patrigrden Proflus gelang es, auch zu Conffantinopel der Spal: tung gan; ein Ende zu machen. Da er namlich im 3. 438 von dem Raifer Theodofius II. auswurfte 2), daß die Bebeine bes Chrysoftomus nach Constantinopel zuruckgebracht und dort mit glangender Feier bestattet wurden; so ließ der Rest der Johanniten durch diese dem Andenken des geliebten Bischofs geleistete Genugthuung sich bewegen, an die herrschende Kirche sich wieder anzuschließen.

Uebrigens war dies leidenschaftliche, gewaltsame Versfahren zur Unterdrückung der origenistischen Lehren vielmehr dazu geeignet, den Eifer für dieselben, statt ihn zu dämpfen, noch mehr anzuregen 3). Diejenigen, welchen, wie einem

<sup>1)</sup> S. Socrat. VII, 25. Synes. ep. 66. ad Theophilum.

<sup>2)</sup> Socrat. VII, 45.

<sup>3)</sup> Wie bies der Augenzeuge eines Theils diefer Begebenheiten,

Theophilus, der Gifer gegen die origenistische Raberei boch nur jum Vorwand diente fur die Befriedigung ihrer Leidenschaften, waren baher auch in andren Fallen, wo diese nicht in's Spiel kamen, weit bulbsamer. Theophilus felbst gab hiervon gehn Jahre spater ein merkwurdiges Beis Die Gemeinde zu Ptolemais, der Metropole von fpiel. Ventavolis, gaien und Geistliche, mablten im J. 410 einffimmig den Philosophen Synefius aus Enrene (f. oben S. 218.), der bisher nur, wo ihn das Beste seines Baterlandes in Unspruch nahm, feine fille ben Studien geweihte Muße verlaffen hatte, zu ihrem Bischof. Der mahr. beiteliebende Mann erklarte aber offen und fo, daß es der Bischof The ophilus selbst erfahren sollte, seine philoso. phische Ueberzeugung stimme in vielen Puntten mit der Rir. chenlehre nicht überein, und zu dieser Differeng rechnete er Manches, was unter die origenistischen Ratereien gegablt wurde, wie die Lehre von der Praerifteng der Seelen, feine abweichende Unficht von der Auferstehung, in welcher hinficht er fich wahrscheinlich noch weit mehr als Drigenes von der firchlichen Auffassung entfernte, da er diese nur als Symbol einer hoheren Idee beutete 1). Sonne fius wollte zwar, wie er erklarte, seine abweichende philosophie sche Ueberzeugung dem Volk verschweigen, denn er meinte nach seiner platonischen Unterscheidung zwischen esoterischer

Sulpicius Severus, bemerfte Dialog. I. c. 7. "Sive illud error est, ut ego sentio, sive haeresis, ut putatur, non solum reprimi non potuit multis animadversionibus sacerdotum; sed nequaquam tam late se potuisset effundere, nisi contentione crevisset.

<sup>1)</sup> ίερον τι και ἀποζόητοι.

und exoterischer Religionslehre, daß die reine Wahrheit nie Bolksglauben werden könne. Aber er wollte sich auch nie dazu verstehn, etwas mit seiner Ueberzeugung streitens des selbst zu lehren '). Ohngeachtet dieser offenen Erzflärung des Synesius trug Theophilus kein Bedenken den alten Geistlichen in Ptolemais zu folgen, welche sagten, es sei zu erwarten, daß die Gnade des heiligen Geistes ihr Werk nicht unvollständig lassen, und den Mann, den sie in dem Lebenswandel so weit geführt habe, auch in der Erzkenntnis weiter führen werde. Und er ordinirte ihn zum Bischof für diese Metropole.

Doch nicht alle Geistlichen, welche sich in ihrer Uebers zeugung auf ähnliche Weise von der herrschenden Kirchenslehre entfernten, waren so wahrheitsliebend wie Synessius. Bei allem Streben, die Kirchen gegen jede Abweischung von den herrschenden Lehrbestimmungen zu verwahren, konnte man doch nicht in die innere Ueberzeugung dersjenigen blicken, denen man die kirchlichen Lehrämter anvertraute 2). Auch war ja noch durch kein ökumenisches Constant

οὐ ςασιασει μοι προς την γλωτταν ή γνωμη. ⑤. ep. 105. ed. Basil. p. 358.

<sup>2)</sup> Bei der schlechten Art, wie die geistlichen Aemter oft besetzt wurden, s. den Abschnit von der Kirchenversassung, konnte es geschehn, daß in einer Zeit, in welcher auf die formelle Orthopdorie ein so großer Werth gelegt wurde, zu geistlichen Aemtern solche Menschen gelangten, die sich keiner Häresie verdächtig gesmacht hatten, weil ihnen alle Glaubenssachen überhaupt ganz gleichgültig waren, die aber in ihrem nicht aus einer zweiselnz den Verstandesrichtung, sondern aus steischlicher Rohheit und gänzlicher Unsittlichkeit herrührenden Unglauben so weit gingen, daß sie sogar die Unsterblichkeit der Seele leugneten, und die doch kein Bedenken trugen, alle geistlichen Handlungen zu vers

cil der Gegensatz gegen die eigenthümlich origenistischen Lehren ausgesprochen worden, und bis auf den Raiser Justinian (s. ob. S. 1144. A. 1.) kannte man ja noch nicht das Mittel, sich durch ein von den Geistlichen vor ihrer Ordination abzulegendes vorgeschriebenes Glaubensbekenntniß gegen jede mögliche häretische Richtung bei denselben zu verwahren. Daher sinden wir denn manche Spuren davon, daß origenistische Lehren im Orient sich unter Geistlichen und Mönchen auch nach dieser Zeit noch fortpslanzten 1), und Manche waren thöricht genug, Lehrmeinungen, welche das Glaubensinteresse so wenig berührten, in Predigten vorzutragen 2).

Daher entstand unter der Regierung des Kaisers Justinian ein neuer heftiger Streit zwischen den Vertheidis

richten, indem sie dieselben nur als Erwerbsmittel betrachteten. S. Beispiele von solchen Presbyteren bei Isidor. l. III. ep. 235 u. 295.

<sup>1)</sup> S. 3. 3. Isidor, I. IV ep. 163. Nili epp. I, 188 — 190. II, 191.

<sup>2)</sup> Wie die platonisch vrigenistische Lehre von der Präexissenz der Seelen, daß die Sonne eine höhere nach dem Gilde Gottes gesschaffene Intelligenz sei, s. die angeführten Briefe des Nilus. Dieser sagt zu einem solchen Prediger: τι αν διαγεροι καπνηθίας το σον διαγγελμα, το ξασιοποιον τε και ακερδες. Der durch seine praktische Geistesrichtung ausgezeichnete Abt Isie dorus zeigt diese auch bei der Beurtheilung des Streits über den Ursprung der Seele. Die Vertheidiger der Lehre von der Präexissenz — meint er — müßten doch mit ihren Gegnern darin übereinkommen, daß der sittliche Kampf zur Reinisgung der Seele für die Rücksehr in ihren ursprünglichen Zustand erfordert werde, und er schließt daher: αγεμένοι τοινίκε τον Συγομαχείν περι των αμφισγητησιμών, είς το δμολογουμένον ξαυτους συνελασωμέν.

gern und den Gegnern der origenistischen Lehren unter den Monchen in Palästina, s. oben S. 1142. 1). Es geschah nun durch die oben entwickelten Umstände, daß der Raiser Justinian in die Theilnahme an diesen Streitigkeiten hinseingezogen wurde, daß er ein aussührliches Solft mit Aussügen aus den Schriften des Origenes, zur Verdammung dieses großen Kirchenlehrers und seiner verzeichneten eigensthümlichen käherischen Meinungen, erließ, und daß darauf ein unter dem Patriarchen Mennas im J. 541 versams

<sup>1)</sup> Es bildeten fich damals unter den Origenisten zwei Vartheien. auf deren eigenthumliche Unsichten wir nur schließen können aus den ihnen beigelegten Namen, verglichen mit den Lehren bes Origenes. Die Ginen (f. Cyrill. Scythopolitan. vita S. Sabae S. 89. in Coteler, monumenta ecclesiae Graecae t. III.) wurden agwronigen oder retgadiren, die Andren loongisoi genannt. Die ersteren hoben vermuthlich die origenistische Lehre (f. Bd. I. Abth. 3. S. 1066, 1067.) von der präeristirenden Seele Christi besonders hervor. Diese Secle, mit welcher sich der Logos ju verbinden gewürdigt, festen fie erhaben über alle andren Geschöpfe, das nowrov unter den existic. Thre Gegner beschuldigten sie, diese Seele durch ihre Apotheose den drei Verfonen der Dreieinigkeit gleich ju feten und ftatt einer roug eine recous einzuführen. Die Andren bingegen boben die origenistische Lehre von einer ursprünglichen Gleichheit bei nur numerischer Verschiedenheit aller geschaffenen Intelligenzen, ju welcher Einheit Alles wieder juruckzuführen, bas lette Biel fei, besonders hervor, und sie sagten daher, daß wie ursprünglich die Seele, welche vermöge ihrer treuen Willensrichtung in die unauflösliche Gemeinschaft mit dem Logos aufgenommen worden, vor ben übrigen als gleichartigen Intelligenzen nichts vorausge= habt habe, so auch zulest Alle zu berselben Ginheit gelangen Daber beschuldigte man fie, fich Chrifto gleich gu würden. Gegen diese lette Behauptung ift ber dreizehnte unter den Canones gegen die origenistischen Lehren gerichtet.

meltes Concil zu Constantinopel diese Verdammung bestästigte, und funfzehn Canones der origenistischen Lehre entgezgenstellte.

Nach alten Nachrichten, welche bis zu dem Zeitalter, in bem diese Begebenheiten fich ereigneten, guruckgehn, foll auch bas fünfte allgemeine Concil im J. 553, s. oben S. 1165., Die Berdammung des Origenes und seiner Lehren erneut haben, und unter den Canones, mit denen das Concil beschlof. sen wurde in der achten Sigung 1), handelt auch wurklich der eilfte nach der Verdammung der von den alteren ofumenischen Concilien verdammten Baretifer von der Verdammung des Origenes. In diesem Fall mußte man annehmen, daß die Saupter ber origenistischen Parthei, welche den gangen Dreifapitelstreit angestiftet hatten, f. ob. G. 1145 bis 1149., hier, wie fruherhin, ihre Ueberzeugung zu verleugnen sich durch die Umstände nothigen ließen. Indes steht boch der Gang der Verhandlungen auf diesem Concil und das Schweigen anderer wichtiger Urfunden derselben Zeit ber Annahme, daß jenes Concil mit der Erneuerung des Berdammungeurtheils uber den Drigenes fich befonbers beschäftigt haben follte, entgegen 2). Die unleugbare fruhzeitige Verwechselung jener Synode unter dem Mens nas mit dem funften ofumenischen Concil, so wie der Wunsch von einem allgemeinen Concil eine recht feierliche Berbammung des Origenes ju haben, veranlagte und beforderte diese Uebertragung, und falls Drigenes murt.

<sup>1)</sup> S. Harduin. Concil. III, f. 198.

<sup>2)</sup> Vergl. Walch Geschichte der Känereien und Spaltungen B. 8. E. 286. u. d. f.

lich, wenn gleich nur beilaufig, neben den alteren Sare. tikern ermahnt worden; so gab dies jener Unnahme eine gute Unschließung. Nicht unmöglich mare es aber auch, daß der Rame des Drigenes felbst bier nur ein spateres Einschiebsel mare. Mit dem Drigenes soll jenes Concil auch fogar über den Didnmus und Evagrius, f. oben S. 1413., das Verdammungsurtheil ausgesprochen haben, und in dem Zeitalter Juftinians fonnte es allerdings wohl geschehn, daß man über Namen, welche bisher von ben Meisten mit Verehrung genannt worden, das Unathema aussprach. Aber die Glaubwurdigfeit dieser Rachricht hangt von der Glaubwürdigkeit der andren Nachricht ab, daß sich jenes Concil befonders mit dem Drigenes beschäftigt haben sollte. Auf alle Kalle hatte es auf die spatere allgemeine Verfagerung bes Drigenes großen Ginflug, daß man einem öfumenischen Concil solche Beschlusse zuschrieb.

## Anhang zu diesem Abschnitt. Sektengeschichte.

Wir schließen die Seschichte dieser Periode mit der Schilderung der kleineren Sekten, welche im Rampse mit der herrschenden Kirche austraten, ohne sich, wie die früher erwähnten, aus den Lehrstreitigkeiten herauszubilden. Es waren theils solche Sekten, welche aus den schon in der vorigen Periode gegebenen Keimen sich von Neuem entwickelzten, theils solche, welche erst aus dem eigenthümlichen Zusstande der Kirche in dieser Periode hervorgingen.

Wir bemerkten schon oben, daß weltlich gesinnte Bisschöfe und Scistliche oft das ernstere lebendige Christenthum, statt es zu pflegen und zu fördern, vielmehr, weil es gesgen ihre Urt zu leben und zu handeln einen ihnen lästisgen Gegensat bildete, auf alle Weise zu unterdrücken suchten. S. oben S. 483. Ernster gesinnte fromme kaien wurden von Solchen, als ihnen gefährliche Sittenrichter 1), verfolgt, aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, oder sie sagten sich selbst von derselben los, weil sie meinten, daß solche mit kastern besteckte Menschen nicht Organe für die Würfungen des heiligen Geistes sein könnten 2). Gleich,

<sup>1)</sup> Dergl. auch Isidor. I. V ep. 131. "Αυτιωοι οί κυνων και χοιφων βιον έχοντες κατα των άποςολικων τον βιον.

<sup>2)</sup> Wie Zweifel darüber entstanden, ob folche Geiftliche, welche als

gesinnte schlossen sich an sie an, und sie wurden Stifter kleiner Sekten, bei denen sich aus dem zuerst nur auf das Praktische sich beziehenden Gegensaße gegen die verderbte Kirche, nachdem sie sich einmal von derselben getrennt hatzen, auch dogmatische Differenzen bildeten, welche zuweilen nur in der mehr sinnlichen Auffassungsweise ungebildeter Laien ihren Grund hatten.

Auf solche Weise entstand die Sekte der Audianer 1). Audios, oder wie sein vaterländischer sprischer Name eis gentlich war, Udo 2), war ein Laie von frommem, strenz gem Lebenswandel in Mesopotamien im Ansang des vierzten Jahrhunderts. Er machte den weltlich gesinnten Geist. lichen dieser Gegend oft Vorwürse wegen ihres ungeistlichen Lebens, insbesondre ihrer Gewinnsucht, wenn sie durch Wucher sich zu bereichern suchten, und wegen ihrer unreinen Sitten 3). Da er durch sein strenges Leben unter den Laien wahrscheinlich großen Einstuß hatte, so mußten seine Strafreden der Geistlichkeit desto gefährlicher werden. Er

lafterhafte Menschen bekannt waren, die Sakramente auf eine gültige Weise verwalten könnten, sieht man aus l. I. ep. 37. l. III. ep. 340.

<sup>1)</sup> Die glaubwürdigsten und bestimmtesten Nachrichten vom Ursprung und von der Beschaffenheit dieser Sekte giebt Epiphanius, indem er hier weniger gle Andre von dem blinden verskärzrungssüchtigen Eiser eingenommen erscheint. Er urtheilt milder von dieser Sekte, theils weil er nach seiner ganzen Seisstestichtung die Irrthümer des sinnlichen Anthropomorphismus nicht so hoch anrechnen konnte, theils weil er die ascetische Strenge dieser Leute besonders zu schässen geneigt war.

<sup>2.)</sup> S. Ephraëm. Syr. Sermon. 24. adv. Haereses T. II. ed. Quirin. f. 493.

<sup>3)</sup> Bergl. Theodoret h. e. l. IV. c. 10.

murbe von ihnen verfolgt und endlich von ber Rirchenges meinschaft ausgeschlossen. Da nun auch Undre, welche mit ben verderbten Geistlichen unzufrieden waren, sich an ihn anschlossen, und sie besondre Bersammlungen bielten zu gemeinsamer Erbauung; so boten die Beiftlichen die weltliche Gewalt gegen fie auf, und Andius mußte mit feinen Unbangern manche Mighandlungen erleiben. Dadurch wurs den sie zu noch schrofferem Gegensate gegen die herrschende Rirche angeregt und ihre Ausbreitung wurde badurch noch mehr befordert. Diele Unzufriedene verbanden sich mit dem Audius, unter jenen sogar Bischofe und Geiftliche; er selbst wurde nun in seiner Sefte zum Bischof ordinirt; und alle Undren ordneten fich ihm unter. Gie wollten mit Reinem aus der herrschenden Rirche irgend eine geiftliche Gemeinschaft haben, auch nicht mit ihnen zusammen beten. Der Gegensatz, in welchem sich die Audigner mit der herrschenben Rirche nun befanden, veranlagte ihre Gegner wie fie felbst, auf manche Meinungsverschiedenheiten aufmerksamer zu fein und größeres Sewicht auf dieselben zu legen. erschien jett ihren Segnern die anthropomorphistische Auffaffungsweise ber Audianer, welche in diesen Gegenden bei vielen Ungebildeteren aus der fruheren Zeit noch zurückgeblieben war, als eine wichtige Rätzerei, und so mogten wohl manche ihrer eigenthumlichen Meinungen, die wir nicht genau genug kennen, in ihrem Mangel an Beiftesbildung ihren Grund haben 1). Ferner schloffen fich die Audianer

<sup>1)</sup> Es ift ungewiß, was ber Beschuldigung Theodoret hist. eccles. IV. 10. und haeret. sab. IV. 9., sie hätten behauptet, baß Gott nicht Schöpfer bes Feuers und ber Finsterniß sei, ober gar, baß beides ewig sei, Wahres zum Grunde liegt. Man

wieder an den alten Gebrauch der Zeitbestimmung in Hinssicht der Osterseier an, welcher auf dem nicenischen Conscil verworfen worden, s. S. 644., und sie beschuldigten dieses Concil, aus Schmeichelei gegen den Kaiser Consstant in die Zeit des Ostersestes anders bestimmt zu haben, damit dasselbe mit dem Geburtstage des Kaisers zussammenfallen sollte.

Audins wurde als Greis nach den Gegenden des schwarzen Meeres (Scothien) exilirt, so kam er in die Gesenden, wo die Gothen sich damals niedergelassen hatten; er fand Anhänger unter den Christen dieses Volks, und er dehnte seine Würksamkeit auch auf die Bekehrung der heidnischen Gothen aus. Das Mönchsleben wurde durch die Audianer, als Freunde einer streng ascetischen Nichtung, unter ihnen verbreitet. Diese Sekte, welche in sich selbst nicht den Grund einer längeren Fortdauer trug, welche nur durch die Verfolgungen einen Bestand erhalten hatte, verslor sich nach und nach bis gegen das Ende des vierten Jahrhunderts.

Wie ein Gegensat immer den andren hervorzurufen pflegt, so war es naturlich, daß die einseitige dogmatische Richtung, welche das Wesen des Christenthums in die bez grifflichen Bestimmungen setzte, den Gegensatz einer den Zussammenhang zwischen dem Theoretischen und dem Praktischen, die Bedeutung der Glaubenslehre für das christliche Leben verkennenden, einseitig ethischen Richtung hervorries.

wird hier wohl erinnert an die Ansicht jüdischer Theosophie, welche sich in den Clementinen findet, daß das Feuer das Elesment des Bösen sei. Leicht konnte eine solche Ansicht zu den Audianern übergegangen sein.

Menn Manche durch den Streit der entgegengesetten dog: matischen Spsteme, nachdem sie bald diesem, bald jenem Softem fich bingegeben hatten, am Ende an der driftlichen Mahrheit felbst irre wurden 1); so wurden dadurch hingegen Andre ju der Unficht hingeführt, das Dogmatische fei überhaupt von keiner so großen Bedeutung, wie ja auch bas Gelangen zu einer Sicherheit in diefer hinficht bas menschliche Erkenntnigvermogen übersteige, nur auf das Sanbeln fomme Alles an, und Alle, die einen guten Wandel führten, konnten bei allen sonstigen Meinungeverschiedenheis ten felig werden. Zu Alexandria, wo der spekulativ dogmatische Geist am meisten vorherrschte, konnte auch am leich testen ein solcher Gegensatz sich bilden 2). Ein gewiffer Rhetorius foll im vierten Jahrhundert eine Parthei, die fich zu diesem Grundfatz bekannte, gestiftet haben, welche Leute auch spater unter dem Ramen der Erfenntniffeinde (γνωσιμαγοι) vorkommen 3). Aber es fragt sich, ob es

<sup>1)</sup> S. Gregor. Nasianz. Orat. I. f. 18. προς παντα λογον όμοιως δυεχεραινουσι.

<sup>2)</sup> So sest Alexander von Lykypolis in Egypten dem Dogmasiren der Härctiker den Erundsatz entgegen, daß das Wesen des
Christenthums, in sosern es zur Vildung auch des Volks bestimmt sei, in einer populären Sittenlehre (παραγγέλματα παχντερα) bestehe. S. die Einleitung zu dessen Schrift gegen die
Manichäer in Combesis. bibliothecae Graecorum patrum auctarium novissimum Pars II.

<sup>3)</sup> Athanasius erwähnt zuerst l. I. c. Apollinarem §. 6. einen Pyrogeos, dem er die "gottlose" Behauptung Schuld zu geben scheint, daß alle Häretiser auf ihre Weise Recht hätten. Sodann hat Philaster Haeres. §. 91. einen besondren Abschnitt von den Rhetoriis: Alii sunt in Aegypto et Alexandria a Rhetorio quodan, qui omnes laudabat haereses, dicens omnes

eine zusammenhängende Sette solcher dogmatischen Indisperentisten gab, ob es nicht vielleicht nur Einzelne masren, welche durch denselben Gegensatz und dieselbe Geisstesrichtung, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen

Philaster erklärt aber diese Meinung nicht bene sentire. meiter, und es könnte sein, daß die gange Nachricht von dieser Sefte nur aus der dunkeln Stelle des Athanafius gebildet worden mare. Dem Augustin h. 72. schien es unglaublich, wie es freilich ohne weitere Bestimmung ber Unsicht erscheinen mußte, daß Jener etwas fo Unfinniges gelehrt haben follte. Senauer wird diefe Unficht bestimmt von dem Verfasser des Prädestinatus h. 72., nämlich fo: Alle verehren Gott so gut fie können, man muß chriftliche Gemeinschaft halten mit Allen, welche Christus als den von der Jungfrau Gebornen anrufen. Es mag mohl fein, daß diefer Schriftsteller mürklich von solchen Leuten gehört hatte, welche so dachten, vielleicht aber sie ohne hinlänglichen Grund Mbetorianer nannte, indem er sie ohne Grund von dem Rhetorius, den er nur aus dem Philaster kannte, ableitete. Jene Leute, von denen der Präbestinatus redet, konnten an die Stelle Philipp. 1, 18. denken. Chrysosiomus fucht in einer befondren Predigt T. III. opp. f. 300. diese Stelle gegen eine solche Anwendung zu verwahren; aber Chryfostomus befämpfte hier nicht folche, melche dogmatischen Indifferentismus dieser Art im Ernft behaupteten; fondern folche Bäretifer, denen ihre eigenthümliche Glaubens= lehre michtig genug war, welche nur diesen Grundsatz bei den fatholischen Christen geltend machten, um die christliche Toleranz für sich in Unspruch zu nehmen. Theodoret hingegen fonnte, wo er bei der Erklärung iener Stelle fagt: τουτο τινες των ανοητων και περι των αίρερεων υπειληφασιν είρησθαι, würklich an solche Indifferentisten gedacht haben. Johannes von Damaskus ermähnt endlich haeres. 88. die grwozuagoi: Ot παση γνωσει του χριζιανισμου αντιπιπτοντές, έν τω λέγειν αίτους, διι περισσον τι ποιουοιν οί γνωσεις τινας έκζητουντες έν ταις θειαις γραφαις. ούδεν γαρ άλλο ζητει ό θεος παρα χριςιανου, εί μη πραξεις καλας.

Gegenden, zu diefer Unsicht hingeführt wurden, von welschen Einzelnen jener Rhetorius zu Alexandria Einer mag gewesen sein 1).

Die aus der Vermischung orientalischer Theosophie mit dem Christenthum hervorgegangenen Setten, die gnostischen und insbesondre die in den letzten Zeiten der vorigen Perriode sich im römischen Neich mächtig zu verbreiten beginnende manichäische, pflanzten auch in diese Periode hinein sich fort, und sie erneuten sich wahrscheinlich immer durch frische Verührung mit den Nesten altorientalischer Neligionssysteme

an

<sup>1)</sup> Bu ben driftlichen Seften gehören eigentlich nicht einige fleine Seften, welche in der allaemeinen Religionsgeschichte Dieser Zeit ihren Plat finden müßten, in Sinsicht deren aber auch aus dem Mangel bestimmter Nachrichten sich fein sicheres Ergebniß geminnen läßt, Sekten, welche wohl am mahrscheinlichften aus dem Religionseflekticismus der erften Jahrhunderte abjulciten find, wie die aus einem vergeistigten, verfeinerten, ben Volntheismus dem Monotheismus unterordnenden Seidenthum (wie wir ein folches bei den Neoplatonikern finden) hervorgegangenen Euphemiten, von den Symnen auf den allein von ihnen verehrten höchsten Gott, den allmächtigen, welche sie in ihren Proseuchen anstimmten, so genannt, die Sypsistarier (die Verehrer des Oxog imigog) vielleicht mit den ersten identisch oder vielleicht verschieden durch eine Mischung von Midischem und Beidnischem, bekannt durch den Bater des Gregor von Maziant, ber querft Mitglied Diefer Sekte mar, vergl. über diefelben die Schriften Bohmers und Allmanns, die Beoσεβεις in Phonizien, entweder gleichfalls aus jenem fpatern Eflekticismus hervorgegangen, ober ein Sprößling einer meit ältern Religionsgestaltung, welche den Sabaismus dem Monos theismus unterordnete, die Coelicolae, vorherrschend judischen Urfprungs, vielleicht von Profelyten bes Thores abstammend. Die bei den lettern vorhandene Taufe braucht nicht grade die christliche ju fein, sondern kann in der judischen Proselvtentaufe ibren Urfprung haben.

an den Gränzen der asiatischen Provinzen des römischen Reichs, und selbst von Persien aus, dem Vaterlande des Manichäismus, wo die Verwandtschaft ihrer Lehren mit denen der herrschenden Religion ihre Ausbreitung befördern mußte, dis um das J. 525 ihr großer Einsluß selbst in der Regentensamilie Ursache einer heftigen und blutigen Versfolgung gegen sie wurde 1).

Das Geset Diokletians, von dem wir oben, B. I. S. 858., gesprochen haben, mußte Berfolgungen gegen die Manichaer hervorrufen. Da aber der Raifer Constantin ben unter dem Diokletian entstandenen Religionsverfolgungen überall ein Ende zu machen und eine allgemeine religiose Tolerang einzuführen suchte, wünschte er natürlich von der Beschaffenheit der verschiedenen weniger befannten Religionssetten und insbesondre der Manichaer, von denen so manche nachtheilige Geruchte verbreitet maren, fich genauer zu unterrichten, um nach dem Ergebnisse seiner Nachforschungen in dieser hinsicht sein Verfahren gegen diese Setten zu bestimmen. Er übertrug diese Nachforschungen einem Manne, Namens Strategius, der durch seine gleiche Fertigkeit in der lateinischen wie in der griechischen Sprache zu einem folchen Geschäft besonders geeignet war, derselbe, ber nachher unter dem Namen Musonianus bis zur Burde eines Prafektus Pratorio Orientis emporstieg 2). Die Nachrichten, welche Constantin auf diese Weise erhielt, waren vermuthlich den Manichaern gunftig, und er fand darin kein Hinderniß, seine Toleranz auch auf die mas

<sup>1)</sup> S. Theophanes Chronograph. und Cedren. ad. h. a.

<sup>2)</sup> S. Ammian. Marcellin. hist. l. 15. c. 13.

nichaische Gekte auszudehnen. Da aber die Toleranggrund, fake, von denen er anfangs geleitet worden, in die ents gegengesetten übergingen, wurden auch die besonders verhaßten Manichaer wieder Gegenstand der Verfolgung, ebe noch neue Sesetze gegen sie erlassen worden. Der Rhes tor Libanius verwandte sich für die Manichaer in Das laftina bei dem Statthalter diefer Proving, daß ihnen Si cherheit zu Theil werden und es nicht Jedem erlaubt fein sollte, sie zu beschimpfen. Ohne sie mit Ramen zu bezeich nen, macht er fie doch beutlich genug kenntlich, als Golche, welche die Sonne als das zweite gottliche Wesen 1) verehr ten ohne Opfer (da solche nach den inanichaischen Ideen von Einer in allen lebendigen Körpern gefesselten Seele nicht statt finden konnten), welche ein streng enthaltsames Leben führten und den Tod fur Gewinn achteten 2). Er fagt von ihnen, fie seien über viele Gegenden der Erde verbreitet, überall aber wenige, sie selbst thaten keinem Unrecht, sie mußten aber von Manchen Unrecht erleiden 3). Seit dem Jahre 372 erschienen neue Gesetze gegen die Manichaer und immer scharfere, sie wurden wie andre Saretiker ber burger, lichen Gerechtsame beraubt, ihre Versammlungen bei schweren Strafen verboten.

Da sie zu Rom theils aus alteren Zeiten her im Berborgenen sich fortgepflanzt, theils durch die verheerenden

<sup>1)</sup> Die Sonne, ja der offenbarende, erlösende Lichtgeist, der den Jusammenhang zwischen der sichtbaren Welt und dem höchsten Gott vermittelt, s. B. I. S. 845.

<sup>2)</sup> Als Entfesselung ber von ber ban gefangen gehaltenen Lichtfeele.

<sup>3)</sup> S. ep. 1344.

Wölkerstämme aus dem nördlichen Afrika und aus andren Gegenden verscheucht, sich in großer Anzahl in Rom verssammelt hatten 1) und dort in der Gemeinde Eingang zu finden suchten; so nahm der sehr wachsame Vischof Leo der Große mit Zuziehung der bürgerlichen Obrigkeit eine strenge Untersuchung gegen sie vor. Es gelang ihm, Viele, auch von den Vorstehern derselben, zu entdecken 2). Durch die letztern erfuhr er die Namen der übrigen Vorsteher der überall zerstreuten und in ihrer Zerstreuung eng verbundennen Sette, und er konnte diese Entdeckung nun benutzen,

<sup>1)</sup> Leo Sermo 15. Quos aliarum regionum perturbatio nobis intulit crebriores.

<sup>2)</sup> Lev beruft sich vor seiner Gemeinde darauf S. 15., daß durch die eigenen Aussagen der Manichäer die in ihren Versammlungen ausgeübte Wolluft durchaus erwiesen sei, und auch das auf Veranlassung dieser Untersuchung gegen die Manichäer erlassene Gesetz Valentinians III. zeugt davon. Wir find zwar nicht berechtigt, diese Veschuldigungen gradezu für unwahr zu erklä-In einzelnen Auswüchsen konnte diese Verbindung des Mufticismus mit der Wolluft fich bilden, obgleich dem urfprünglichen Manichäismus durchaus fremd. In einer alten Verdammungeformel von Sekten diefer Urt, welche Muratori in feinen anecdolis aus der ambrosianischen Bibliothef T. II. Mediolan. 1698. bekannt gemacht hat, p. 112., findet fich allerdings eine Spur davon, daß der Grundsatz mancher älterer gnostischen Seften, daß Alles, mas den vom bösen Princip herrührenden Körper angehe, für die Seele gang gleichgültig fei, und daß man diefen daber ohne Nachtheil der Seele allen Luften hingeben durfe, von späteren Seften wieder erneuert wurde. 1. c. "Si guis peccatum carnis non dicit pertinere ad animam, anathema sit." Indeß haben wir doch von der Art, wie diese Untersuchungen angestellt murden, nicht genug Kenntnig, um das Ergebnig derfelben für binlänglich beglaubigt halten zu können.

um durch seinen Briefwechsel mit fremden Bischöfen die Aufspürung der Manichaer überall zu befördern <sup>1</sup>). Den Mitgliedern seiner eignen Semeinde machte es Leo streng zur Pflicht, ihm anzuzeigen, wo Manichaer wohnten, wo sie lehrten, wen sie besuchten, in welcher Scsellschaft sie sich auszuhalten pflegten <sup>2</sup>). Diejenigen unter den ergriffenen Manichaern, welche sich nicht zum Widerruf verstanden, wurden exilirt, und es erschien ein neues strengeres Seset des Kaisers Valentinian III. gegen diese Sette. Unter dem Kaiser Justinian wurde Lebensstrafe gegen sie sest.

Obgleich ein Theil der Manichaer durch die politischen Sturme fruherhin aus dem nordlichen Ufrika verscheucht worden, so waren doch in diesem Welttheile, der seit dem vierten Jahrhundert einen Sauptsit des Manichaismus bilbete, noch Manche guruckgeblieben, und die Unwissenheit ber vandalischen Geistlichen machte es ihnen leicht, Unhanger unter benfelben zu gewinnen. Der Ronig hunerich, der im J. 477 jur Regierung fam, suchte durch Berfols gung derselben seinen Gifer fur die Orthodoxie zu zeigen, und es erregte besonders feine Buth, daß er so viele vandalisch arianische Seistliche unter denselben fand. Er ließ Die Manichaer theils auf dem Scheiterhaufen sterben, theils zu Schiffe fortsenden 3). Auf diese Weise kamen nun auch wahrscheinlich wieder viele derfelben nach Europa, und diese pflangten ben Samen dieser Lehren unter ben Unruhen Dies fer Zeit in spatere Geschlechter fort.

<sup>1)</sup> S. die Chronif des Prosper ad a. 443.

<sup>2)</sup> S. Sermo 15. c. 5.

<sup>3)</sup> E. Victor Vitensis hist. persecut. Vandal. l. II. init.

Die erneuten Verfolgungen beweisen, wie wenig man burch dieselben ausrichtete. Diese beforderten vielmehr ihre Sie ruhmten sich bes Martyrerthums fur Ausbreitung. die Wahrheit; ihre Vorsteher, die electi, verglichen sich, als Die Berfolgten, Die Armen, in der strengsten Enthaltsamkeit Lebenden, mit den im leberfluffe irdifcher Guter ein gemåchliches Leben führenden Seistlichen der fatholischen Kirche, und fie behaupteten, fich badurch als die achten Junger Christi kenntlich zu machen 1). Als strenge Asceten konnten sie sich auch oft unter der Larve des Monchsthums verbergen und fich fogar Berehrung verschaffen, indem man ihre haretische Richtung nicht bemerkte 2). Sie konnten an dem Gottesbienst in den katholischen Rirchen Theil nehmen, indem man sie nur dadurch zu erkennen vermogte, daß sie nach ihren ascetischen Grundsätzen an dem geweihten Wein Theil zu nehmen Bedenken trugen. Manche unter ihnen konnten an die geltende kirchliche Terminologie sich

<sup>1)</sup> So sagt der Manichäer Faustus sich mit den katholischen Geistslichen vergleichend: "Vides pauperem, vides mitem, vides pacificum, puro corde, lugentem, esurientem, sitientem, persecutiones et odia sustinentem propter justitiam, et dubitas, utrum accipiam evangelium?" Augustin. c. Faustum l. V c. s.

<sup>2)</sup> Dies sieht man aus dem Gesetze v. J. 381. Cod. Theodos. l. 16. Tit. 5. l. 7. Nec se sub simulatione fallaciae eorum scilicet nominum, quibus plerique, ut cognovimus, probatae sidei et propositi castioris dici ac signari volent, maligna fraude desendant, cum praesertim nonnulli ex his Encratitas, Apotactitas, Hydroparastatas, vel Saccophoros nominari se volent et varietate nominum diversorum velut religiosae prosessionis ossicia mentiantur. Auch sonst sindet sich manche cour von der Verbreitung des Manichäismus unter Mönchen, s. i. V. Theodoret. hist. religios. T. III. p. 1146. Εὐχιται ἐν μοναχικώ προσχηματι τα Μανιχαίων νοσοιντες. Isidor. Pelus. I, 52.

anschließen, einen andren muftischen Sinn ihr unterlegend, wie ein Maapius 1), welcher auch in der Bekampfung bes Eunomins feine Rechtglaubigkeit zeigte. aus Mileve in Numidien 2) wurfte durch seine gewandte Beredtsamkeit und durch einen blendenden Witz, dem aber grundliches Urtheil nicht zur Seite ging, fur die Ausbreitung der Sekte. Er wußte, wie auch andre Manichaer, die Blogen, welche die katholische Kirche in Lehre und leben selbst darbot, fur seinen Zweck gut zu benuten. Mysteriose in den Symbolen und Lehren der Manichaer, das Versprechen besondrer Aufschlusse hoherer Weisheit im Gegenfaß gegen den vorgeblichen blinden Autoritatsglauben der herrschenden Rirche, die enge Verbruderung, in der sie lebten, Alles dies mar anziehend für Biele, begierig traten sie in die Zahl der auditores ein, sich sehnend nach den hohen Geheimniffen, in die sie als electi eingeweiht werden sollten.

Auch bildeten sich manche neue Mischungen orientalischer Theosophie und des Christenthums, sei es aus dem Manichäismus hervorgehend oder unabhängig von demselben, wie ein Aristokritus ein Werk unter dem Namen Feogogia schrieb, in welchem er zu zeigen suchte, daß Judenthum, Hellenismus und Christenthum verschiedene Formen Einer Offenbarung des Göttlichen seien, und wie dies ser den Mani selbst bekämpste 3).

<sup>1)</sup> Von dessen Schriften f. Phot. cod. 179.

<sup>2)</sup> Bon dessen Werke zur Vertheidigung der manichäischen Lehre gegen die katholische Nirche August in in seiner Widerlegungssschrift bedeutende Bruchstücke mitgetheilt hat.

<sup>3)</sup> Αφιζοκριτου βιβλος, εν ή πειφαται δεικνυναι τον Ιουδαισμον

So erscheint als ein neuer Sprößling dieser theosophischen Richtung in den letten Zeiten des vierten Jahrhunberts in Spanien die Sekte der Priscillianisten, welche mit dem Manichaismus manches Verwandte hat, doch nicht in dem Mage, daß man mit Sicherheit auch ihren Ursprung auf den Manichaismus zurückführen fonnte. Ihr erster Same wird von einem Manne aus Memphis, Namens Marcus, abgeleitet. Diefer reifete nach Spanien und foll einem Rhetor Elpidius und einer Frau, Namens Ugape, feine Lehren mitgetheilt haben. Bon ihnen foll Priscil: lianus, ein angesehener und reicher Mann in Spanien, geachtet wegen seines frommen, ftrengen Lebenswandels, der sich wohl schon seit langerer Zeit mit Nachforschungen über Gegenstände dieser Urt viel beschäftigt hatte 1), diese Lehren empfangen haben, und er wurde durch die systematische Ausbildung derselben und durch ihre Verbreitung der Stifter ber Gefte. Die Beredtsamkeit Priscillians und feine ascetische Strenge, welche ihm desto größere Verehrung erwarb, im Gegensatz gegen bas weltliche Leben vieler Geistlichen, verschafften ihm viele Unhanger, und unter diesen waren sogar Bischofe, wie Instantius und Salvianus. Der Bischof Snginus von Cordova trat zuerft gegen sie auf, und durch ihn wurde der Bischof Idacius von Emerita (Merida) zur Berfolgung diefer Sekte angereißt. Aber durch sein heftiges und gewaltthatiges Berfahren beforderte dieser vielmehr die Ausbreitung der Gekte,

και τον έλληνισμον και τον χριξιανισμον έν είναι και το αύτο δογμα και καθαπτεται και του Μανεντος. . . die Anathemas tismen in Jac. Tollii insignia itinerarii Italici p. 142.

<sup>1)</sup> Multa lectione eruditus. Sulpic. Severi hist. sacr. l. II. c. 46

und selbst Hyginus wurde nachher mit der Art, wie man gegen die Priscillianer versuhr, unzufrieden und warf sich zu ihrem Beschüßer auf. Darauf versammelte sich im J. 380 eine bedeutende Synode zu Casaraugusta (Saragossa), welche das Verdammungsurtheil über die Priscillianer aus. sprach und gegen das Umsichgreifen der Sekte Vorkehrungen zu treffen suchte. Sie übertrug dem Bischof Ithazeius von Sossuha die Sorge für die Vollziehung dieser Beschlüsse. Sie hätte keine schlechtere Wahl treffen konnen als diesen der Fleischeslust ergebenen Mann, dem aller Sinn für das Geistliche durchaus sehlte 1).

Von der Rirche ausgeschlossen, versuhren die Anhanger Priscillians nun desto durchgreisender, um ihre Parthei zu befestigen, sie wagten es den Priscillian selbst zum Vischof von Avila zu machen. Idacius und Ithacius suchten aber, wie es ihres Charakters würdig war, durch mancherlei Machinationen die Hülfe der weltlichen Macht gegen die Priscillianer zu gewinnen und sie so zu unters drücken?). Würklich gelang es ihnen durchzusetzen, daß durch ein kaiserliches Rescript Priscillian und alle seine Anhänger zum Exil verurtheilt wurden. Die letzteren hosseten durch den Sischofe der beiden angesehensten abendlandischen Bischofe diese Entscheidung rückgängig machen zu können, und die Häupter der Sette begaben sich deshalb zu dem Bischof Damasus von Rom und dem Bischof Ambrosius von Mailand, um sich vor diesen Männern

<sup>1)</sup> Wie ihn Sulpicius Severus schilbert hist. sacr. l. II. c. 50. Nihil pensi, nihil sancti habuisse. Fuit enim audax, loquax, impudens, sumptuosus, ventri et gulae plurimum impertiens.

<sup>2)</sup> Sulpicius Severus nennt dieses parum sana consilia.

zu rechtfertigen; aber das konnte ihnen natürlich nicht gelingen. Besser gelang es ihnen, durch das Geld Priscillians einen angeschenen Staatsbeamten, den magister officiorum Macedonius, zu bestechen, und durch dessen Einstuß geschah es, daß jenes erste Rescript zurückgenommen und verordnet wurde, daß die den Priscillianern entrissenen Kirchen ihnen wieder gegeben werden sollten.

Da Ithacius nicht aufhörte fie zu verfolgen, wurde er selbst als Ruhestorer angeklagt, und er fluchtete sich nach Gallien. Schon follte er von Trier nach Spanien guruckgeführt und dort vor Gericht gestellt werden, als eine große politische Beranderung der gangen Sache eine andre Benbung gab. Man horte, daß Maximus, der fich in Britannien zum Raifer aufgeworfen, nach Trier fommen werde. Dort erwartete ihn Ithacius, und er übergab ihm bei feiner Unkunft ein Rlaglibell voll harter Beschuldigungen gegen Priscillian und beffen Unhanger. Der neue Raifer nahm die Rlage an und hatte wohl anfangs nur die Absicht dabei, seinen Gifer fur die reine Lehre zu zeigen, wie er fich deffen ruhmt in seinem an den romischen Bischof Siricius erlassenen Schreiben. Er behandelte die Sache als eine rein kirchliche, er verordnete, daß alle der Theilnahme an der Verbreitung jener Irrlehren Verdachtige vor einer im 3. 384 zu Burdegala (Bordeaux) versammelten Synode erscheinen sollten. Instantius und Priscil: lian erschienen zuerst vor derselben. Rachdem der erstere, weil, was er zu seiner Vertheidigung sagte, nicht richtig befunden murde, von seiner bischöflichen Burde entsetzt worden, tam Priscillian felbst dem Urtheilsspruch, den er erwarten konnte, zuvor, indem er an den Raifer appellirte, burch welchen Schritt der Verblendung er sich selbst das Verderben bereiten mußte. Die Bischöse unterließen das gegen zu protestiren, daß gegen die damalige Theorie des abendländischen Kirchenrechts eine rein geistliche Angelegenbeit vor ein weltliches Tribunal gebracht wurde, theils aus charafterloser Schwäche, theils aus scindseligen Absichten gegen die Priscillianer.

So wurden nun alle Angeklagte und Verdächtige vor den Richterstuhl des Kaisers selbst citirt. Idacius und Ithacius gaben sich zu Anklägern her, und Ithacius soll geneigt gewesen sein, alle Menschen von einem ernsteren und strengeren christlichen Leben, für das er keinen Sinn hatte, Alle, welche sich mit dem Studium der Bibel viel beschäftigten, oder viel fasteten, des Priscillianismus versdächtig zu machen 1). Ein wahrhaft frommer Mann, der sich damals zu Trier aushielt, erklärte sich aber nachdrücklich gegen dies ungeistliche Versahren. Es war der Bischof Martinus von Tours 2).

<sup>1)</sup> Die Worte des Sulpicius Severus: Hic stultitiae eo usque processerat, ut omnes etiam sanctos viros, quibus aut studium inerat lectionis aut propositum erat certare jejuniis, tanquam Priscilliani socios aut discipulos in crimen arcesseret.

<sup>2)</sup> Obgleich von heidnischen Eltern abstammend, hatte er schon als Kind den Samen des Christenthums in sein Gemüth aufgenommen, gegen seinen Willen wurde er Soldat und zeigte im Kriegsdienste christliche Frömmigkeit, dann wurde er Mönch, endlich Bischof. Die Verehrung seiner Zeit nannte ihn einen Wunderthäter. S. die Lebensbeschreibung von seinem enthussassischen Verehrer, der ihn persönlich kennen gelernt hatte, nur in Uebertreibungen sich verlierend, zu wenig des Acchthisserischen und Characteristisch eigenthümlichen von ihm berichtet, des Sulpicius Severus und dessen Dialogen.

Er erklarte es fur etwas Unerhortes, daß eine firchliche Ungelegenheit von einem weltlichen Gerichte nach weltlichem Rechte gerichtet werden sollte. Er bat den Maxis mus, das leben der Unglucklichen zu schonen, genug fei es, wenn sie durch bischöflichen Urtheilsspruch fur Irrlehrer erflart und der Rirchen beraubt murden. Während der Unwesenheit des Martinus zogerte man wurklich mit der gerichtlichen Untersuchung, und der Raiser versprach ihm vor feiner Abreise, daß fein Blut vergossen werden folle. Rach der Abreise des Martinus aber ließ fich der Raiser durch den Ginfluß zweier Bischofe, Magnus und Rufus, wieber umstimmen, und er folgte um besto lieber ben Aufforberungen berjenigen Bischofe, welche gur Strenge riethen, weil die Guter des reichen Priscillian und der Unhanger deffelben feine Sabsucht anzogen 1). Er übertrug einem ftrengen Mann, dem Prafetten Euodius, die Untersuchung der Sache. Priscillian wurde nicht allein als Brrlehrer, sondern auch als Verbrecher verurtheilt. follte folche Lehren verbreitet haben, durch welche unnaturliche Wollust gut geheißen und befordert wurde. In den geheimen Versammlungen der Sette sollten Ausschweifungen diefer Urt fatt gefunden haben. Maximus berief fich

<sup>1)</sup> Sulpicius Severus, der den Maximus gern entschuldigte, sagt, Dialog. III. c. 9., daß die Meisten damals die Habsucht des Kaisers in Verdacht hatten, si quidem in bona eoram inhiaverat, und der Heide Pacatus Drepanius sagt in seinem Panegyrisus auf den Kaiser Theodosius d. G. c. 29. von der Ursache der Neigung des Maximus für diese Vischöse, die er nominibus antistites, revera autem satellites atque carnisices nennt: a quidus tot simul votiva veniedant; avaro divitum bona.

in seinem Brief an den römischen Bischof Siricius dar, auf, daß durch das Geständniß der Priscillianer selbst die von ihnen begangnen Verbrechen bekannt geworden seien 1). Aber es erhellt leicht, daß Alles darauf ankommt, auf welche Art dies Geständniß erfolgte. Ein durch die Folter erprestes Vekenntiß, wie dies hochst wahrscheinlich war 2), kann nicht beweisend sein, und selbst das Vedürsniß des Raisers, sich vor dem römischen Vischof zu rechtsertigen, kann das Bewußtsein seiner Schuld verrathen.

Das Ergebnis dieser gerichtlichen Untersuchung hatte zur Folge, daß Priscillian und mehrere seiner vornehmssten Anhanger mit dem Schwerdt hingerichtet 3), andre, nachdem ihre Guter confiscirt worden, nach der Insel Syls lina (Scilly) deportirt wurden.

Mur Einer der zu Trier versammelten Bischofe, Theo. gnift, erklarte fich, ohne ben Born bes Maximus zu

<sup>1)</sup> In diesem querst von dem Cardinal Baronius aus der Dibliothes des Batican bekannt gemachten Briese sagt Mariemus: "Caeterum quid adhuc proxime proditum sit Manichaeos sceleris admittere, non argumentis, neque suspicionibus dubiis vel incertis; sed ipsorum consessione inter judicia prolatis, malo quod ex gestis ipsis tua sanctitas, quam ex nostro ore cognoscat; quia hujuscemodi non modo sacta turpia; verum etiam soeda dictu proloqui sine rubore non possumus.

<sup>2)</sup> Pacatus Drepanius erwähnt bei dieser Untersuchung 1. c. ausdrücklich die gemitus et tormenta miserorum.

<sup>3)</sup> Unter den Hingerichteten war auch die angesehene und reiche Wittwe Euchrotia, von welcher Pacatus Drepanius 1. c. sagt: Exprobabatur mulieri viduae nimia religio et diligentius culta divinitas. Quid hoc majus poterat intendere accusator sacerdos?

fürchten, auf das Nachdrücklichste gegen dies ganze Berfahren, und er sagte sich von der Kirchengemeinschaft mit allen denen los, welche an demfelben Theil genommen hats Die Stimme Diefes Einzelnen vermogte nicht viel; ten. aber er sollte nun eine machtige Bulfe erhalten. schof Martinus mar im Begriff wieder nach Trier zu fommen, um die Gnade des Raifere fur Biele, welche in die letten politischen Rampfe verwickelt waren, anzustehen. Die Bischofe, welche dies horten, fürchteten seinen großen Durch ihre Vorstellungen dazu bewogen, ließ Einfluß. Maximus dem Martinus, ehe er in die Stadt fam, fagen, er folle nicht fommen, wenn er nicht mit den Bis Schöfen Frieden halten wolle. Martinus antwortete, er werde fommen mit dem Frieden Chrifti.

Als er in Trier ankam, schloß er sich an den Theognist an, und vergeblich waren alle Bemühungen des Marimus, die Bischöfe bei ihm zu entschuldigen, vergeblich alle seine Vorstellungen, um ihn mit der Parthei des Ithacius zu versöhnen, bis er ihn mit Unwillen entließ.

Unterdessen hatte der Kaiser beschlossen, eine Militärs Commission mit unbeschränkter Bollmacht nach Spanien zu schicken, um die Untersuchung gegen die Priscillianer und die Bestrasung derselben fortzusetzen. Wäre dies vollzogen worden, so würden wohl nicht allein Priscillianer, sondern auch andre, nach deren Gütern man lüstern war, oder deren bloße Gesichtsfarbe und ascetische Tracht man für ein Merkmal des Priscillianismus ansehn konnte 1), Opfer der

<sup>1)</sup> Sulpic. Sever. Dialog. l. III. c. 11. cum quis pallore potius aut veste quam fide haereticus aestimaretur.

Verfolgung geworden sein. Martinus hatte seit seiner ersten Zusammentunft mit dem Maximus in ihn gedrungen, daß er diesen Beschluß nicht aussühren sollte; aber dieser hatte ihm ausweichende Untworten gegeben. Nun hörte Martinus auf einmal, daß die mit der Vollmacht verssehenen Tribunen würklich nach Spanien abgesandt worden. Er eilte sogleich, obgleich es schon Nacht war, in den kaiserlichen Palast, und er versprach dem Raiser, den Bischösen die Kirchengemeinschaft zu bewilligen, wenn er die Tribunen zurückrusen würde, und durch dies Nachgeben nur für den Augenblick rettete er viele Unglückliche.

Wenn gleich Manche durch den blinden Eifer gegen die Härctifer und durch das verkehrte von Augustin, s. oben S. 456 — 460., durchgeführte Princip, daß man durch die Furcht vor leiblichen Leiden die Verirrten zur Wahrheit und zum Heil zurückzuführen suchen dürse 1), sich bewegen ließen, auch jenes Verfahren zur Unterdrückung derselben gut zu heißen, oder wenigstens ungerügt zu lassen; so erklärten sich doch bedeutende Stimmen dagegen. Als Ambrosius von Maisand, um für den jungen Kaiser Valentinian II. zu unterhandeln, späterhin nach Trier kam, scheute er sich nicht, die Ungnade des Maximus sich zuzuziehen, indem er den Bischösen, welche an jenem Verfahren Theil gehabt,

<sup>1)</sup> Leo d. G., freilich voraussetzend, daß Priscillian alle Sittlichkeit zerfförende Lehren vorgetragen habe, sagt von diesem Verfahren gegen die Häretifer ep. 15. ad Turribium: "Prosuit diu ista districtio ecclesiasticae lenitati, quae etsi sacerdotali contenta judicio, cruentas resugit ultiones, severis tamen Christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spiritale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium."

bie Kirchengemeinschaft verweigerte 1), und er verglich sie mit den Pharisäern, welche auf die Bestrasung der Ehesbrecherin nach dem bürgerlichen Rechte bei Christus ansgetragen håtten 2). Der römische Bischof Siricius erzstärte sich auf gleiche Weise wie Umbrosius 3). Ithas eins wurde nachher von seinem bischöflichen Umt entsetz, und noch eine Zeit lang dauerte die Spaltung zwischen diessen beiden Partheien der Bischöfe, denen, welche das Versfahren gegen die Priscillianer gut hießen, und denen, welche es verdammten.

Uebrigens konnte der Tod Priscillians und seiner Freunde die Unterdrückung der Sekte nicht herbeiführen; sondern im Gegentheil mußte diese dadurch einen neuen Schwung des Enthusiasmus 4) erhalten. Priscillian

<sup>1)</sup> Wie Ambrosius seibst erzählt ep. 24. ad Valentinianum: "me abstinere ab iis, qui aliquos, devios licet a side, ad necem petebant."

<sup>2)</sup> ep. 26. ad Irenaeum. Quid enim aliud isti dicunt, quam dicebant Judaei, reos criminum legibus esse publicis puniendos et ideo accusari eos etiam a sacerdotibus in publicis judiciis oportuisse, quos adserunt secundum leges oportuisse puniri.

<sup>3)</sup> Man muß dies schließen aus dem VI. Canon des Concils zu Turin. Harduin. I. f. 959., wo die Entscheidungen des Ams brofius und des römischen Bischofs als gleichstimmig zusams mengestellt werden.

<sup>4)</sup> Mit welchem Argwohn man im Anfang des fünften Jahrhunderts die aus Spanien kommenden Christen, und besonders Mönche (weil ja der Priscillianismus oft unter der Larve des Mönchsthums erschien) betrachtete, aus Furcht vor der dort verbreiteten priscillianischen Häresie, dies zeigt sich an dem Beispiele des Mönchs Bachiarius, welcher in seiner Schrift de side und seiner Trost: und Ermahnungsschrift an einen gefallenen Mönch (ad Januarium de reparatione lapsi) als

und Manche der mit ihm hingerichteten wurden von ber Sefte als Martyrer verehrt.

Was die Lehren Priscillians betrifft, so finden wir in denselben, so weit wir sie aus den durftigen Beschreibungen der Segner kennen 1), Dualismus und Emanationslehre mit einander verbunden, dem Snosticismus und dem Manichaismus verwandte Elemente. Er nahm ein von dem Urquell aus durch Emanation in mehrfachen Stu-

fen

Glaubene- und Sittenlehrer eine gemäßigte und milde Denkart Dielleicht durch die politischen Bewegungen aus Spanien verscheucht, begab er sich nach einer andren Gegend des Abendlandes, wo er mehr Ruhe zu finden hoffen konnte. (Ob nach Rom, wie aus der Nachricht des Gennadius c. 24. ju schließen wäre, bleibt ungewiß, da diese Nachricht sonft manches offenbar Unrichtige enthält.) Wie es scheint, wollte man ihn aber in kein Rloster aufnehmen, und die Bischöfe hatten auch Bedenken, die Kirchengemeinschaft ihm zu bewilligen, weil sie ihn wegen des Landes, aus dem er fam, der Saresie verdächtig hielten. Dies veranlaßte ihn zu seiner Rechtfertigung fein Glaubensbekenntniß ju schreiben, das juerft von Mura: tori in dem zweiten Bande der schon angeführten Sammlung ber Anecdota aus der ambrofianischen Bibliothek herausgegeben worden, wieder abgedruckt in Galland. bibl. patr. T. IX. Die Art, wie er nun hier seine Orthodoxie besonders in der Lehre von der Dreieinigkeit, der Menschheit Chrifti, der Auferstehung, dem Ursprung der Seele, von der Che, von dem ascetischen Leben und vom Canon d. h. S. antithetisch rechtfertigt, beweiset deutlich, daß es der Verdacht einer Ansteckung von der in feinem Vaterlande fo fehr verbreiteten priscillianischen Barefie mar, gegen den er sich zu rechtfertigen hatte.

1) Besonders das Commonitorium des Orosius an Augustin, Augustin. haeres. 70., und das Antwortschreiben des Bischofs Lev d. G. an den Bischof Turribius von Asturica (Astorga), in welchem er den Bericht des lestern von der Lehre dieser Sekte zur Widerlegung derselben größtentheils mit aufnimmt.

fen sich entwickelndes Lichtreich an, diesem entgegenstehend bas Reich ber Kinsterniß oder bas Chaos, aus demselben hervorgehend als Emanation aus demfelben die Machte der Kinsterniß, an beren Spige ber Satan steht 1). Die See-Ien, von gottlichem Befen entsproffen, werden ausgesandt, um die Machte der Kinfterniß zu bekampfen, fie leiften por Gott bas Gelübbe, ftanbhaft zu fampfen und die Engel bes Lichtreichs feuern sie durch ihre Ermahnungen an. die fieben himmel, das fann heißen, die Reiche der fieben Sterngeister 2), welche die Granze zwischen dem Lichtreich und dem Reich der Finfterniß bilden, steigen sie gur Befampfung deffelben herab, und mahrscheinlich mar die priscillianische Unficht die, daß die Seele aus diesen verschiedenen siderischen Regionen ein entsprechendes siderisches Behikel sich aneigne und mitbringe 3). Doch nun gelingt es den Machten der Finsterniß die Seele zu sich herabzuziehen und fie in Korper zu feffeln 4). Daß dies aber so geschah, ift

<sup>1)</sup> Satanam ex Chao et tenebris emersisse. Leo ad Turrib. c. VI.

<sup>2)</sup> Hier zu vergleichen die Lehre der Ophiten.

<sup>3)</sup> Wenn man aber berücksichtigt, daß Priscillian die in der ethiopischen Nebersenung uns bekannt gewordene Ascensio Isajae (ed. Lawrence. Oxon. 1819.) benutzte; so wird es wohl wahrscheinlicher, daß er unter den sieben Himmeln sieben stufenmäßig auf einander folgende Elassen der höhern Geisterwelt, sieben Stusen der höheren Emanationswelt nach der kabbalistisschen Theologie verstanden hat. Auch fragt es sich, ob die siderische Welt nach seiner Theorie ganz dem Reiche des Bösen angehört oder dem gnostischen Reich des Demiurgos vielmehr entspricht.

<sup>4)</sup> Nach Lev's Darstellung c. 10. sette Priscillian eine ber Geburt vorangehende frühere Schuld; aber offenbar tragen die Darstellungen des Orosius und des Augustinus, denen wir

nichts Zufälliges, sondern die Mächte der Finsternis mußten so den Absichten der göttlichen Weisheit zur Zerstörung ihres eigenen Neiches dienen. Die himmlischen Seelen sollten das Neich der Finsternis in seinem Sitz selbst vernichten, wie dies durch die Erlösung würklich vollzogen wurde 1).

Den zwölf siderischen Mächten, den zwölf Zeichen des Thierkreises, denen der Mensch durch seinen Körper (bessen verschiedene Theile und Glieder Priscillian den verschiesdenen Gestirnen desselben zueignete) verwandt und unterworfen sein sollte, setzte er entgegen die zwölf himmlischen Mächte, dargestellt unter den Namen der zwölf Pastriarchen, denen die Seele des Menschen verwandt sein und unter deren Leitung sie stehn sollte. Daher vereinigt der Mensch, nach Secle und Leib das Weltall im Kleinen darsstellend, die höhere und die niedere Welt, himmel und Erde in sich <sup>2</sup>). Vermöge jener in der Natur des Körpers, in

gefolgt sind, mehr den Charakter der Ursprünglichkeit, und Worte aus einem Brief Priscillians bestätigen diese Darstellung. Wenn man annehmen müßte, daß Leo's Entwickelung mit der augustinischen zu vereinigen sei; so könnte die Vereinigung im Sinne Priscillians nur darin gesucht werden, daß das sich überwinden lassen von den Mächten der Finsterniß als eine Verschuldung dargestellt werde, was Leo nur nicht auf die rechte Weise, nicht dem Ideenzusammenhang Priscillians gemäß verstanden hätte.

<sup>1)</sup> hier erkennt man ben allgemeinen Grundsat Priscillians, der sich auch in dem manichäischen Sustem findet, arte non potentia Dei agi omnia bona in hoc mundo. Das Lichtreich nöthigt durch seine siegreiche Weisheit die Fürsten der Finsterniß grade da, wo sie übermuthig zu sein und zu siegen scheinen, seinen Absichten zu dienen und sich selbst den Sturz zu bereiten.

<sup>2)</sup> Die Worte des Priscillianus in einem Briefe: Haec prima sapientia est, in animarum typis divinarum virtutum intelligere

welchem die Seele durch die Machte der Kinsternig einaeferfert worden, gegrundeten Ubhangigfeit bleibt der Mensch dem Einfluß der Gestirne unterworfen, bis die gottverwandte Seele durch die Gemeinschaft mit jener hohern Region des Dafeins, aus der fie abstammt, die Macht erhalt, fich von jenem niederen Einfluffe frei zu machen. Bur Befreiuna der Seele erschien der Erloser auf Erden. Es lagt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, wie Priscillian von der gottlichen und von ber menschlichen Ratur Christi bachte. Es ift gewiß, daß er von dem Verhaltniffe des Sohnes Gottes zur Trinitat, wie von dieser überhaupt, monarchianische Borstellungen hatte. Nach seiner Theorie von dem Rorper als dem Sit des Bofen, von der Geburt als einem Werf der Mächte der Kinsterniß, konnte er die Geburt Jesu mit einem mahren menschlichen Rorper von irdischem Stoffe nicht Wenn also auch die Angabe Leo's richtig gelten laffen. ift 1), daß die Priscillianer das Pradifat des Eingebornen bem Erlofer nur in der hinficht beilegten, weil er allein von der Jungfrau geboren sei; so ist doch gewiß dies nicht so zu verstehn, als ob Priscillian die firchlichen Borstellungen von der Geburt Jesu durchaus getheilt hatte. Er fonnte dies Pradifat in diesem Sinne um desto mehr hervorheben, wenn er zu dem Auszeichnenden der Geburt Jesu auch dies rechnete, daß er einen Korper von hoherem Stoffe mitbrachte, und also bas Geborenwerden bei ihm etwas gang andres bezeichnet als bei ben übrigen Menschen. Mus

naturas et corporis dispositionem, in qua obligatum coelum videtur et terra.

<sup>1)</sup> l. c. c. III.

ben Antithesen aber, welche das Concil zu Toledo im 9. 400 den Priscillianern entgegenstellte, erhellt, daß fie Chris ffus als benjenigen, ber nicht geboren werden konne (innascibilis), bezeichneten, daß sie behaupteten, die gottliche Natur Christi und die leibliche seien Eine und dieselbe. Bas Die manichaische Auffassungsform zu enthalten scheint: Die Eine gottliche Lichtnatur stelle fich bem finnlichen Auge nur bar unter der Scheinform der Sinnlichkeit. Leo fagt auch, daß sie das Weihnachtsfest deshalb mit der Kirche nicht feiern konnten, weil sie von der Erscheinung Christi doke Wenn Priscillian besonders hervorhob, tisch dachten. was Christus durch sein Leiden zur Erlofung gewürft, fo scheint dies zwar mit seiner doketischen Unsicht nicht recht übereinzustimmen. Aber die Art, wie er fich darüber ausbruckt, läßt sich boch auch verstehen, wenn gleich er wie Mani bem Leiden Chrifti nur eine symbolische Bedeutung beilegte 1). Wie die gwolf Zeichen des Thierfreises bei der Geburt des außeren Menschen murksam sind, fo die ihnen entgegengesetten zwölf himmlischen Machte bei der Wieder: geburt, burch welche ber innere Mensch wieder gur Gemeinschaft mit der gottlichen Substang, aus der er herstammt, umgebildet werden foll 2). Was von Christus pradicirt wird, daß er vom Beibe geboren, aber vom beiligen Geift

<sup>1)</sup> Christus habe burch sein Leiden — sagte Priscillian — ben Schuldbrief Col. 2, 14., vermöge bessen die Scele von den Mächten der Finsterniß in dem Körper gefangen gehalten wurde und dem siderischen Einstusse dienstbar war, ausgetilgt.

<sup>2)</sup> Leo c. 13. duodecim virtutes, quae reformationem hominis interioris operantur, — ut in eam substantiam, de qua prodiit reformetur.

erzeugt sei 1), das wandten die Priscillianer auf alle Sohne der Verheißung an. Es fragt sich aber, ob sie dies von der Geburt verstanden, insofern das innere Wesen des Menschen von Sott entsprossen, oder von der Wiederges burt als Gegensatz gegen die Geburt.

Wie schon aus dem, was die Priscillianer von den Patriarchen sagten, hervorgeht, ließen sie auch die Autorität des alten Testaments gelten, indem sie dasselbe durch allez gorische Erklärung sich aneigneten. Wobei es doch noch bestehn konnte, daß sie den Gott des alten Testaments von dem Gott des Evangeliums unterschieden 2). Außer den kanonischen Schriften des alten und des neuen Testaments gebrauchten sie aber auch manche apokryphische, wie z. B. den Lobgesang Christi, den er zuletzt nach dem Delberg gezhend, Matth. 26, 30., gesungen haben und der nur unter den Geweihten fortgepstanzt worden sein sollte 3).

Die Moral der Priscillianer war, wie ihre Lehre von dem Ursprung des Körpers es verlangte, eine streng ascetische, welche Enthaltungen aller Art und den Solibat gebot. Die Vorwürfe von Ausschweifungen, welche ihnen gemacht werden, sind wenigstens nicht hinreichend beglaubigt. Sehr lax waren aber, wie bei den meisten theosophischen Sekten im Zusammenhang mit der Unterscheidung einer esoterischen und einer exoterischen Lehre ihre Grundsfätze über Wahrhaftigkeit. Sie behaupteten, daß eine Lüge

<sup>1)</sup> Leo c. 9. filios promissionis ex mulicribus quidem natos; sed ex spiritu sancto conceptos.

<sup>2)</sup> Wie dies durch die achte Antithese des Concils zu Toledo ihnen Schuld gegeben wird.

<sup>3)</sup> S. Augustin. ep. 237. ad Ceretium.

ju einem heiligen 3meck, wie jur Beforberung ber Fortpflanjung ihrer Mysterien, erlaubt fei, daß man der Menge burch Unschließung an ihre fleischlichen Vorstellungen bas. jenige verbergen durfe, was sie zu verstehn doch nicht im Mur den Erleuchteten, also ben Mitgliedern Stande sci. ber Sefte, sei man die volle Wahrheit ju sagen verpflich tet, und um diese Beschränkung der Berpflichtung gur Wahrhaftigkeit zu begrunden, gebrauchten fie die nach ihrem Sinn verdrehte Stelle Ephef. 4, 25. Ihr Bischof Dictinnius, ber auf bem Concil zu Toledo im J. 400 zur katholischen Rirche übertrat, hatte ein Buch unter dem Namen der Wage 1) geschrieben, in welchem Diese Grundsage entwickelt und vertheidigt murden. Es erhellt aber auch aus dies fem ihrem Princip, daß ihre eignen Aussagen über die Beschaffenheit der Sette und ihrer Lehren, so wie die Die berrufserklarungen ihrer zur katholischen Rirche wieder übertretenden Mitglieder, fein großes Zutrauen verdienten.

Manche katholische Geistliche glaubten nun, daß, um die Priscillianisten zur wahren Aussage über den Inhalt ihrer Lehre zu vermögen, man sich eine ähnliche Verstelzung erlauben dürfe und musse. August in aber schrieb ein treffliches Buch, um das Unsittliche dieser Methode nachzuweisen und die unbeschränkte Allgemeinheit der Verpstichtung zur Wahrhaftigkeit darzuthun <sup>2</sup>).

Die Befolgung jenes Grundsatzes der Priscillianer erleichterte ihnen auch naturlich die Fortpflanzung der Sette ohngeachtet aller Verfolgungen, und dazu kamen nachher

<sup>1)</sup> libra.

<sup>2)</sup> Sein Buch de mendacio ad Consentium.

bie politischen Stürme, welche die Wölkerwanderung über Spanien herbeisührte und unter denen die kirchliche Aussicht nicht so genau und streng fortgeführt werden konnte. Da das Concilium zu Braga im J. 563 1) es für nöthig hielt, von Neuem solche Gesetze zu geben, welche die Entdeckung und Unterdrückung der Priscillianisken zum Zweck hatten; so erhellt daraus, wie lange sie sich fortpslanzen konnten, und wie leicht es geschehn konnte, daß sie noch bis in die folgende Periode hinein einen Samen ihrer Lehren verbreizten konnten.

Wenn gleich diese Nachwürfungen alterer orientalischer Sekten in ihrem Verhaltnisse zu der Entwickelungsgeschichte dieser Periode unbedeutender erscheinen; so wurden sie doch in die folgenden Jahrhunderte fortgepflanzt, ein wichtiges Mittel in der Hand Gottes, um zuerst einen lebhaften Gezgensatz gegen die Verfälschung des Evangeliums durch die Vermischung mit Menschensatzungen, und gegen die davon ausgehende Geistesknechtschaft anzuregen, die Laien zum Berwußtsein der Nechte des allgemeinen christlichen Priesterthums und zur reinen Quelle der Wahrheit in dem göttlichen Worte wieder zurückzusühren.

<sup>1)</sup> Concilium Bracarense I.

## Stellen der Alten, die in diesem Bande behandelt sind.

## 1. erflärt.

Athanas. vit. Anton. §. 1. §. 3. p. 490. Concil. Ancyr. can. 17 p. 381. Concil. Laodicens. can. 11. p. 335. can. 15. p. 679.

680. can. 16. p. 636. Suidas s. v. Πουλχερια p. 980.

2. Beurtheilung der Leseart.

Concil. Arelat. can. 8. p. 405.

Concil. Nicen. can. 19. p. 334.

Julian. rescript. ad popul. Constantinopol. (in Muratori Anecdot. Graec. Patav. 1709. f. 332.) p. 96.Symbolum Chalced. p. 1110. p. 1111.

## 3. emendirt.

Euseb. vit. Constantin. III, 21. p. 56.

Gregor. Nyss. orat. X. adv. Eunom. init. p. 854.

(Lactant.) de mortibus persecut. c. 48. p. 28. (p. 24. 25. 26.)

Nestorius in Harduin. Conc. T. I. f. 1338. p. 966. Nilus de monastica exercitat. c. 9. p. 568.

## Nominals und Real-Index

über die

drei Abtheilungen des Zweiten Bandes.

Abasger, befehrt I, 246.

Abdas, Bisch. von Susa I, 235.

Abendmahl. Vorbild desselben für die Reugetauften II, 693. - Bedingungen der Bulaffung I, 380. 382. 387. — Feier seiner Einsetzung II, 652. — tägliche I, 397. II, 702. 705. am Freitag 634. 635. am Sabbath 635. häusliche 705. unter einer Gestalt 705. 706. — Liturgie dabei 697 — 701. — Lehre 645. III, 1394 - 1403. das Abendmahl aus Hochmuth verschmaht II, 509. — Wahn von seiner magischen Wurkung 479. 702. 706. A., auch in Beziehung auf die Kurbitten 707 - 710. — von den Euchiten für gleichgültig gehalten 519. — Lehre des Ambrosius III, 1394. Athanasius 1399. Augustinus 1399 — 1401. II, 703. Chrysostomus III, 1394. 1395. 1397. A. 2. II, 703 — 705. Eprill v. Jerusalem III, 1394. II, 578. 21. 1. Eusebius von Cafar. III, 1403. Selafins 1397. Sregor Naz. 1402. Sregor Ruff. 1397. 1398. 1401. 1402. Hilarius von Poitiers. 1394. 1395. Jovinian II, 577. 578. A. 1. Wilus III, 1394. 1397. U. 2. nordafrikan. Kirche 1399. Theodoret 1397. — s. Consecration, Opfer, Bermandlung.

Abeffinier, befehrt I, 254 - 258.

Abraham, Fürst der homeriten I, 258.

Absolution, von wem ertheilt I, 330. 380.

Abulpharadsch III, 1174.

Abundius, Bisch. von Como III, 1099.

Acacius, Patr. von Conftantinopel III, 1121. 1122. gegen Johannes Talaja eingenommen 1125. geht auf das Henotikon ein. ebend. preisgegeben unter Justinus 1134.

Acacius, Bifch. von Umida I, 240.

Acacius, Bifch. von Berba III, 985.

Acacius, Bisch. von Cafarea II, 862. A. 1. 871.

Acacius, Bifch. von Melitene III, 997.

Acometen II, 517. A.

Adelphianer II, 515.

Adelphius II, 516. A. 1. 522.

Aden I, 251.

Adoptianismus II, 942. A. 1.

Aboption des Sohnes Gottes, Lehre des Leporius III, 1250. Theodorus 942. A. 1. 943. A. 1.

Adrotta I, 178. A.

"Αδυτα ΙΙ, 607 \ 2. 3.

Aedefius, Platonifer I, 81.

Aedesius, Presbyter I, 254. 255.

Megae, Zerstörung des dortigen Aesculaptempels I, 50.

Aeizanes I, 255.

Aemplianus I, 100. A.

Aërianer II, 734.

Aërius, Presbyter II, 732. Urheber einer Spaltung II, 733. 734.

Mesculapcultus I, 177. A. 3. 178. A. II, 716.

Aëtius, Arianer II, 852. 861. verbannt durch Conftantius 872. fein Berhaltniß zum R. Julian I, 84. 109: A. 1.

Aëtius, Feldherr III, 1323. A.

Agape III, 1477.

Agapen II, 696. 697- I, 93. A. 1.

Agapetus, rom. Bisch. I, 320. A. gegen Anthimus III, 1136. 1137. Tod 1138.

Agapius, Manichaer III, 1476.

Agnoëtismus III, 1169. behauptet von antioch. Schule 928. Leporius 1251. Themistius 1178. Theodoret 992. Theodorus 935. (alexandr. Schule 947. Sprill von Alex. 992.). — verdammt 935. 1178.

Agonistici I, 410.

Uhriman I, 224. 225. 226. 227

*Αὶών* Ι, 225.

Afephaloi III, 1126. 1128.

'Ακροαταί ΙΙ, 678.

Alarich, Ronig der Weftgothen, in Rom I, 276.

'Aλειτουργησία der Geistlichen I, 295. A. 1. 294. beschränft 295 — 297.

Alexander, Patr. von Alexandria II, 779. 780. I, 468. entsetzt den Arius II, 781. 790. seine Christologie entgegen der des Arius 782. 788. A. 1. seine Parthei auf dem nicen. Concil 799. 801. sein Tod 810.

Alexander, Patr. von Antiochia, legt die eustathianische Spaltung bei II, 888.

Alexander, Patr. von Constantinopel, für das Homousion II, 823.

Alexander, Bisch. von Hierapolis, auf dem I. ephesin. Conc. III, 1020. A. 2. verlangt Widerruf der Anathemat. von Eprill (1032.) 1036. 1043. unterscheidet homilet. und dogmat. Sprachgebrauch 990. A. 1. 1037-vertrieben 1045.

Alexander aus Enfopolis III, 1468. A. 2.

Alexander, Monch, Stifter der Acometen II, 517. A.

Alexander, Richter in Antiochia I, 135. 136.

Alexandria, Mittelpunkt ber hellenischen Beiligthumer I.

156. 162. Zerstörung ber bortigen Tempel 163. 164. — Patriarchat 346. 348. 464. A. 1. Despotie des Pastriarchen III, 1115. — Filialfirchen I, 343. II, 779. — theolog. Schule I, 320. — Zunft der Parabolanen 339.

Alexandrinische Kirche, gestistet durch Marcus I, 361. III, 1065. ihr bogmatischer Charakter II, 745. 746. 751. 752. III, 946. 1066. zwiefaches Element ihrer Snosis II, 754. 755. Inspirationsbegriff 749. allegorisirende Bibelauslegung II, 748. 749. III, 928. Christologie III, 946 — 948. 949. 950. 1028. s. Monophysiten.

Allegorifirende Bibelauslegung der alexandr. Rirche f. alex. R. — Priscillians III, 1491.

Almundar, befehrt I, 254.

Amantius, praepositus sacri cubiculi III, 1132. A. 1. hingerichtet unter Justin 1133. A.

" $A\mu\beta\omega\nu$  II, 607.  $\mathfrak{A}$ . 2.

Ambrosius Gelangung zum Bisthum von Mailand II, 901. 902. Aufenthalt zu Trier III, 1484. Einstuß (I, 306. 307.) auf Gratianus I, 151. auf Valentinian II. I, 153. 154. auf Theodosius I, 158. A. 166. II, 608. A. 1., den er zur Kirchenbuße bewegt I, 384. 385. III, 1159. auf Eugenius I, 167 — Einstuß in der Kirche I, 438. II, 553. III, 1478. — gegen Bonosius II, 729. gegen Jovinian 588. 589. — seine Anthropologie III, 1190 — 1194. über Taufe 1392. über Abendmahl 1394. — über Fasten II, 637. 638. über Todesstrafe I, 301. seine Kirchenlieder II, 680.

Ummonius, an der Spige der Monche von Nitria III, 1437.

Umphilochius, Bifch. von Jconium, über Bilder II, 621. vertheidigt Gleichwefenheit des h. Geistes 895.

'Αμφίθυρα ΙΙ, 607. 4. 4.

Umus II, 543.

Anachoreten II, 504. 559. ihre Verirrungen zu Hochmuth, Seelenzerrüttung, Selbstmord II, 508—510. 512. A. 1. Vorwürfe gegen Anachoretenleben 530. 535. von Basilius 526. von Nilus 527. A. 1. — Vertheidigung berselben 531. ihr heilsamer Einstuß 532. 533.

'Αναγωγή εἰς τὸ νοητόν ΙΙ, 750. vgl. ἄνω φέρουσα μυσταγωγία ΙΙΙ, 1403. A. 1.

'Ανάχρασις ΙΙ, 911.

Unamartefie Chrifti, Lehre Theodors III, 932. U.

Unanias, Presbyter I, 231. Martyrer 233.

Unaftafia, Rirche zu Conftantinopel II, 886.

Anastasius, Raiser (von 491 bis 518) III, 1127 bis 1132. seine Mäßigung 1127. scheint Monophysitismus zu begünstigen 1128. 1132. Unruhen unter seiner Regierung 1127. 1130. 1131. beschwichtigt den Aufruhr: Vergleich mit Vitalian 1131.

Unaftafius, rom. Bifch. (a. 399), gegen Origenes und Rufinus III, 1432.

Anastasius, Patr. von Antiochia III, 1170.

Una stafius, Presbyter des Nestorius, predigt gegen Geozózog III, 955. 956. Vermittelungsversuch 975.

Unathema I, 386.

'Ανατολικοί ΙΙΙ, 985. A. 2.

Unatolius, Patr. von Constantinopel. Unterhandlungen mit Leo d. S. wegen seiner Anerkennung III, 1098. 1099. I, 361. — gemeinschaftlich mit Leo in Beilegung der Kirchenspaltung III, 1100. Präsident des chalcedon. Concils 1103. 1107. 1109.

Anatolius, Diaconus des Bigilius III, 1153.

Uncile I, 184. 189. 2. 4.

Andreas, Bifch. von Samosata III, 1033. sein Traum 1032. A. 1.

Undronicus, Statthalter von Pentapolis I, 309. A. 386.

Unnianus, Diaconus zu Celebo, Pelagianer III, 1252. überfest homilien bes Chrysoftom. 1253.

Unthimus, Monophysit, Visch. von Trapezunt III, 1135. durch Theodora Patr. von Constantinopel 1136. entsett 1137.

Unthropologie III, 1185 - 1376. im Zusammen: hang mit der Christologie in ber antiochen. Schule III. 933. A. 2. 949. bei Augustinus 933. A. 2. 1257 bei Faustus Rheg. 1351. ob bei Leporius 1248. 1251. in der occidental. Rirche II, 742. bei Theodorus III, 1249. 1366. 1367 — Lehre des Ambrosius 1190 bis 1194. Annianus 1272. Apollinaris II, 916. 917. Augustinus: fruberes System III, 1205 — 1210. spate res 1211 — 1215. 1229. 1258. 1259 — 1262. 1263... 1266. 1268. 1270 — 1274. 1276. 1277. 1283. 1285. 1286. 1292. 1293 — 1297. 1299 — 1304. 1306. 1307. 1317 — 1319. Cassianus 1310 — 1315. Chrp. sostomus 1252. 1370 — 1372. Colestius 1219. 1234. 1235. 1276. Conc. zu Carthago (a. 418) 1239. 1240. Dieronnmus 1220. 1229. 1266. 1277. Hilgrius von Woit. 1188 - 1190. Innocens 1232. Ifidorus von Peluf. 1376. Julianus 1256. 1269. 1272. 1274. 1275. 1281. 1282. 1285. 1289. 1290. 1294 — 1298. Lepo: rius 1249. 1251. Restorius 1373. der occidental. und oriental. Kirche 1185 — 1187. Pelagius 1194 — 1202. 1224 - 1226. 1230 - 1232. 1259. 1263. 1268. 1271. 1274. 1275. 1278 — 1281. 1283 — 1285. 1293. Pradestinatus (lib. II.) 1342. 1343. Verf. bes Pradestinat. 1344. 1345. Prosper 1321. 1322. 1330. 1332. Theodorus von Mopsuest. 929. 1362 — 1368. Verf. de vocat. gentium 1335 — 1339. — f. d. Art. Gnade, Pradestination, Theodicee, Verhaltnig -, 3ustand

ftand —, Freiheit, Gunde, Erbfunde, Schuld, Wieder, geburt, Rechtfertigung, Gerechtigkeit, Werkgerechtigkeit.

Unthropomorphiten III, 1434. 1427. 1438.

Anthusa, Mutter des Chrysossomus II, 484. III, 1440. 'Antidizomagianītai II, 729.

'Aντιμεθίστασις των δνομάτων in der Lehre der alexandrin. Kirche III, 946. 1067- des Apollinaris II, 919. A. 1. III, 945. Eprillus 968. 973. 989. Gregor Ryss. II, 911. A. 2. im Zusatz zum Trisagion III, 1130.
— eine bedingte bei Restorius 965. bei Theodorus 945.

Antiochenische Kirche III, 985. mit ber alexandrin. in Spannung III, 987. A. 2. 1060. 1083. — widersetzt sich der Verdammung des Diodorus und Theodorus 1055. 1056. 1057. auf einer Syn. zu Antiochia 1058. unterdrückt durch Dioskurs Parthei 1094. — ihre Geisstesrichtung II, 751. 752. 770. III, 928. 1066. gemildert in Theodoret und Chrysostomus II, 753. ihre Unterscheidung des homiletischen und streng dogmatischen Sprachgebrauchs III, 990. A. 1. 1037. Inspirationsbegriff II, 750. grammatische Vibelauslegung 748. 749. Christologie III, 928 ff. 948 — 950. 1028.

Antiochenische Parthei im nestor. Streit. s. Patr. Joshannes, Conc. I. zu Ephesus. — ihr Glaubensbekennts niß III, 1020. 1029. verlangt Widerruf der Anathemastismen von Eprill 1009. 1025. 1036. 1043. Unterhands lungen mit Eprill 1025. erkennt das Urtheil der cyrillisschen Synode an 1028. 1029. — Viele unzufrieden mit dem Vergleich 1031 — 1036. daher Spaltung 1037 die schismat. Vischöse (1038) durch Johannes versolgt 1040. 1041. 1043 — 1047.

Untiochenische Spaltung f. meletianische.

Antiochia II, 534. Aufruhr in I, 304. II, 532. Julian

baselbst I, 129 ff. — Patriarchat 348. 350. — theolog. Schule I, 319.

Antonina, Sattin bes Belifarius III, 1138. 1139. Antoninus, Bifch. von Ephefus I, 295. U. 1.

Antonius aus Roma (vom J. 251 — 356) II, 489. 502. Stifter des Monchsthums 488. 503. sein Charafter 499 — 502. 714. A. 2. — Vildung 490. 491. sagt sich von der Sorge für das Irdische los 492. sallsche Selbstverleugnung 493. seine innern Kämpfe 494. 495. 501. 547. Wirksamkeit 495 — 497. zu Alexandria 498. Brief an Constantin 499. Sespräch mit heidn. Geslehrten 500. 491. A. — seine Lebensbeschreibung 553. Aotas II, 504. A. 1.

Upamea, Tempelzerstörung durch Marcellus I, 165.

'Aπάθεια durch die erste Sûnde verloren (σῶμα θνητόν καὶ παθητόν, ἐμπαθές) nach Lehre des Chrysos stomus 1370. A. 1. 1386. Jstdorus Pelus. 1376. A. 1. einer monophysit. Parthei 1168. A. 2. der orientalischen Kirche 1187. A. 1.

Uphafa, Zerstörung des Uphrod. Rultus I, 49.

Αφθαρσία ΙΙΙ, 1395. 2. 4. 1402. 2. 1.

Uphthartodofetismus III, 1168 - 1170.

Upiarius, Presbyter I, 371.

Αποκατάστασις III, 1225. A. 1. 1407 A. 2. s. Wiesberbringung.

'Αποχοισιάριος ΙΙΙ, 976. 977. U. 1124. 1142. 1162.

Apollinaris, Bater und Sohn suchen Ersatz fur die alte Literatur zu geben I, 121.

Apollinaris, Bisch. von Laodicea, durch Studium der griech. Literatur gebildet I, 122. II, 912. III, 1416. über wissenschaftliche Prüfung der Glaubenslehre II, 913. seine Lehre von der Person Christi 912 — 922. 923. III, 938.

939. 940. 944. 945. 1032. 1068. über dessensus ad inferos II, 923. A. 1. seine Anthropologie 916. 917. Begriff von der Freiheit 924. 914. 915. 917.

Apollo Daphnicus, Fest des I, 133.

Apostaten, Gesch gegen I, 176. 210.

Apostelgeschichte, vorgelesen II, 654. 655.

Apostolicae ecclesiae I, 348. sedes 445.

Uquileja III, 1168.

Arabien I, 247 Wallfahrten bahin 730. Ausbreitung bes Christenthums 248. 250 — 254. abgöttische Verehrung ber Maria dort II, 726. 729.

Arbogastes I, 166.

Arcadius, Raiser I, 167. 234. III, 1454. Antwort an Porphyr. I, 174. 175.

'Aρχή II, 896. A. 2. III, 1412.

Archidiaconen I, 397. einflugreich 333. 389. 396.

Archimandrit II, 506.

Archipresbyteren I, 333.

"Αρετή θεία und πολιτική ΙΙΙ, 1288. 21. 4.

Arianer mit Semiarianern verbunden II, 852. 866. zu Alexandria II, 498. herrschend zu Constantinopel 883. 886. eingeschränft durch Theodosius d. G. ebend. verfolgt von Restorius III, 953. — unter Deutschen 1347. A. 1. Gothen II, 900. 902. Vandalen 903. III, 1474.

Arianische Streitigkeiten I, 471. II, 553. des Arius Berbhältniß zu ihnen 767. 825. Ansang derselben I, 469. II, 781. entschieden durch nicen. Conc. 802. dadurch Same neuen Streits 807.

Aristofritus Geogogia III, 1476.

Aristolaus, Tribun und Notar III, 1025. 1031. 1053.

Aristoteles von Monophysiten studirt III, 1178.

Urius, Presbyter II, 779. Uscet 779. 853. 21. 1. fein

theologischer Bilbungsgang u. Charafter 769. 770. 778. - Anfang bes Streits (Entzweiung mit P. Petrus, Berbindung mit meletianisch. Parthei) 780. I, 468. A. entsett und excommunicirt durch P. Alexander II, 781. erhalt Unbanger 782. 783. 794. jur Bermittelung geneigt 788 - 790. 796. verdammt zu Nicea 802. und exilirt durch Conftantin 806. sein Glaubensbekenntniß an Conftantin 808. von diesem wieder guruckgerufen 809. in die Kirchengemeinschaft wieder aufgenommen 819. zweites Glaubensbekenntniß 820. (ob diese Bekenntniffe verschieden sind 822. A.) sein Tod 823 - 825. - Ent: stehung seiner Lehre 769. ihr Verhaltniß zu der des Drigenes 770. 776. 2. 2. III, 1411. 1427. er erfennt Unbegreiflichkeit gottlicher Dinge an II, 854. seine Lehre von der Schöpfung des Logos aus nichts 770 — 772. 782. 842. über die Wurde und den Namen des Logos 772 — 774. über deffen Menschwerdung 776. 777. 905. 906. 922. über den Willen Christi 775. 776. legt ihm Gottheit bei 777. 778. 797. 21. 1. und gottliche Berehrung 813. seine Lehre vom h. Geist 891. (894.) sein Buch Thalia 781. — vgl. Eunomius.

Armenien, Ausbreitung des Christenthums I, 241 — 243. Monophysiten dort III, 1175.

Urnobius, der jungere, Semipelagianer III, 1346. A. 2. Arfaces, Ronig von Armenien I, 139. A. 2.

Arfacius, pont. max. von Galatien I, 92.

Ascalon, Beiden verbrennen chriftl. Rirchen I, 157.

Ascetischer Geist im Verhältniß zum Christenthum II, 487. durch Gegensatz befördert 486. in Negypten 486. 495. unter Monchen III, 1196. unter den Manichäern 1475. unter den orientalisch. Christen I, 227. 252. 315. II, 487. 524.

Uscidas, Theodorus, Origenist, Bisch. von Cafarea III, 1141. 1143. unterzeichnet die Verdammung des Oris

genes 1144. sein Plan gegen die sprischen Kirchenlehrer 1145 — 1149.

Asclepiades, heidn. Philosoph I, 134.

Ashebethos (Petrus) befehrt I, 253.

Usterius, Bisch. von Amasea I, 102. II, 615. über Bils der 615. 619. 620. 621.

Afterius, arian. Rhetor II, 773. A. von Marcellus bestämpft III, 1412. A. 1. II, 841.

Ufple ihr Werth I, 307. Ursprung 308. Gesetz dagegen 309. Gesetze dafür 310. 311. Beisp. III, 1164.

Aterbius, III, 1425.

Athanarich, Ronig ber Oftgothen I, 272.

Uthanafius, Bifch. I, 255. bei feiner Gemeinde beliebt I, 126. II, 819. 832. 837. macht bas Monchsthum im Abendland bekannt 553. — weigert sich den Arius aufzunehmen 814. gerechtfertigt vor Constantin 814. Beschuldigungen gegen ihn wegen erregter Unruhen 815. 816. vor der Synode zu Thrus 817 entsett 818. 828. appellirt an den Raiser 818. der Magie beschuldigt 819. I, 40. A. 1. nach Trier verbannt II, 819. über den Tod des Arius 824. 825. von Constantin d. J. guruckberufen 828. sein früheres Absetzungsurtheil bestätigt durch Syn. zu Antiochia (a. 314.) 829. I. 365. 367. und spåter zu Philippopolis II, 835. entflieht v. Alexandria 832. von R. B. Julius als Bisch. anerkannt 832. I, 366. auch ju Sardika 836. verhindert die Feststellung eines neuen Symbols zu Sardifa 836. durch Constantius zurückberufen (a. 349) 839. balt Gottesbienft in ungeweihter Rirche 840. 609. 610. erneuerte Angriffe gegen ihn 840. 844. 845. 850. durch Constantius vertrieben (a. 356) 851. 852. I. 256. 472. über ein arian. Glaubenssym: bol II, 868. nimmt (auf Julians Edift) sein Umt wieber an 874. I. 111. aufs Reue verbannt burch Julian I, 112 - 114. fein Ende 882. - feine Lehre vom

Logos 834. A. 1. für das Homousion 811 — 813. gegen Homdusion 833. von der Person Christi 910. 923.
924. vom h. Geist 894. 895. 901. A. 1. vgl. 904. sein
Begriff von der Freiheit 924. Abendmahlslehre III, 1399.
— gegen gewaltsame Maßregeln für die Religion I, 69.
wendet selbst sie an II, 815. — seine Lebensgeschichte
des Antonius 489. über Bekehrung der Gothen I, 271.
Glaubwürdigkeit seiner Nachrichten vom nicen. Concil II,
793. A. 794. A.

Athen, Sit des heidenthums I, 179. Aesculapcultus 177. A. 3. Bildungsschule 320.

Atticus, Patr. von Constantinopel I, 240. legt Spaltung der Johanniten bei III, 1457. weiset die entsetzen Perlagianer von sich 1373.

Audianer III, 1465 — 1467

Audios III, 1465. verfolgt von Geistlichen, wird Bisch. feiner Secte 1466. nach Schthien verbannt 1467.

Auditores unter Manichaern III, 1476. — f. ακροαταί.

Auferstehung Christi, Bedeutung berselb. II, 674. A. 1. bei Spnessus III, 1458. bei Theodorus 934. 936. — ihre Feier II, 653. Vorbereitung dazu 646. s. Sonntag. — Theodorus über allgemeine Auferst. III, 929.

Augustinus, Bifch. von Aquileja III, 1244.

Augustinus (von 353 — 429), Bisch, von Hipporegius III, 1324. A. —

1) sein Leben: religiöser Entwickelungsgang I, 434. 435. 424. III, 1203. 1268. Erziehung durch Monica I, 434. II, 485. 755. III, 1440. Leben zu Carthago II, 755. 756. wird Manichaer 757 III, 1203. 1206. Steptifer II, 757. 763. platonischer Ibealist 757 — 759. zu Mailand in der Epoche der Borbereitung seiner innern Krisis 554. 602. A. 1. Ambrosius wirkt auf ihn III, 1190. 1193. A. 2. seine christliche Entwickelung vom Platonismus aus I, 216. 217. 219. II, 759 bis

- 762. 754. 755. III, 1206. erste Periode seiner dogmastischen Entwickelung III, 1205 1210. Ursachen der Veränderung 1210. sein späteres System 1211 1214. nicht durch Gegensatz gegen Pelagius veranlaßt 1215. sein theologischer Character I, 306. II, 753 755. 765. III, 1205. beschränkte kirchliche Richtung II, 766. 767. lette Schicksale III, 1322. A. 2. Tod 1324. A.
- 2) seine firchliche Wirksamkeit: verbreitet bas Monche. thum 554. bildet das canonische Zusammenleben feiner Geistlichkeit I, 322. II, 555. halt freie Predigten 679. seine weltlichen Geschäfte I, 298. 21. 1. 299. schafft die parentalia ab II, 718. — (Dialeftifer I, 421. 423. A. 1. 434. 457.) als Apologet I, 192. 194 — 199. als Polemiker I, 421. a) gegen die Donatisten 383. 421. 431. 436 — 443. 446. inebef. gegen Petilianus 448 — 451. gemäßigt u. milde gegen sie 422. 424 bis 426. 429. 457. verlangt fpater Gewalt gegen fie angewandt 425. A. 2. 427. A. 1. 457. (f. Lehre) seine Inconsequenz in Polemik gegen Donatisten und Manichaer 438. b) gegen Pelagius, Colestius und Julianus III. 1229. 1255 — 1298. 1303. (vgl. mit Pelagius 1202.) über Wichtigkeit dieses Streits 1257. über die Spnode zu Diospolis 1229.... an die Monche zu Abrumet 1306. 1307. 1316. c) gegen Semipelagianism. 1317 — 1320. Erwiederung der geaußerten Bedenken 1318 - 1320. fein Verhaltniß zum Jovinian II, 591.
- 3) seine Lehre (über Studium der alten Autoren III, 1417. Anerkennung des zerstreuten Wahren in der heidenschen Literatur 1295.): Mittelpunkt seiner Glaubens. lehre II, 754. III, 1203. früheres System 1205 bis 1210. späteres 1211 1214. über Verhältniß der sides u. ratio II, 765. 766. III, 1283. Grundsaß: sides praecedit intellectum II, 762 765. Trinitätslehre 897.... 899. Lehre von der Gnade III, 1283 ff. grat. praeveniens, operans, cooperans 1299. von absoluter Prädessination 1301. 1306. 1319. vom Verhältniß der Schös

pfung jum Schopfer 1266 ff. vom Zustand bes erften Menschen 1265. 1268. 1270. vom Ursprung ber Gunde 1261. 1271. 1303. über Ursprung und Fortpffangung ber Seelen 1276. 1277. Folgen der erften Gunde 1271. 1273. 1307. von der Erbfünde 1273. von der Freiheit, frühere 1207. spätere 1260. 1302. von der Rechtfertis gung 1292. verwechselt die sichtbare u. unsichtbare Rirche 1. 358. 436. 446. 456. begründet die Theorie: compelle intrare in ecclesiam 457... 459. 462. 463. III, 1484, raumt dem Staat falsche Befugnisse ein I, 458 bis 460. III, 1240. 1241. A. über den Beruf driftlicher Fürsten I, 461. Undeutung b. rechten Gesichtspunkts 452. 453. (über die Worte Christi an Petrus 357.) Theorie über Concilien 375. über particulares Priesterthum 312. über allgemeines Priest. II, 595. 598. über Begriff der Sacramente III, 1378 — 1381. 1382. über beren Zahl 1382. 1383. gegen magische Wirkung ber Ordination I, 318. über die Ehe III, 1383. II, 590. über Taufe III, 1380. 1391. 1392. über Rindertaufe 1393. 1394. über Abendmahl 1399 — 1401. II, 703. feine Opferidee 711. Lehre von lauternden Strafen III, 1405. — sein Verdienst um die Sittenlehre II, 590. 744. III, 1270. 1294. 1492. über Tugenden der Beiben 1296. 1297. über Verhalten zum heidn. Cultus I. 168. 169. über Kaften II, 637. 638. 650. Reujahrs. feier 674. Idee vom Monchethum 554. 555. über Marthrerthum 591. U. 1. u. Marthrerverehrung. 718... 720. über Gelbstmord I, 432. über Erbschaften fur die Rirche 291. über intercessiones 305. vgl. 308. A. 2. über Rirchenzucht 439. über Rreuzeszeichen II, 613. über Bilber 622. 626.

4) scine Werse: de civitate dei I, 199. 196. de catechizandis rudibus 203. 209. 211. de side et operibus 213. contra Gaudentium 432. de opere monachorum III, 555 — 557. de bono conjugali 590. de gestis Pelagii III, 1229. de gratia et libero arbi-

trio und de correptione et gratia 1306. de praedestinatione sanctorum u. de dono perseverantiae 1317. retractationes 1322. A. 2. opus imperfectum c. Julian. 1323. A.

5) sein Ansehn III, 1222. 1245. geringer in d. orienstalischen Kirche 1222. seine Anhänger, in Gallien: Prosper Aquit. 1316., Hilarius 1317., auct. de vocatione gentium 1334. 1339., Casarius 1353. in Nordafrica: Fulgentius 1354.

Aurelianus, Raifer I, 280.

Aurelius, Bisch. von Carthago I, 291. II, 555. III, 1241. A. 1. 1243. A. 3.

Ausgehn des h. Geiftes, f. Geift.

Auxentius, Bisch. von Mailand, Semiarianer II, 901.

Auxilius, Bisch. I, 308. A. 2.

Auguma I, 255. Augumiten 258.

Avitus, Monch II, 545.

Urid, Unführer der Circumcellionen I, 417.

Uzabes, Martyrer I, 233.

23.

Babaus, Patr. von Seleucia III, 1174.

Babnlas, Martyrer I, 131. 132. 155.

Bachiarius, Monch III, 1485. U. 4.

Bachius I, 99. A.

Bacurius, iberischer Häuptling I, 245. 2.

Badeanstalt in Apros I, 293.

Barbatianus, Mondy II, 589.

Barbebraus = Abulpharadich.

Barfudaili III, 1181 — 1185. seine Christologie 1182. ob er Pantheist war 1183. Chiliast 1183. seine mystische Dibelauslegung 1184.

Barfumas, Abt, Saupt einer cyrill. Monchsparthei III, 1066. 1087. auf dem II. ephesin. Concil 1086. 1089.

Barfumas, Bisch. von Risibis, Restorianer III, 1173.

Basilias I, 293.

Bafiliscus I, 99. A.

Basiliscus, Raiser III, 1119. führt Religionsedicte ein I, 287. begünstigt Wonophysitism. durch sein έγχύχλιον III, 1120. 1122. sein αντεγχύχλιον 1121. gestürzt 1121.

Bafilius, Bisch. von Ancyra, Semiarianer II, 861. 865.

Basilius wird Bisch. von Casarea I, 326. A. 1. helles nisch gebildet zu Athen 122. 320. durch Schriften des Origenes gebildet II, 745. seine Wohlthätigkeitsanstalten I, 293. seine Intercession für Cappadocien beim Valens 303. schützt die Heiligkeit des Aspls 309. A. beschränkt seine Chorepiscopen 341. A. 1. bildet den Gemeindeges sang II, 680. A. über den Vorzug des Conobitenlebens vor dem Anachoretenleben 526. 523. A. 1. (525. A. 2.) seine Regel 538. besördert Herstellung des Friedens zwischen orient. und occident. Kirche 882. 887. sucht Glaubenseintracht zu erhalten 910. — für nicenische Lehre (Festigseit gegen Valens) I, 287. A. 2. II, 881. 882. vertheidigt Gleichwesenheit des h. Geistes 895. 901. A. 1. seine und des Gregor Philocalia III, 1413.

Basilius, Bisch. von Seleucia, auf dem ephesin. u. chalced. Conc. III, 1087. A. 1. 1090. A. 1. 1106. A. 2.

Basilius, Diaconus III, 964. A. 1.

Batnå I, 139.

Begreiflichkeit göttlicher Dinge behauptet von Eunomius II, 854. 855. — im Gegensatz damit das alexandrinische System II, 752. III, 946. 1066. Arius II, 854. Augustinus III, 1214. 1314. Cassian 1312. Eutyches 1078. Prosper 1332. Beichtwesen I, 382. 386.

Belaus, Rhetor, Richter zu Antiochia I, 100 A.

Belifarius, Feldherr III, 1138.

 $B\tilde{\eta}\mu\alpha$  II, 607.  $\mathfrak{A}$ .  $\mathfrak{A}$ .  $\mathfrak{A}$ .  $\mathfrak{A}$ .

Benedictus, Bildung u. Leben II, 559. 560. Wirksamsteit 560 — 562. gründet die Monchskistung auf dem castrum Cassinum 561. seine Monchstegel 562 — 565. 558.

Benjamin, Diaconus I, 237. Martyrer 238.

Benignus I, 265.

Berda I, 138.

Bernllus von Vostra II, 907. 920.

Berntus, christliche Kirchen verbrannt I, 157. Rechtsschule III, 1129.

Beschneidung Chrifti, Fest der II. 675.

Befegung geiftlicher Memter I, 295. III, 1459. 2. 2.

Bettelmonche, die Euchiten die ersten II, 516.

Bibel, Zweck derselben I, 117. 118. Verständniß I, 77. 181. Schreibart 202. übersetzt ins Armenische 242. ins Indische 247. ins Gothische 269. A. studirt von Gothen 275.

Bibelauslegung f. grammatische, allegorische, mystische.

Bibellesen in der Kirche II, 603. 675. 676. 634. 636. dessen Bedeutung für das firchliche Leben 648. 603. allgemeines unter Laien 597. 598. dafür Augustinus 601. u. Chrysostomus 600. 602. Gegensatz von irdisch gesinnten Laien ausgehend 599. Hindernisse desselb. 601.

Bilder, religiose, kommen in Gebrauch II, 613. 614. auf Rleidern 615. — dagegen s. Amphilochius, Epiphanius, Nilus, Xenajas; dafür s. Leontius. — s. Christus, bilder.

Bilberverehrung II, 626. in der oriental. Kirche 627.

Bischöse ihre Gelangung zum Amt I, 322. 323. darüber Gregor Naz. 326. A. 1. trachten nach den Bisthümern der Hauptstädte 327- dagegen Julius, R. B., II, 831. A. 1. (s. Versehung). als Nachfolger der Apostel I, 329. 331. ihr Ansehn 282. ihre Vorrechte 330. II, 699. 700. Verhältniß zu den Metropoliten I, 345. 346. ihre Pflicht III, 1158. 1159. Veschüßer der Wittwen und Waisen I, 306. treten aus der Ehe 315. 337. Ausnahmen 476. 315. — s. röm. Visch.

Blemmper III, 1049.

Bogomilen II, 514. A. 1.

Bonifacius, Apostel der Deutschen I, 164. A. 1.

Bonifacius I., rom. Bifch. I, 372.

Bonifacius II., rom. Bisch. III, 1358.

Bonifacius, Comes III, 1323. A. 1324. A.

Bonifacius, navicularius I, 291. A. 2.

Bonnaven I, 260.

Bonofus, Bifch. (von Sardifa) gegen Ueberschätzung des Colibats II, 729.

Britten I, 259. 266.

Bruder Jesu II, 727.

Buße, Keim der falschen Theorie von derselben II, 548. Kirchenbuße 703. — Bußwesen, Grundsätze des I, 380 — 382. 386. strengere der meletian. Parthei 464. mildere des Petrus von Alexandr. 465.

 $Bv\vartheta\delta\varsigma$  I, 225.

C.

Cacilianus, Archidiaconus des Mensurius, Gegner der Schwarmerei I, 389. 391. 396. jum Bisch. v. Carthago ordinirt 388. 399. (ob Traditor 431. 448.) von den numid. Bischofen (der Parthei des Majorinus) excommunicirt 401. zu dessen Gunsten entscheidet das Gericht

unter Melchiades 403. das Conc. zu Arles 404. und Constantinus 405. Tod. 413. A. 2.

Cafarea, Schule zu I, 320.

Cafarius, Bisch. v. Arles (a. 501) III, 1353. II, 558. über Fasten 650. sein Lehrbegriff III, 1357.

Calame I, 171. 21. 4.

Calecut I, 249.

Cancelli II, 607. 21. 5.

Candidianus, Comes, kaiserl. Bevollmächtigter bei der I. ephesin. Spnode III, 996. 1000. 1005. A. 1. 1006 bis 1007- 1009 — 1011. 1018. sein Bericht an den Raiser 1010. 1012. 1016.

Canones der Concilien I, 374. gesammelt 380.

Canonisches Leben I, 322. II, 555.

Cantores II, 679.

Capitel, Edift über die drei III, 1149. Streitigkeiten bar- über 1150 — 1168. 1052. A.

Cappadocien in zwei Provinzen getheilt I, 303. deffen Rirchenlehrer II, 745. 746. 881.

Carthago heidnisch I, 167. Zerstörung der Gögentempel und Bilder 168. 171. A. 2. die dortige Kirche prima sedes 350.

Cassianus, Johannes, Abt zu Massilia, bringt orient. Mönchsthum nach Frankreich II, 557. 528. III, 1308. sein religiös sittliches Interesse 1309. bezieht Alles auf die Liebe Gottes 1309. 1310. 1314. Lehre v. d. Gnade 1311. deren Verhältniß zum freien Willen 1312—1314. 1315. 1351.

Cassiodorus I, 320. A. III, 1216.

Cathedra Petri I, 354. 355. III, 1097. 1233.

Celidonius, Bisch., durch Hilarius entsett I, 368. durch Leo, R. B., wieder eingesett 369.

Centon I, 249.

Character indelebilis III, 1381.

X Elgo Feola Ueberlieferungsmittel des h. Geistes III, 1382. I, 334. A. 1. dem Constantin ertheilt I, 57. manus impositio II, 693. A.

Χειροτονία ΙΙΙ, 1116. 21.

Chiliasmus durch origenist. Schule verdrängt II, 746. des Barsudaili III, 1183. 1184.

Chosroes, perf. König I, 179. 180. III, 1175.

Christologie des Alexander von Alexandr. II, 788. U. 1. ber alexandr. Kirche III, 946 — 948. 949. 950. 1004. 1066. 1068. der antiochen. Kirche 1020. 1028. 1065. 1069. des Apollinaris II, 912 — 922. 923. III, 938. 939. 940. 944. 945. Arius II, 770 — 778. 797 A. 1. 905. 906. Athanasius 811 — 813. 922. 923. Augustinus III, 933. A. 2. Barsudaili 1182. Eprillus Alexan. 1030. 968. 974. 989. 992. Dioscur 1110. Eunomius II, 853 — 855. 859. 860. 905. 906. 911. Eufebius von Cafar. 784. A. 1. 788. A. 1. 803. A. 1. Eutyches III, 1078. Greg. Naz. II, 910. 924. Gregor Nyff. 910... 912. Hieronymus III, 1231. A. 1. Hilarius von Poit. II, 909. A. 1. Ibas III, 1172. Julianus 1288. 1290. Leo d. S. 1095. 1110. Leporius 1250. 1251. Marcel: lus II, 841 — 843. Nestorius III, 953. 955. 958. 959. 987 1016. Philoponus 1179. 1180. Photinus II, 907. 908. III, 927. Priscillianus 1489. 1490. Theodoret 991. 992. 1068 — 1070. 1113. Theodorus Mopfuest. 930 bis 946. 955. 1367. — f. Gottmensch, Einwohnen Gottes, Adoption, Person, Natur, Pradicate, Anamartesie, Ugnoëtismus, Wille, Seele, Rorper, Ubiquitat.

Χριστοφόροι ΙΙΙ, 1394. 2.

Christusbilder II, 614. 616. 620. dagegen f. Eusebius v. Cafar., Afterius, Chrysoft., Augustin.

Chryfanthius, Platoniter I, 81. 83. 21.

Chrnfaphius III, 1079. 1080. 1099.

Chrnforetes III, 1026. 21. 1. 1027. 21.

Chrifostomus, Johannes (von 347 - 407) III, 1440. 1456. fein Rame 1440. 21. 1. Erziehung durch Unthusa II, 485. III, 1440. Bildungsgang und Geifte Brichtung 1368 — 1370. II, 544. III, 1309. Character II, 570. 572, 573. III, 1452, 1454. Presbyter zu Antiochia (von 386 — 398) 1441. II, 649. Patr. von Constantinopel III, 1441. bei seiner Gemeinde beliebt 1448. 1452. seine Reinde (Eudoxia) 1442. verwendet sich bei Theophilus für die orig. Monche 1444. 1445. Berhaltniß zum Epiphanius 1447. 1448. Befchuldigungen gegen ihn von ber Synode bei der Eiche 1449. 1450. vgl. I, 290. A. bon ihr entsett (a. 403) III, 1451. 971. 21. 3. ins Exil; zurückgerufen 1452. verbannt nach Cucusus 1454 nach Pitpus (a. 407) 1456. stirbt zu Comaum 1456. seine Gebeine (a. 448) nach Constantinop, zurückgebracht 1457 - seine Burksamkeit als Apologet I, 192. als homilet II, 753. 649. 677. I, 169 (halt freie Predigten II, 679.) bildet den Gemeindegesang 680. 21. fur Missionsanstal ten unter Gothen I, 273. III, 1455. Schutt Beiligkeit des Asple (Eutropius) I, 309. 310. III, 1443. — sein Inspirationsbegriff II, 751. seine Lehre über Gnade und freien Willen III, 1252. 1369. 1371. 1372. Zustand des ersten Menschen 1370. Folgen der erft. Gunde 1371. von der Kirche II, 608. A. 2. III, 1377. von particularem Priesterthum II, 609. U. 1. I, 312. (über Bilbung des geistl. Standes 318. behauptet gleiche Burde der Presbyteren und Bischofe 330.) über Taufe u. Kindertaufe III, 1385. 1386. II, 694. über Abendmahl III, 1395. 1397 U. 2. II, 703 — 705. 710. I, 383. über Ewigkeit der Strafen III, 1406. 1407. A. 1. — über allgemeines Bibellesen II, 600 — 602. rechte Urt des Cultus 593 — 597. 604. 632. 635. 641. über das Gebet 596. 597. 609. Fasten 650. 651. Martyrerverehrung 720. Wallfahrten 730. über Monchsthum 570 bis 573. 525. A. 2. über Bilder 621. 622. — I, 155. 247. 336. II, 538. 611. 678.

- Circumcelliones I, 410. 412. 416... 419. 424. 426. 427. 457. A. 1. II, 554.
- Clemens, Bisch. von Alexandr. II, 492. 745. 909. A. 1. III, 1168. 1186.
- Clementinen III, 1404. 1467. 21.
- Colestinus, rom. Bisch. I, 263. A. 2. gunstiger für Eyrill als für Nestorius gestimmt III, 972. 983. 1374. sein Urtheilsspruch gegen Nestor. dem Eyrill zur Vollziehung übertragen 985. 1004. 1328. schieft Abgeordnete zum I. ephesinisch. Conc. 999. 1009. Br. an Theodosius II. 1048. Entscheidung an die gallisch. Bisch. (a. 431) 1324. 1325. 1329. warum unentschied. 1328. verdammt d. Prädessinat. lib. II. 1345.
- Colestius, frühere Verhältnisse und Geistesart III, 1216. 1217. seine 3 Briefe 1216. 1217. A. zu Carthago 1218. von der Synode (a. 412) verurtheilt 1219. in Rom vor Zosimus 1234. 1235. von diesem gerechtsertigt 1236. 1237. kaiserl. Edict gegen ihn 1241. erscheint nicht vor Zosimus 1242. von ihm verdammt 1242. wendet sich an Restorius 982. 1373. aus Constantinopel vertrieben 974. auf ephesin. Conc. verdammt 975. sein Glaubensbefenntnis 1234. 1389. 1391. seine Unthropologie s. d. giebt der Lehre von der Erbsünde eine nur speculative Bedeutung 1219. 1234. 1256. vgl. 1247. über Kindertause 1234. 1389. 1391.
- Colibat I, 313. Gesetz bes Conc. zu Elvira (a. 305) 314. Reocasarea, Ancyra, Gangra 315. bes Siricius 316. 317 (Ausnahmen 315. 476. Zus. 3.). dafür Hierophymus II, 590. 728. 553. dagegen s. Helvidius, Jovinian, Paphnutius (auf nicen. Conc.), Vigilantius.
- Edlicola III. 1470. A. 1.

Coenobia II, 504. 505. Conobitenleben f. Klosterleben. Competentes II, 689. 690.

Concilien von den Raisern berusen I, 284. Einstuß der Raiser 285. kaiserl. Commissare dabei III, 996. 1007. 1076. 1086. 1087. conc. plenaria Africae I, 350. universalia, decumenica 373 — 376. 379. Ursprung 373. Zweck 374. 379. als Organe des h. Geistes angesehn 374. 375. III, 1377–1382. Unreine Triebsedern und Partheileidenschaften dabei I, 374. 375. geschildert durch Gregor Ras. 374. Theodoret 1092. A. 2. Augusstins Theorie I, 375. 376. Beurtheilung derselben 377 bis 379.

Concil zu Cirta unter Secundus (a. 305) I, 393 - 395. Elvira (305) 301. 313. Unchra (314) 315. Urles (314) 301. II, 643. geg. Majorinus I, 405. Reocafarea (314) 315. Laodicea (320 nach Andren 372) I, 341. II, 636. 637. 640. Alexandria (321) Arius entsett 781. Nicea I. ocumen. (325) I, 55. 285. 314. II, 794 — 801. berufen durch Constantin: Bestimmung über Zeit der Ofterfeier II, 644. 792. III, 1467. sucht meletian. Spaltung beizulegen I, 470. nicenisches Symbol II, 802. Casarea (335) 816. Tyrus (335) 817. 828. Constantinop. (336) entsett den Marcellus 843. Untiochia (341) entsett den Athanasius 829. 831. 833. I, 366. III, 1454. Rom (342) II, 832. Untiochia (345) 833. Sardica (347) 835 — 837. 838. **4.** I. 341. 366 — 368. 369. 372. Philippopolis (347) II, 835. Sirmium (351) 844. 908. A. 1. Arles und Mailand (355) 845. Sirmium (357) 862. Ancyra (358) 865. Ariminum u. Seleucia (359) 866. 868. Constantinopel (360) 871. Gangra (360, s. II, 523. A. 2.) 570. I, 315. II, 679. Alexandria unter Athanafius (362) 874. 875. 878. 879. 895. 922. il-Inrisches (375) II, 895. zu Saragossa (380) verdammt die Priscillianer III, 1478. II, 706. A. 1. Constantino: pel II. deumen. (381) 887. 889. 890. I, 323. A. 1. 11. 98

II. 925. bestimmt den Rang des Bisch. von Constantis nov. nach dem romisch. I, 349. 353. 361. 362. Sym. bol: nimmt das nicenische auf II, 890. dehnt das Somousson auf d. h. Geist aus 891. 895. Vordeaux (384) entsett den Instantius III, 1479. Nom unter Siricius (390) verdammt den Jovinian II, 588. Hipporegius (393) 1, 350. II, 652. A. A. Alexandria unter Theo: philus (399) verdammt den Origenes III, 1439. 1446. Toledo (400) gegen Priscillianer 1490. 1491. 2. 2. 1492. II, 706. A. 1. Carthago (401) 641. auf der Insel Eprus unter Epiphanius (401) verdammt den Drie genes III, 1447. allgemeines zu Carthago (403) II, 423.  $\pi \rho \delta s \tau \dot{\eta} \nu \delta \rho \tilde{\nu} \nu$  (403) III, 1449. 1450. entsett den Chrnsostomus 1451. Carthago (404) I, 426. 457. Carthago (407) 371. Carthago (412) III, 1218. verurtheilt den Colestius 1219. Diospolis (415) 1225 — 1227. 1235. 1404. Pelagius freigesprochen 1227. Jerusalem (415) 1222 — 1224. Carthago u. Mileve (416) Briefe an Innocenz gegen Pelag. 1229. Carthago (417) 1238. Carthago (418) Bestimmungen über Gnade 1239. 1240. 1393. Zosimus tritt benfelben bei 1243. erstes ephesin. (431) 994 — 1025. I, 286. 285. A. 2. f. oben p. XV Untiochia (431) III, 1058. 1059. Cilicia secunda (431) 1037. Constantinep. unter Flavian σύνοδ. ενδημ. (448) verdammt ben Eutyches 1073 - 1079. 1081. 1096.  $\mathfrak{A}$ . 1. f. ob. p. XVII. zweites cphes.,  $\sigma \dot{v} v o \delta$ .  $\lambda \eta \sigma \tau \rho i z \dot{\eta}$ 1098. A. 1., (449) 1082 — 1097. 1104. f. ob. p. XVIII. (Nicea (451) beabsichtigt 1102. 1103. verlegt nach) Chalcedon (451) 1104 — 1115. 981. A. 1103. A. 3. giebt bem Bifch. von Constantinopel feinen Rang nach dem romischen I, 349. 353. 360. entsett den Dioecur III, 1111. rechtsertigt den Theodoret 1113. Den Ibas 1173. neues Symbol 1110. verfehlt seinen Zweck 1115. 1118. f. ob. p. XIX. Arles u. Epon (475) 1348. 1349. Seleucia unter Babaus (496) 1174. Orange (529) bestätigt d. Lehrbegriff des Casarius 1357. Valence (529)

besgleichen 1358. Thiven (536) bestätigt d. Monophyssitismus 1175. Constantinop. unter Mennas σύνοδ. έν-δημ. (536) verdammt d. Monophysitismus 1137. Constantinop. unter Mennas, σύν. ένδημ. (541) verdammt den Origenes 1144. 1461. 1462. Constantinopel (547) 1156. Constantinopel (551) 1161. Constantinopel V. allgemeines unter Eutychius (553) verdammt den Theodor und die Schriften des Theodoret und Ibas 1165. 1166. ob den Origenes 1462. erstes zu Braga (563) gegen Priscillianisten II, 681. A. III, 1493. drittes zu Toledo (589) über Ausgehn des h. Geistes II, 901. viertes zu Toledo (633) 681. A. zweites trullanisches (691) 612. A. 1. 666. A. 2. der Jeonostasien zu Constantinopel (754) 619. A. 1. 625. A. 2. zweites nicen., deumen. VII. (787) 619. A. 1.

Concupiscentia Ableitung derselben: Julian, Augustisnus 1272. selbst Sunde nach Lehre der Traducianer 1257 Augustins 1271. 1383. A. 1. dagegen Julian 1257 1269. 1271.

Confessores I, 389. 391.

Confirmation I, 330. II, 693. A. Sacram. III, 1378.

Consecration des Taufols I, 330. des h. Abendmahls 345. II, 611. 700. III, 1395.

Consignatio = Confirmatio II, 693. 2.

Consilia evangelica dagegen Jovinian II, 575. das für Pelagius III, 1198. 1226. A. Julian 1289.

Consistorium imperatoris I, 154. 21. 1. 160.

Constans, Raiser, Gesetze geg. das Heidenth. I, 64. Berfahren gegen die Donatisten 412—415. für Uthanas. II,
837. sein Tod I, 63. II, 839. — 830. 834.

Constantia II, 808. verlangt ein Christusbild von Eusebius 614. dessen Antwort 616 — 619.

Constantinopel Patriarchat I, 349. 360. 361. Filialfire chen 343. 344. Bildungsschule 320.

Conftantinus, Raifer. Sein religibler Bilbungegang I. 10-13. erflart sich öffentl. für d. Christen 13 (II, 735) Ursachen dieser Menderung 14 - 23. Rückfall in den heidn. Aberglauben 41. 42. getauft 58. warum Aufschub der Taufe 58. Sage über Urfache seiner Bekehrung 59. Rritik derfelben 61. sein Tod II, 826. — Proflamation an die oriental. Provinzen I, 43. 47 — 49. Br. an Eusebius 44. an Untonius II, 499. seine Unsicht über die Mittel zur Ausbreitung des Christenthums I, 55. 56. 49. 93. 21. 1. über ben chriftlichen Gehalt seiner Sprache und handlungsweise 45. 46. — Erstes Religionseditt burch Constantin u. Licinius 24 — 26. zweites Edikt 27. 402. stellt die in der dioklet. Verfolgung gerftorten Rir chen wieder her 28. 29. 97- 98. besteat den Licinius (a. 314) 32. (a. 323) 38. II, 790. verbietet die Opfer in Privathausern 39. doch Duldung des offentl. heidn. Cultus 40. 47 lagt beibn. Tempel gerftoren 49. 50. verbietet allgemein das Opfern 52. schreibt seinen heidn. Solbaten ein Gebet vor 54. — fein theocrat. Gefichte. punft 282. 405. II, 792. επίσχοπος των εχτός της έκκλησίας I, 283. giebt ben Geistlichen Befreiung von Staatslasten (a. 319) 294. der Rirche das Erbschafts recht (a. 321) 289. macht den Ausspruch der Bischofe rechtsfraftig 297. — lagt fich über die Seften (Manichaer) berichten 28. III, 1471. gegen die Parthei des Majorinus eingenommen I, 402. ordnet Untersuchungen uber diese an 403. entscheidet gegen sie 405. seine Ma-Bigung gegen die Donatisten 411. 412. sein Bermitte: lungsversuch im arian. Streit II, 790. 791. beruft bas nicen. Conc. 644. III, 1467 II, 792. fein Einfluß barauf I, 285. II, 644. für das Homousion 801. 804. I, 285. A. 1. verbannt den Arius II, 806. ruft ihn guruck 809. will Rirchenfrieden 810. 815. 826. gebietet dem Athanasius die Aufnahme des Arius 814. spricht den Athanaf. frei 815. verbannt ihn nach Trier 819. — I,

221. 268. A. 2. 327 II, 614. 634. 640. Zeitbestimmung nach ihm I, 244. 248. 254. 270.

Constantinus der Jüngere, sendet den Athanasius nach Alexandria zurück II, 828. Tod I, 63. II, 598.

Constantius, Raiser I, 63. 142. sein Character 65. 76. 84. 85. 103. 106. 110. II, 844. befriegt den Magnentius (a. 355) 844. 846. I, 67. erneuert das Gefet gegen die Opfer 64. Gefetze gegen das Seidenthum überhaupt 64. vgl. 150. Gesetz gegen nachtl. Opfer 65. zerstort Tempel 66. Gesetz dagegen 67 unter ihm die Juden bedrückt 103. verkehrte Behandlung des Julianus 75. 80. schickt ben Theophilus nach Arabien 250. schabet durch seinen Eifer der christl. Kirche 63. 75. will in der Kirche herrschen II, 826. I, 109. selbst abhängig II, 826. arianisch gestimmt 827 ruft den Athanasius zurück (a. 349) 837 — 839. vertreibt ihn (a. 356) 851. I, 256. verbannt den R. B. Liberius (a. 356), ruft ihn (a. 358) zuruck 472. eingenommen gegen Eunomianer II, 861. 865. 871. 872. sein Tod 873. I, 86. — 126. 256. 269. A. II, 609. 834.

Constantius, Monch, an der Spitze der antipelag. Parthei III, 1242.

Cormac, irlandischer Fürst I, 265.

Corotif, brittischer Fürst I, 266.

Creatianismus III, 1276. 1277.

Cresconius, donatift. Grammatiker I, 409. A. 2. 421. A. 2. 423. A. 1.

Crimen majestatis weg. heidn. Gebrauche I, 66. 165.

Crispus, Sohn des Constantinus I, 59. 61. A. 1.

Cultus, der christliche II, 592 — 734. sein Verhaltniß zum Sanzen des christlichen Lebens 592 — 603. h) zur Kunst 603 — 631. c) gottesdienstl. Versammlungszeiten u. Feste 631 — 675. d) von dessen einzelnen Handlungen 675 — 734. — cultus Dei, deffen Begriff bei Julian v. Ecl. III, 1281. A. 3.

Ennegius, praef. praet. I, 156. 161. Tod 161. 2.2.

Epprianus, Bisch. v. Carthago I, 339. A. 2. 371. 393. 464. II, 719. III, 1391.

Enran, Abbe von St. II, 568. A. 3.

Enrillus, Patr. von Alexandria. sein Character III, 966. 967. 952. 976. 978. 1057. rankesüchtig 981. 979. 980. 994. 995. 1001. A 1. 1026. 1060. 979. A. 1. (s. Epiphan. ep. ad Maximian.) seine Alugheit 971. 979. A. 1. 1065. seine Theilnahme am nestorianischen Streit, s. ob. p. XIV—XVI. er schließt Vergl. mit d. Orient., beren Symb. er unterzeichnet 1028. 1029. 1033. 1083. 1172. seine XII Anathematismen gegen Restorius 988. 989. 1001. 1025. 1026. 1028. 1031. 1037. 1064. 1125. sein Werf, daß es nur einen Christus gebe, gegen Theodor 1060. seine Christologie 1146. 946. 968. 988. 10989. 992. 1030. Tod 1062.

Enrillus, Patr. v. Jerufal., Semiarianer II, 878. über Taufe III, 1383. über Abendmahl 1394. II, 578. A. 1.

## D.

Dalmatius, Archimandrit. seine frühere Geschichte III, 1013. A. 1. 1012. Verbindung mit Cyrill 1013. stimmt den Kaiser um 1014. 1015. 1027. A.

Damascius, heibn. Philosoph I, 179.

Damasus, rom. Bisch. I, 473. Spaltung zwischen ihm u. Urfinus 471 — 475. Gratian ertheilt ihm eine oberrichterl. Autorität 368. 475. Hieronymus bei ihm III, 1420 — 1422. Tod 1421. — I, 151. 316. 328. II, 883. III, 1478.

Dauer bes Christenthums nach einer Sage! der Beiden 31, 171.

David, Armenier III, 1178.

Decentius, Bifch. II, 639.

Decretales, gesammelt I, 380.

Decurionen I, 297. A. 1. aus ihrer Familie barf keiner Seistlicher werden 295.

Demetrius Chytas, heidn. Philosoph I, 66.

In μιουργός, der Sohn Gottes II, 896. A. 2. nach Julian der Gott der Juden I, 104. — III, 1487. A. 3.

Demophilus, arian. Bisch. v. Constantinopel II, 886.

Descensus Christi ad inferos II, 923.

Dews I, 226. A. 2. 229. 242.

Diaconen, ihre Zahl I, 331. 332. ihre Verrichtungen 331. II, 698. 699. ob verheirathet I, 314. 315. 317.

Diaconissinnen I, 333 - 337.

Διάχρισις ΙΙ, 510. A. 2.

Dialectif I, 422. Studium derselben bei den Monophysiten III, 1178. vorgeworfen den Vertheidigern des niscen. Conc. II, 903. dem Augustinus I, 423. A. 1.

Dictinnius, Bifch. III, 1492.

Didactisches Element in den heidn. Cultus aufgenoms men I, 92.

Didymus, Katechet zu Alexandria I, 319. U, 501. 745. 895. III, 1407 1413. 1463.

Dies natalis invicti solis II, 666. virtutum domini 658.

Dies stationum II, 633.

Diodorus, Bisch. v. Tarsus. I, 122. II, 748. III, 929. 941. 1054. 1056. 1070. 1172. 1406. περί οίκονομίας 1409.

Διοίχησις Ι, 343. 2. 1.

Diokletianus II, 783. Gefetz geg. Manich. III, 1471.

Dionyfius, Bisch. von Rom II, 769.

Dionysius, Bisch. von Alexandria, Origenist II, 769. 785. 803.

Dionnsius Areopagita II, 748. III, 1181. 1378. 1382.

Dionnsius Exiguus, Abt I, 379. II, 646.

Dioskur, Patr. v. Alexandr. Character III, 1064. 1065. Plan die alexandrin. Lehre herrschend zu machen 1064. 1088. klagt den Theodoret bei dem P. Domnus u. die ostasiat. Kirche beim Kais. an 1071. 1072. mit Hofparthei in Berbindung 1080. 1099. Präsident d. II. ephes. Conc. 1085. 1086. 1100. beherrscht dasselbe 1084. 1087. 1088. 1090. 1092. 1096. vom chalced. Conc. entsett 1111. 1117. seine Anhänger. 1075. 1076. 1079. 1083. 1104. 1105. 1116. 1173.

Diostur, Bifch. von hermupolis III, 1437.

Diptycha II, 689. 21. 1.

Discretio II, 510. 4. 2. 565. 4. 1.

Diu, Infel I, 248.

Δόγμα ΙΙΙ, 1412. ચ. 1.

Dogmatistiren, unberusenes II, 827. dagegen Cassianus III, 1308. Facundus Herm. 1175. der Hofleute I, 287. dagegen Hilarius von Poit. 286.

Dogmatismus, beschränkter I, 207. des Eunomius II, 746. 853. — dagegen die Kirchenlehrer Cappadociens 746. Marcellus 907. (Cyrillus III, 969.). — ruft Geogensatz hervor 1467.

Dofetismus III, 1068. Priscillians 1489. 1490.

Domitianus, Bisch. v. Ancyra III, 1141. unterzeichnet die Verdammung des Origenes 1144. sein Plan gegen die sprischen Kirchenlehrer 1145 — 1149.

Domitianus, Quaftor III, 1040.

Domnus, Patr. v. Antiochia III, 1070. 1071. flagt den Eutyches beim Kaiser an 1073. A. 1. auf d. II. ephes. Conc. entsest 1092.

Donatisten Ableitung des Namens I, 406 — 408. 409. Al. 2. erlangen Freiheit von Constantinus 411. verfolgt unter Constants 415. 418. unter Julianus in Freiheit 419. unter den Vandalen 433. unter sich gespalten 420. Separatismus 445. 448. stüßen sich auf Wunder 437-ihr Religionsgespräch mit d. Katholisen s. Religionsgesp. gegen Zwangsmittel in der Religion 453 — 456. gegen Vermischung von Kirche und Staat 416. 395. A. 1. über den Begriff der Kirche 444. 433. 449. ihre Lehre eine Verwechselung der sichtb. u. unsichtb. Kirche 433. 441. leugnen die Objectivität der priesterlichen Handlungen III, 1380. über Kirchenzucht I, 382. 439. 443. verswersen das Epiphaniensest II, 657.

Donatistische Spaltung I, 387 — 463. Entstehungsgrund in der Spannung der Gemüther I, 388 — 396.

Veranlassung 396 — 401. Augerer Streit 401 — 420.

Innere Geschichte des Streits 420 — 433. theologische Polemik (433 — 463): über die Lehre von der Kirche 433 — 453. über Zwangsmittel in Angelegenheiten der Religion 453 — 463.

Donatus, Bisch. von Casa Rigra. geschäftig gegen Cacilian I, 398. 403. 406. verschieden v. d. folg. 407. A.

Donatus Magnus, Bisch. v. Carthago, Haupt d. Parsthei I, 406. 408. 415. 416. 418. verbannt 419.

Donatus, Grammatiker III, 1416.

Donnerstag in der großen Woche II, 652.

Donum perseverantiae III, 1301. 1349. A.

Δόξα ΙΙ, 754. 764.

Dracontius, Comes I, 126.

Druiden in Irland I, 264. druidische Gotterlehre 265.

Dfunovas, Furft der homeriten I, 257. 258.

Dualismus II, 758. des Priscillian III, 1486.

Dubrach Mac Valubair, Barde, befehrt I, 265.

Dulcitius, Notar III, 1095.

Dulcitius, Tribun I, 432.

Duumviri durften die Rirche nicht betreten I, 301.

Dnophysiten III, 1111. 21. 1130. 1177.

ઉ.

Chedjesu, nestorian. Metropolit III, 1051. 2. 2.

Edeffa, Tempel daselbst I, 158. A. nestorianische Schule III, 1171. 1173. diese zerstört durch Zeno 1174.

Edifte der Raiser entscheiden in Glaubenssachen seit Basfiliscus I, 287. 288. III, 1120.

Egypten, Vaterland des Monchsthums II, 487. 502. Monophysiten dort III, 1175. s. Monophysiten.

Che ein Saframent nach Augustin III, 1383. verachtet v. Eustathiauern II, 524.

Einwohnen Gottes in Christo zat odolav behaupstet von Apollinaris III, 940. zat erkopkiav 941. zat eddozlav von Theodoret 942. 943. 948.

Ένδιχοι Ι, 338.

Ekebolios, Lehrer des R. Julianus I, 79. 80. 21. 1.

Electi der Manichaer III, 1475. 1476.

Elesbaan, Konig von Abeffynien I, 257. 258.

Elpidius, Rhetor III, 1477

Emanationssystem II, 768. 782. 904. Priscillians III, 1486.

Emeritus, donatift. Bifch. I, 442. 444. 21. 1.

'Εμφυσᾶν ΙΙ, 690. vgl. III, 936.

Ένέργεια δραστική τοῦ λόγου Lehre des Marcellus II, 842. 906. A. 2. 907. des Photinus 908.

Energumenen I, 381. A. 3. II, 695. A.

Ενθοονιστικά ΙΙΙ, 1124.

Entsagungsformel ber Tauflinge II, 691.

- Epiphanienfest II, 646. 1) ursprüngl. im Orient: Taufe Christi 655. 656. 632. 660. 694. 2) im Occident: Offenbarung an die Magier 657. 658. 3) Offenbarung der Wunderkraft zu Kana 658. 4) Weihnachtsfest 664.
- Epiphanius, Bisch. von Salamis. Lebensgeschichte und Seistesrichtung III, 1414. 1415. I, 321. nach Jerusalem III, 1427 zu den Mönchen von Bethlehem 1427-1428. Streit mit Bisch. Johannes 1428. geg. Origenes 1415. 1427. 1439. verdammt ihn (a. 401) 1447. in Constantinopel (a. 403) 1447. 1448. gegen Bilder II, 624. 625. II, 729. III, 1465. A. 1.
- Epiphanius, Bifch. von Ticinum I 339. 21. 1.
- Epiphanius, Archidiaconus u. Synkell Cyrills III, 1026. U. 1.
- Episcopalverfassung I, 329.
- 'Επίσκοπος τῶν ἐκτὸς τῆς ἐκκλησίας Ι, 283. τῶν παρεμβολῶν 253. χωρεπίσκοποι 340 342.
- Έπιστήμη ΙΙ, 754. 764.
- Epistolae formatae I, 95. 21. 1.
- Eraflius, Presbyter III, 1322. 2. 2.
- Erbschaften anzunehmen erhält die Kirche das Necht I, 289. gemißbraucht 290. beschränkt 290. 124. fromme Bischöfe verzichten darauf 290. 291.
- Erbfünde, Lehre von der, geht vom Abendland aus II, 659. III, 1186. 1254. des Ambrossus 1190. Augustin. (s. d.) Cassian 1310. Hilarius von P. 1188. Edles stius giebt ihr nur speculative Bedeutung s. d. geleugnet von Pelagius 1220. 1262. u. Julian 1274. 1278. dagegen Hieronymus 1220.
- Erlösung, als Heilung vom Uebel, in der occident. R. III, 1186. 1383. bei Augustinus 1286. 1366. als neue Schöpfung, in der orient. R. 1186. 1187. 1287. 1383. bei den Pelagianern 1287. 1289. bei Theodorus 1367.

1409. — Lehre des Pradestinat. (lib. II.) 1343. Pris, cillians 1488. 1489. 1490.

Eschatologie III, 1404 — 1410. s. ob. p. XXX Ethiopische Kirche III, 1175.

Euchiten (oder Eustathianer II, 515. 523.) ihre Namen 515. Entstehung 514. 516. III, 1181. A. 1. ihr Mysticismus II, 518... 520. pantheistische Selbstvergötterung 520. 514. Lehre v. Bösen 517. Antinomism. 516. 518. 521. ascetisch. Seist 524. A. 1. 525. A. 1. III, 1375.

Euchrotia III, 1482. 2. 3.

Eudofia, Semalin des Theodosius II. III, 979. 1080. 1099. 1117.

Eudoxia, Gemalin des Arcadius I, 175. gegen Chrysossismus 1443. 1448. 1451. nimmt sich der origenistisch. Mönche an 1445. 1446. ruft d. Chrysost. zurück 1452. von Neuem gegen ihn 1453. 1454.

Eudopius, Arianer, Bisch. von Antiochia II, 860. 876. von Constantinopel 871. 872. 880. I, 269. A.

Eugenius, Raifer I, 166. 167.

Eulogius, Bifch. von Cafarea III, 1225.

Eunapius I, 198. 273.

Eunomianer II, 872. 863. 867. 2. 2. 871. 884.

Eunomius, Bisch. von Cyzifus, entstieht II, 872. will fein Neuerer sein 858. sein Begriffsbogmatismus 746. 852. 853 — 857. Lehre von der Schöpfung des Logos 859. 860. v. der Menschwerdung des Logos 905. 906. 911. vom h. Seist 893. — III, 1476.

Euodius, Prafekt III, 1481.

Euoptius, Bisch. von Ptolemais III, 1003.

Euphemiten III, 1470. 2. 1.

Euphemius, Patr. von Constantinopel III, 1128.

Euphrates, Bisch. von Colln II, 838. A.

Euprepius, Rloster des III, 1049.

Eusebius I, 136.

Eusebius, Bisch. bes perfischen Urmeniens I, 238.

Eusebius, Bisch. von Casarea, Origenist II, 745. 807. 843. III, 1412. versucht Vermittelung zwischen Alexander u. Arius II, 787. auf nicen. Conc. 796. (Pastoralschreisben von da an seine Semeinde 802. 794. A.) sein Slaubenssymbol 796. 797. 802. Urtheile darüber 798. 799. nimmt das nicen. Symbol an 803. 804. unter ihm Synode zu Tyrus 816. 817. A. 1. gegen Marcell. von Ancyra 843. verblendet in Veurtheilung des Constantin I, 46. 47. 56. Schilderung eines Gastmals 62. A. 1. um ein Christusbild gebeten II, 614. Antwort das gegen 616 — 619. 621. über Verufung der Conc. durch d. Raiser I, 284. A. 1. sein dogmatisch. Standpunkt in Vetreff der Grenzen menschl. Erkenntniß II, 784 — 787-791. 795. Lehre vom Sohne Gottes 784. A. 1. 803. A. 1. vom Abendmahl 1403.

Eusebius, Bifch. von Casarea (a. 361) I, 326. 21. 1.

Eusebius, Bisch. von Dorpleum, gegen Restorius III, 959. 1073. A. 1. klagt den Eutyches an 1073. 1075. (1079. A. 1.) auf d. II. ephes. Conc. entsett 1089. 1091.

Eusebius, Bifch. von Emisa II, 748.

Eusebius, Visch. v. Nicomedien II, 831. A. 1. I, 269. A. Freund d. Arius II, 773. A. 783. 805. exilirt 806. zurückberufen 809.

Eusebius, Bisch. v. Bercelli I, 322. II, 553. 846. 874.

Eusebius, Presbyter zu Rom I, 472. 473.

Eusebius, Monch in Sprien II, 547.

Eufebius, Monch, einer der 4 lang. Bruder III, 1437

Eusebius, Rammerherr bes Constantius II, 827.

Eufebius, Platonifer I, 81.

Eustathianer, Spaltung b. II, 876. 878. beigelegt 888.

- Eustathianer, Asceten II, 523. A. 1. 524. zusammenhangend mit ben Euchiten 523. 515.
- Eustathius, Bisch. von Antiochia II, 748. 807. entsett 876. Tod 878.
- Eustathius, Bisch. v. Sebaste II, 732. Haupt d. schwars mer. Eustathianer 515. A. 3. 522. 523. A. 1.
- Euthymius, Monch I, 253. | einer der 4 langen Brubder III, 1437.
- Eutropius I, 309. III, 1441. von Chrysostomus am Ulstar beschüft I, 310. III, 1443.
- Eutyches, Abt n. Presbyter III, 1027. A. 1067. Haupt der Mönchsparthei 1079. 1129. angeflagt 1073. vor Flavians Synode 1075. 1081. sein Verhör 1077. 1078. verdammt 1079. 1095. erbittet vom Kaiser neue Untersuchung: das Urtheil bestätigt 1081. appellirt an allgemeines Conc. 1082. Br. an Leo 1082. 1095. auf dem II. ephesin. Conc. 1096. A. 1. seine dogmat. Richtung 1077. 1078.
- Eutychianismus III, 1067- 1069- 1110. 1126.
- Eutychius, Patr. von Constantinopel III, 1165. 1169. verbannt 1170.
- Evagrius, Diaconus, Origenist III, 1436. ob verdammt durch das V allgem. Conc. 1463.
- Evagrius, Kirchengeschichtschreiber III, 1050.

"Εξαρχοι Ι, 347.

Exceptores I, 338. jum A.dienst gebildet 339. 322.

Excommunication berer, die den Taufbund verletten I, 380. 382.

 $E\dot{v}\lambda o\gamma i\alpha$  III, 1026.  $\mathfrak{A}$ . 1. 1080.  $\mathfrak{A}$ . 2.

sione trium capit. 1157 — 1159. I, 386. über Nugen ber Concil. 377. A. 1.

- Fafir, Anführer der Circumcellionen I, 417.
- Fasten II, 733. am Mittwoch u. Freitag 633. am Sabebath 637 639. zu Neujahr 674. Quadragestmalfasten 646. 651. 704. III, 1418. ihr Zweck und Einstuß II, 647 649. 651. heuchlerische Nichtung derselben 649. 650. Wörluß gegen Fastengesetze 733.
- Faufta, Gemalin des Conftantin I, 59.
- Faustus, Bisch. von Rhegium, Semipelagianer II, 558. III, 1347 1339. A. 1. kein Gegner Augustins 1352. Streit mit Lucidus 1348. sein Werk de gratia dei et humanae mentis libero arbitrio 1349 1352. 1354.
- Faustus aus Mileve, Manich. III, 1476. II, 757. 670.
- Felix, Gegenpabst I, 472. 473. 474.
- Felix III., rom. Bifch. III, 1122. 4. 2.
- Felix, Bisch. von Aptungis I, 399. als Traditor anges flagt 400. 403. (431) freigesprochen 404.
- Ferula I, 381. II, 607. 2. 1.
- Feste im Verhältniß zum christl. Leben II, 631. wochents liche 633 642. s. Mittwoch, Freitag, Sabbath, Sonnstag, jährliche 642.
- Filialfirchen I, 343 345. II, 779.
- Firmelung II, 692.
- Flavianus, Patr. v. Antiochia (nach a. 381) II, 888. I, 304. II, 522. III, 1441.
- Flavianus, Patr. von Antiochia. in Streit mit Zenajas III, 1129.
- Flavianus, Patr. v. Constantinopel, Synode unter ihm III, 1073 1079. auf dem II. ephesin. Conc. entsett 1091.1098. sein Begräbn. 1099. s. ob. p. XVIII.
- Florentius, Patricius III, 1076.

Florentius, Priefter II, 561.

Fortunius, donatist. Bisch. I, 422. 425.

Fossores I, 340.

Frauen, Hauptstützen b. Christenthums I, 133. 134. 21. 135. 136. 138. 21. 236. 434. II, 483 — 485. 569.

Freiheit, sittliche III, 1185. Lehre d. Apollinar. (s. d.) und Athanasius II, 924. Arius 770. 775. 779. A. 1. Augustin, frühere III, 1207. 1208. spätere 1265. 1301 bis 1303. 1260. 1261. 1272. des Cassian 1312. 1313. 1315. Chrysostomus 1252. 1369. 1372. Faustus 1350. 1351. 1352. A. 2. Hilarius v. P. 1189. 1190. Isodorus Pelus. 1376. Julianus 1281. Pelagius 1201. 1215. 1230. 1231. 1232. 1259. 1262. 1280. 1283. dagegen Hieronymus 1220. des Theodorus 931. 1364. 1367. 1409. auct. de vocat. gentium 1335. 1336.

Freitag, ein Feiertag II, 634. 631. 633.

Fretela I, 275.

Fritiger, Ronig der Westgothen I, 272.

Frumentius, Bisch. von Auguma I, 254 — 256.

Fürbitten für Märtyrer II, 720. ber Märtyrer 724. 725. beim Abendmahl 707 — 710. 733.

Fulgentius, Bisch. von Ruspe III, 1354. 1356. verstheibigt das augustin. System gegen Semipelag. 1357.

Fulgentius Ferrandus, Diaconus zu Carthago III. 1153. gegen das Edift über die drei Capitel 1154.

**3.** 

Galerius, I, 396.

Galilaer I, 134.

Gallienus I, 278. 288. 21. 1.

Sallus, Bruder Julians: Erziehung I, 77. Br. an Julianus 83. U. 84. U. 1. ermordet 84.

- Gallus, Statthalter in Antiochia I, 131.
- Gangra II, 523.
- Gaudentius, donatist. Bisch. von Thamugade I, 432. 444. A. 1. 455.
- Gaubentius, Comes I, 171. 2. 2.
- Saza I, 157. 173. 175.
- Gebet: Lehre der Euchiten II, 518. des Chrysostom. 596. 597
- Geist, heiliger: Geschichte der Lehre vom h. G. II, 891 bis 901. über das Ausgehn des h. G., Gegensatz zwisschen der orient. u. occident. Kirche 896 901. Lehre des Arius 891. 892. des Athanasius 894. 895. Augusstinus 898. Cyrill 900. Eunomius 893. Gregor Naz. 892. Hilarius v. Poit. 892. 893. d. nicen. Conc. 891. 892. im nicenischeconstantinop. Symbol 895. der Pneumatomachen 897. 900. des Theodoret 900. Theodorus 900. III, 936.
- Gelasius, rom. Bisch. III, 1334. A. Br. gegen B. Sesneca 1253. über Abendmahl 1397.
- Generid I, 173. 21. 1.
- Gennabius, Bifch. v. Niederhermupolis III, 1123. 1124.
- Gennadius, Presbyt. zu Massilia, Semipel. III, 1352. Genuslectentes II, 688.
- Georgien, Ausbreit. des Chriftenthums 1, 243 245.
- Seorgius, Bisch. von Alexandria I, 126. II, 851. I, 256. 71.
- Georgius, Bisch. von Laodicea II, 865. 866.
- Gerichtsbarkeit der Kirche I, 297 300.
- Germanus, Patr. von Constantinopel III, 1408. A. 2.  $\Gamma\eta\varrho\sigma\varkappa\varrho\mu\varepsilon\tilde{\imath}\alpha$  I, 292.
- Gerontius, praesect. Aegypt. I, 112. 2.
- Gefethbuch, firchliches, durch Dionysius Exig. 1. 380.

Gesta ecclesiastica I, 298. 21. 1. 325. 338.

Glaubenssymbol zu Antiochia (a. 341, 345) funf ente worfen II, 833. 836. A. erstes antiochen. 833. viertes antioch. 844. A. 1. 869. 798. A. 1. apostolisches 923. A. 1. erstes des Arius 808. 821. A. sein zweites 802. ob sie verschieden sind 822. A. des Bachiarius III, 1486. 21. chalcedonisches (a. 451) 1110. 5. 1220. 1. des Coles stius 1234. 1389. zu Constantinopel ober Seleucia II, 871. bestätigt zu Constant. (a. 360) 871. I, 269. A. b. Eusebius von Caf. II, 796 - 800. Leo's Br. an Rla, vian f. Leo d. G. des Lucidus III, 1348. zu Mica oder Rimini II, 870. 872. 901. nicenisches 802. 798. 21. 1. III, 1120. II, 333. 834. 891. 892. nicenisch constantinopolit. 890. 891. 895. 900. III, 1125. nicenisch ephes finisches 1076. 1088. 1090. 1091. 1125. der oriental. Parthei zu Ephesus (a. 432) 1020. 8. 9. des Pelagius 1230. Rufin 1433. erstes sirmisches (a. 351) II, 844. 864. A. zweit. sirmisch. (a. 357) 862. 4. (I, 472.) drite tes sirmisches 864. 21. des Theodoret III, 1071. Theodor II, 900. (III, 955. A. 1.) zu Toledo (a. 589) II, 901.

Snabe: Lehre des Ambrosius III, 1191 — 1193. Arnobius 1346. A. 2. Augustinus 1299. 1301. 1209. 1214. 1283. 1285. 1286. 1591...3. 1306. 1357. 1380. Bonifacius II. 1358. Cassian 1310. 1. Chrysostomus s. d. Faustus 1350. 2. Hilarius 1189. 90. Istdorus 1376. Julian 1285. Pelag. 1280. 1202. 1227. A. 1283.. 5. Prådestinatus lib. II. 1343. Prosper 1321. 2. 1330. A. 1. 1331. 2. auct. de vocat. gent. 1336 — 8.

Gnosimachoi III, 1486.

Snofticismus II, 771. 8. III, 1362. 1470. 3. A. 2. 1486. Γονυαλίνοντες II, 688. I, 57.

Sothen 1, 191. A. 1. bekehrt 267 — 276. (II, 902.) III, 1455. 67.

Grammatische Bibelauslegung f. antioch. R. des Arius II, 770. Chrysoftomus III, 1440.

Gratianus, Raiser I, 149 — 152. 166. 368. 474. 385.

Gratus, Bisch. von Carthago I, 413. 21. 2.

Gregorius d. G., rom. B. I, 433. II, 558. 627. 712.

Gregorius, Bisch. von Alexandria II, 831. 837.

Gregorius, Bisch. von Razianz I, 125. III, 1470. A. 1. Bater bes folg.

Gregorius, der Theologe (II, 884.) Bisch, von Mazianz I, 290. A. 328. seine Erziehung II, 484. gebildet zu Athen 122. 320. durch Schristen des Origenes II, 745. III, 1407. rhetorisch I, 321. II, 678. 884. seine Unstätigkeit 883. Ermahnung an die Christen nach Julians Tod I, 140. wirkt für d. nicen. Lehre (II, 881.) zu Constantinopel 884. 6. I, 352. III, 1420. Patr. v. Constant. 887. dankt ab 889. 90. Abschiedsrede v. dortigen Conc. 890. I, 323. A. 1. — über das dogmatisch Wichtigste 743. A. 1. von der Pers. Christi 910. 1. 2. A. 1. 924. über d. h. Geist 892. 5. über Concilien I, 374. gegen magische Wirkungen der Ordination 318. über Taufe III, 1383. 91. Kindertaufe 1384. II, 683. über Abendmahl III, 1401. 2. seine u. des Basilius Philocalia 1413.

Gregorius, Bisch. v. Myssa, Origenist II, 745. III, 1413. wirft für d. nicen. Lehre II, 881. auf dem Conc. zu Constant. 890. — über Wesen der Religion 857. 8. von der Pers. Christi 910 — 912. 919. III, 1398. über Zahl der Sacramente 1382. A. 1. über Abendmahl f. d. über Wiederbringung 1407. 8. — über Wallsahrten II, 731.

Gregorius Photifics I, 241. 246. 21.

Gregorius, Comes I, 415. 413. A. 2. 414. A.

Greuthinger I, 272.

Suhsciatazades, Martyrer I, 231. 232.

Gyrovagi II, 528. A. 1. 563. A. 1. 562.

H.

Hamparen I, 250. 257. 258.

Heidenthum erhält sich I, 167 171. 173. 6. 7. A. 3. II, 561. 2. 653. Mittel cs zu beleben I, 74. 75. vom Julian 86. 92 — 95. — beschränkt durch Gratian 150. 99 \*

156. 166. unter Theodos. 156. 7 unterbrückt 165. 161 167. durch Honorius 170. 172. durch Arcadius 175. durch Justinian 178.

Seiligenverehrung II, 626. 712. 718. 721.

Helena, Mutter Constantins I, 11. 57. 59. II, 729.

Helladius, Bisch. von Tarsus III, 1042. 1043.

Belvidius II, 727. über Colibat 728.

Ήμέρα τῶν βαίων ΙΙ, 651. εὐαγγελισμοῦ ΙΙΙ, 960. τοῦ σταυροῦ ΙΙ, 653 Ψ. 1.

"Ενωσις τῶν φύσεων ἄφραστος ΙΙΙ, 946. φυσική, οὐσιώδης 950. 988. 991. 2. vgl. 940. καθ ὑπόστασιν 991. 2. — πρὸς ἀφθαρσίαν ΙΙΙ, 1395. A. 4.

Έορτη των φωτων ΙΙ, 657. ચ.

heron, Mathematifer I, 177. 2. 3.

heron aus Alexandria, Monch II, 512.

heros, Bisch. von Arles III, 1225. 1224. A. 1. 1235. Έτεροούσιον Ι, 248. A. 2.

Ίερόν ΙΙ, 607. A. 2.

Hieronymus, Character III, 1220. 8. 1361. A. 1415. 6. 20. 26. 29. seine frühere Lebensentwickelung 1416. Studium der alten Autoren 1417. 8. 9. sein Traumge: sicht 1418. 9. sein Verhältniß zum Origenes 1420. 4. 5. 6. 31. gegen Origenes 1426. 39. Presbyter in Untiochia 1420. in Constant. 1420. in Rom unter Damas sus (a. 382 — 384) 1420 — 2. Beforderer des Monchs, thume 1421. II, 553. in Bethlehem 1422. 1360. I, 275. - für d. Ruf seiner Rechtgläubigkeit beforgt III, 1425. 6. Gegner Jovinians II, 578. 590. Gegner des Digilantius, für Martyrerverehrung 722 - 5. Gegner des Helvidius, für Colibat 728. auf d. Seite d. Epiphanius III, 1428. verschut sich mit Rufin 1429. neuer Streit mit ihm 1431. 2. gegen Pelagius 1220. 1. 8. gegen die Syn. zu Diospolis 1229. für Creatianismus 1277. - feine Bibelauslegung II, 751. Verdienste um bibl. Literatur 1415. 1422 - 24. über allgemeines Bibellesen

11, 597. 599. über Abendmahlsfeier 703. gegen theatral.

Rirchengesang 682. daß jeder Tag ein Festtag 631. über Sabbathsseier 637. über Wallfahrten 731. über Würde der Bischofe u. Presbyteren I, 330. der Diaconen 332. Hierotheus III, 1181.

Hilarion aus Thabatha, Monch I, 251. 2. II, 503. 731.

Hilarius, Bisch. von Arles I, 368. 9. 370.

Hilarius, Bisch. von Poitiers (a. 350.) II, 846. für d. nicen. Lehre, gegen Constantius 846. 7. (I, 69.) über d. Menschheit Christi (Aphthartodoset) II, 909. A. 1. III, 1168. über d. h. Geist II, 892. 3. seine Anthropologie III, 1188 — 90. über Abendmahl 1395. seine Kirchenlieder II, 680. — 890.

Bilarius, Schuler Augustins III, 1317. 24. 28.

Hilarius, Diaconus III, 1095. 96. A. 1. 97

Himerius, Bisch. v. Tarraco I, 316. II, 694.

himmelfahrtsfeft II, 654.

Ομοιούσιον ΙΙ, 807. 33. 52. dagegen Athanaf. 833.

'Ομολόγησις ΙΙ, 508. થ. 1.

'Ομοούσιον Ι, 285. Ϥ. 1. ΙΙ, 768. 70. 97. 891. 2. 895.

Honoratus, Visch von Siciliba I, 415.

Honorius, Raifer I, 167-170. 172. 426. 428. III, 1237. A. 1. 1241. 45.

Dormisdas, rom. Bifch. III, 1133. 4. 1355. 6.

hormisdas, Perfer I, 236. 7.

hormug I, 251.

Hosius, Visch. von Cordova: sein Verhältniß zum Conftantin I, 60. II, 790. 800. A. 1. 801. 644. auf Sarbic. Concil I, 329. verbannt 850. 863.

hunerich, Ronig III, 1474.

Hnginus Bisch. von Cordova III, 1477. 8.

Υποπίπτοντες Ι, 381. ΙΙ, 688.

Ύπόστασις ΙΙΙ, 944. 5. 992. 2. 1.

Hypfistarier III, 1470. 21. 1.

**J**.

Jakobiten III, 1176.

Jafobus, Martyrer I, 236.

Ibas, Bisch, von Ebessa III, 1001. A. 1. 1140. 5. Br. an Maris 1172. 1001. A. 1. 1021. Brief verdammt 1149. 66.

Iberier werden Chriften I, 243 - 245.

Idacius, Bisch. von Emerita, gegen Priscillianisten III, 1477- 8. 80.

Jerusalem, Patriarchat I, 350.

Jezdegerdes II., pers. Kaiser I, 234—237. 240. A. 1. Ignis purgatorius I, 213. A. 1. III, 1404. 1199. A. 1. 1225. A. 1.

Indien, Name I, 247. Berbreitung d. Christenth. 248. 249.

Innocenz, rom. Bisch., für Chrysostomus III, 1455. Descretal. an Decentius (a. 416) 693. A. daß der Sabbath ein Fasttag 639. an ein nordafrik. Conc. (a. 417) I, 362. stimmt ein in Verdammung des Pelagianism. III, 1224. 32. 33. Tod 1233.

Inspiration, übertriebener Insp. begriff II, 749. 50. freiere Auffassung 750. des Chrysostomus, Hieronymus 751. A. 1. Theodoret I, 203. Theodorus II, 751. III, 937. Instantius, Bisch. 1477. entsett 1479.

Intercessiones I, 56. 300 — 307. 328. 329. 417. 21. 1.

Johannes, Patr. von Antiochia III, 981. 5. 9. Br. an Mestor. zur Vermittelung des Friedens 986. Ankunft zu Ephesus verzögert 999. 1000. 5. versammelt ebenfalls ein Conc. zu Ephesus 1008. 9. 17. zum Vergleich geneigt 1019. Br. an d. Kaiser 1020. giebt die Sache d. Nestorius auf durch Vergleich mit Cyrill 1072. 9. 34. (36.) 49. 83. 1172. seine Hestigkeit u. Machinationen gegen die Gegner des Vergleichs 1038. 39. — 42. 45. 47. — 1057. 9.

Johannes, Patr. v. Conftantinopel 1132. 3.

Johannes, Patr. v. Jeruf. II, 625. Origenist III, 1424.

- 5. in Streit mit Epiphanius 1427. 8. Vorsitzer der Syn. zu Jerusalem (a. 415) 1222 4.
- Johannes, Synkell des Patr. Eprill III, 1017. Presbyster 1096. 2. 1.
- Johannes, comes sacrarum, auf I. ephes. Conc. 1018 bis 21. 1023.
- Johannes Philoponus, Monophysit III, 1179. 1180.
- Johannes Talaja, Presbyt. zu Tabenna III, 1123 bis 1125.
- Johanniten, Spaltung der III, 1456. 1457.
- Joseph, Patr. (von Ardaschad) I, 243.
- Jovianus, Raifer I, 142. 146. 150. 234. II, 879. 880.
- Jovinianus II, 574 588. gegen Berdienstlichkeit des Colibats I, 317 II, 574. 76. 87 89. 728. verdammt durch Siric. u. Ambros. (a. 390) 588. s. Abth. II. p. XI.
- Jovius, Comes I, 171. 2. 2.
- Frenaus, Comes, sein Leben III, 1051. A. 2. Freund b. Restorius 997 1012. 6. seine Tragodie 1052. A.
- Brland, Grundung der chriftl. Rirche I, 259. 264 ff.
- Isatios, Monch III, 1013. A. 1.
- Istorus, Abt von Pelusium I, 286. II, 605. III, 1375. seine Anthropologie 1376. über Taufe 1386. 1377-II, 538. 681.
- Jsidorus, Presbyter III, 1428. 33. 37- von Theophilus verfolgt 1438.
- Ifidorus, heidn. Philosoph I, 179.
- Rochristoi III, 1461. 2. 1.
- Ithacius, Bisch. v. Sossuba, gegen Priscillianisten III, 1478 80. entsett 1485.
- Juden, durch Staatsgesetze geschützt I, 157. unterdrücken die Christen in Arabien 251.
- Julianus (von 330 363 f. I, 84. A. 140.), Raifer I, 86 140. seine Erziehung und Bildungsgang I, 76 bis 85. seiert das Epiphaniensest zu Vienne I, 85. II, 657. wird Heide I, 82. II, 757. sein Character I, 76. 81. 83. A. als Eåsar 65. führt Krieg in Gallien 85. —

als pontifex max. 86. 129. 130. im Tempel als Pripatmann 95. 96. 130. läßt die zerstörten Tempel wieder herstellen 97. 131. vgl. 150. verfährt dabei ungerecht gegen die Christen 98. 127. bewilligt allen christlichen Partheien gleiche Freiheit 109. II, 873. den Donatisten I, 419. 420. über das Judenthum 103. 104. 184. sein Haß gegen das Christenthum 76. 78. 139. 180. 181. seine schriftliche Polemik gegen d. Christenthum 180 bis 190. — s. 216th. I. p. XI. XII.

Julianus, Bisch. von Eclanum III, 1245. sein Vater Memorius 1245. A. 2. Character u. Geistesricht. 1245. gegen Verleugnung der Ueberzeugung 1246. 90. entsetzt 1245. wendet sich an Nestorius 1373. 982. aus Constant. vertrieben 1374. geg. Augustin 1300. 3. sein Verhältniß zu Theodor 1359. 62. über Verhältniß der Ofsenbarung zur Vernunft 1282. über dogmat. Wichtigkeit des pelag. Streits 1256. 7. über Ursprung der Sünde s. Günde. über Kindertause 1389. 90. vgl. 1386.

Julianus, Bisch. von Salicarnaß III, 1168. 1178.

Julius, rom. Visch., erklart sich für Athanasius I, 365. 367. II, 830. 2. für Marcellus 843. (zu Philippopolis entscht 835.)

Julius, Bisch. von Puteoli III, 1095.

Junilius, Bisch. I, 319.

Justina, Raiserin II, 902.

Justinianus, Raiser I, 178. III, 1134. unterdrückt bas Heidenthum I, 178. will Gesetzgeber der Kirche sein 178. 287. 386. III, 1134. 40. 43. 48. 68. dadurch ein Werkzeug Anderer 1135. 6. 68. Eiserer für das chalced. Conc. unter Justins Regierung 1133. 69. 1355. u. später in Aegypten 1175. in Sprien 6. Zusatzu den Beschlüssen d. Conc. unter Mennas 1137. Schreiben an d. Mennas wegen Verdammung des Origenes 1143. 4. 1461. will die Monophys. mit d. herrschenden R. vereinigen 1148. Edift de tribus capitulis 1149. 51. 60. beruft ein Conc. nach Constant. 1161. neues Edift 1163. Unterhandlung

mit Vigilius 1163. 4. beruft allgem. Conc. 1165. Urstheil über Vigilius 1166. dessen Freilassung 67. Gesetz gegen Manichaer 1474. begünstigt Aphthartodofetismus 1170. Tod 1170. — Zeitbestimmung nach ihm I, 246. 247. 257. 258. 332. III, 1144. 1460. 3.

Justinus, Kais. I, 246. III, 1132 — 4. 1164. — I, 257. III, 1355.

Juftinus Martnr III, 1394.

Juvenalis, Patr. von Jerusalem III, 1000. 85. 1100. vertrieben 1117.

#### R.

Kalendae Januariae, Feier ber II, 670. 672.

Ralliana I, 249.

Ratechum en en II, 694. ihre Rlassen I, 381. II, 686 — 9.  $Kiyz\lambda i\delta \varepsilon_S$  II, 607. A. 5.

Ril Patrif I, 260.

Rindertaufe, f. Taufe.

Kirche, im Verhältniß zum Staat I, 277 — 311. ihre innere Organisation 311 — 380. ihre Prädikate 439. 444. Lehre von der Kirche 433 — 453. s. Augustin, Donatisken. Lehre des Chrysostomus II, 608. A. 2. 1377 in der griechischen K. 1377. des Jovinian II, 586. im kathol. Sinne I, 443. des Tichonius 447. — Kirchen II, 606. 9. geschmückt 604. durch Kreuze 610. u. Vilder 622. ihre Sestalt u. Einrichtung 607 Einweihung 608.

Rirchenamter: Gesetze gegen den Zudrang dazu I, 295. 322. — Bischöse, Presbyteren, Diaconen, Diaconissinnen 329 — 337 Neue: ολανούωοι, έκδικοι, notarii, παραβολανοί, κοπιαταί 337 — 340. s. Landbisch., Metropoliten, Patriarchen.

Rirchengesang II, 679. theatralisch 681. dagegen Siesrommus 682. Isidor 681.

Rirchenjahr, Unfang des II, 674.

Rirchenlieder II, 680.

Rlofter II, 535. Pflanzschulen für Geistliche I, 321. II,

557. 8. Erziehungsanstalten 538. ihre Gastfreundschaft 540. im südlichen Frankreich angelegt von Cassan 557. in Irland von Patricius I, 265. 266. in Italien von Benedikt II, 561. — Rlosterleben gestiftet durch Pachomius 504. Einrichtung 506. 7. 535. 6. geordnet und befördert 525. 6. Vasilius über dessen Vortheile 526. 7.

Rreuzeszeichen allgemein gebraucht II, 610 — 2. an d. Stirn getragen 612. A. 2. — welches dem Constantin erschien I, 14. 43. 211. Kritik der Erzählung 15 — 17. Erklärung derselben 18 — 21. später von Constantin gebraucht 22. Const. von seiner Macht 37.

 $K_{\varrho} \acute{o} \tau o_{\varsigma}$  II, 678. III, 963. 4. 1. 954. 961.

 $\mathfrak{L}.$ 

Labarum I, 15. 21. 21. 2. 37.

Lactantius II, 892.

Laeta II, 597.

Lagerbischof I, 253.

Lampetios, Euchit II, 519. 21. 1.

Lampon, Presbyter der alexandr. Rirche III. 975.

Landbischof I, 340 - 342. 293.

Landfirchensprengel, f. συμμορία.

Laurae II, 504. 535.

Laufius III, 1027. A.

Lazarus, Bifch. von Air III, 1225. 24. A. 1. 35.

Lagier, befehrt I, 246.

Leben, das christliche II, 477 - 592.

Lectores I, 322. 331. II, 679.

Ledan I, 231.

**Λειτουργίαι Ι, 294.** 

Leo, Kaiser III, 1117. 20. sucht Spaltung in Alexandria auszugleichen 1118. verbannt den Ailuros 1119.

Leo der Große, rom. Bisch. III, 1095. II, 650. 68. legt sich ein Primat über die ganze R. bei III, 1097. 1102. 3. an die illyrischen Bischöse (a. 417) I, 363. Eutyches u. Flavian an ihn 1082. 3. er stimmt ein in Verdam-

mung b. Eutyches 1095. 9. Brief an Flavian 1095. 6. 9. 1101. 7. 8. 1113. 4. 1120. 1. 6. sendet Abgeordmete zum II. ephes. Conc. 1095. Triebsedern seines Verfahrens 1097. Unterhandlung wegen Anerkennung des Anatolius 1099. 1108. Gesandtschaft nach Constantinop. 1100. 1. — für Aufrechterhaltung des chalcedon. Conc. gegen ägypt. Monophysiten 1118. gegen einen Beschluß dieses Conc. I, 360. gegen das II. deumen. Conc. 361. 362. anmaßlich gegen Hilarius v. Arles 368. 369. gegen Pelagianer III, 1253. — ob er Verf. des Buchs de vocat. gent. 1334. A. I, 220.

Leontius, Bisch. v. Meapolis, über Bilder II, 628-30.

Leontius, Commissar des R. Constans I, 413. 414. 21.

Leontius von Byzang III, 1115. U. 1.

Leporius, Monch u. Presbyter III, 1248 — 1251.

Libanius, Mhetor I, 68. 79. 80. 81. 137 417. A. 1. II, 538. 542. verwendet sich für die Christen I, 99 bis 101. 107 134. 136. für d. Manichåer III, 1472. rechetet mit seinen Göttern nach Julians Tod I, 141. 142. Schutzede für die Tempel 156. 158 — 160.

Libellus paschalis II, 646. A. 1. III, 968. A. 1. 1434. Liberius, rom. Bisch. II, 659. verbannt (a. 356) 850. I, 472. 474. wieder eingesett II, 863. 4. I, 472. Tod 473.

Licinius erläßt mit Conftantin 2 Melig.edifte I, 24. 27. Urfache diefer Begünstigung 32. Maßregeln geg. d. Christen 33. 34. sucht im Heidenthum eine Stütze im Krieg gegen Constantin 36. 37 besiegt u. getödtet 38. — II, 614. 808.

Liturgie bei der Aufnahme der Katechumenen II, 688. A. 1. bei d. Taufe 690 — 2. beim Abendm. 697 — 701.

Λόγος θεῖος III, 1412. A. 1.

Longinianus I, 201. A. 2.

Lucianus, der Martyrer I, 57.

Lucianus, Presbyter zu Antiochia II, 769.

Lucidus, Presbyter III, 1348.

Lucifer von Calaris II, 846. 847- seine Unrede an den Constantius 848. 9. Verhalten bei der antiochen. Spaltung 879. stiftet eine Spaltung 874. 879. I, 475.

Luciferitaner II, 879.

Lucilla I, 396... 398. 400. 401.

Lucius, Archibiaconus von Pelusium I, 333.

Enkopolis, Rang des Bisch. zu I, 464.

### M.

Macarius, Presbyter II, 511.

Macarius von Rom, Freund des Rufinus III, 1429.

Macarius Aegyptius ) stetische Monche III, 1436. A. 2.

Macarius Politifus 1429. A. 1.

Macarius I, 415. 413. A. 2.

Macedonius, Patr. von Constantinopel III, 1128. 30. entfernt 1131.

Macedonius, Monch II, 532.

Macedonius, magister officiorum III, 1479.

Macedonius, Richter I, 305. A. 2.

Martyrer I, 163. 165. 171. A. 4. die letten in Folge der dioflet. Verfolgung 10. die 40 Soldaten zu Sebaste 35. in Alegypten 467. A. 1. in Arabien 258. unter den Gothen 272. in Persien 231 — 234. 236 — 238.

Martnrerfirchen II, 714. 716. 724.

Mårthrerthum als opus operat. I, 389. gesucht 410. 419. dagegen Jovinian II, 578. Augustin darüber 591. A. 1.

Marthrerverehrung I, 181 (II, 670.) 714. 716. das für Augustinus 719. Hieronymus 722 — 5. Secundus I, 392. dagegen Julian 181. 182. Mensurius 390. Vis gilantius II, 721 — 6.

Magnentius I, 63. 64. 65. 67. 80. II, 840. 844.

Magnus, Bisch. III, 1481.

Mailandische Kirche durch Ambros. gegen Arianismus geschützt II, 902.

Majorinus zum Bisch. von Carthago gewählt I, 401. Tod 406. seine Parthei 402. 406. s. Cacilianus.

Malabar I, 256. 249.

Male I, 249.

Mamas I, 77.

Mamertus, Claudianus von Bienne, Presbyter III, 1347. U. 1.

Manducare intus et foris III, 1401.

Mani III, 1206. 1476. 1490.

Manich der II, 515. A. 618. 26. 706. 18. 57. 65. III, 1252. 72. 1379. 1470 — 1476. erneuern sich 1470. Berbreitung im Berborgenen 1475. Gesetze gegen sie: Diokletians (a. 296) 1471. Constantins u. seit d. J. 372, 1472. Berfolgungen gegen sie 1471. unter Constantin 1472. durch Leo 1473. 4. durch Hunerich 1474.

Marcella II, 659. 21. 1. — III, 1432.

Marcellinus, Flavius, tribun. I, 395. A. 1. 428. 430. 431. 432.

Marcellus, Bisch. von Anchra II, 915. A. 2. zu Consstant. entsetzt, zu Sardica wieder eingesetzt 843. zu Sirmium verdammt 844. gegen Origenes III, 1211. 2. — Lehre von der Trias II, 841 — 3. von der menschlichen Erscheinung Christi 906. 7.

Marcellus, Bifch. von Apamea I, 165.

Marcianus, Kaiser III, 981. 1100. beruft Conc. nach Nicea 1102. versetzt es nach Chalced. 1104. Tod 1117.

Marcianus, Monch II, 545.

Marcianus, Geldwechsler II, 515. 21. 3.

Marcianisten = Euchiten II, 515.

Marcus, Evangel., Stifter der alexandr. Kirche I, 361. III, 1065.

Marcue, Bifch. v. Arethufa, Martor. I, 107. 127. 128.

Marcus, Diaconus, Schüler des Porphyrius von Gaza I, 174. A. 1.

Marcus, Monch II, 544. 574. 580. A.

Marcus aus Memphis III, 1477.

Marinus, Schuler bes Proflus I, 177.

Maris, Bifch. von Chalcebon I, 125.

Maris, Bisch. von Hardaschir III, 1172.

Martinus, Bisch. von Tours II, 553. sein Leben III, 1480. A. 2. nimmt sich der Priscillian. an 1481. 3. 4. — II, 662.

Maruthas, Bifch. von Tagrit I, 234. 235. III, 1455.

Maternus, Julius Firmicus I, 70. 71.

Matricula ecclesiae II, 689. 21. 1.

Maurus, Schuler des Benedift II, 566.

Mavia, faragen. Konigin I, 252.

Maxentius, Raiser I, 13. U. 2. 396. besiegt von Constantin 13. 20.

Maximianus, Patr. von Constantinopel III, 1028. 6. U. 1. Tod 1039.

Maximianus, Diacon. v. Carthago, stiftet eine donatist. Parthei I, 420.

Maximinus, Augustus: Verordnung zu Gunsten d. Christen I, 2. 3. Maßregeln gegen d. Christen 4 -- 7 470. U. 1. II, 498. Beförderung d. Heidenthums 7. 8. Dulbungsedift 29. 30. fernere mildere Erklar. 31. Tod 31.

Maximus, Usurpator I, 166. Verhalten geg. d. Priscillianisten III, 1479. 1481. 3. 4. Br. an Siricius 1479. 82.

Maximus, Bisch. von Turin II, 650. 668.

Maximus, Abt, Eiferer geg. Restorianism. III, 1056. 7

Maximus, Platonifer I, 81. 82. 83. 21. 144.

Mazbejesnan I, 242.

- Meldiades, rom. Bifch. I, 403. 398. A. 1.
- Meletianische Spaltung in Aegypt. I, 346. 463 471. II, 780. A. 1. 792. 815. 828.
- Meletianische Spaltung in Antiochia II, 876—9. 882. 887. 888.
- Meletius, Visch. von Lyfopolis I, 464. 466. 467. 471. II, 615.
- Meletius, Bisch. von Antiochia (a. 361) II, 876. 7. ents sept 878. daher Spaltung 879. 1, 475. auf dem Conc. zu Constantinopel (a. 381) II, 887. Tod 887.
- Meletius, Bisch. von Mopsucstia, verlangt Widerruf der Unathemat. von Cyrill III, 1036. 43. Brief an Comes Titus 1044. entsetzt und exilirt 1047.
- Memnon, Bisch. v. Ephes. III, 997. 1006. 9. 1022. 4.
- Memorius, Bisch. III, 1244. 2. 2.
- Mennas, Patr. von Constantinopel III, 1137. hålt ein Conc. 1137. ein zweites 1143. 4. 1461. stimmt ein in d. Verdamm. d. drei Capit. 1150. 5. Tod 1165. A. 1.
- Mensurius, Bisch. von Carthago I, 400. A. 1. an der Spitze der besonnenen Parthei 389. unterdrückt falsche Mårthrerverehrung 390. deshalb angeschuldigt 391. Tod 396.
- Mercator, Marius III, 1373. A. 1. seine Denkschrift über die pelag. Sache 1374. 1063. A. 1074. A.
- Meropius aus Tyrus I, 254.
- Metropolitanverfassung I, 345. 346. (351.)
- Miegrob verbreitet das Chriftenth. in Urmenien I, 241.
- Mihr. Mersch, Satrap I, 224. 227. 242.
- Miraus, Furft d. Iberier, befehrt I, 246. 21. 244. 245.
- Missa II, 696. 21. 1. catechumenorum 696. fidelium 696. 704.
- Mittelpunkt der christl. Lehre III, 1185. nach Augustin 1203. Gregor Naz. II, 743. A. 1. Theodor 929.
- Mittwoch, ein Feiertag II, 633.
- Modestus, Prafekt von Constant. I, 102. A. 2. II, 882.
- Monche, judische II, 503. A. 1. Mazarener I, 227 A. 3.

μελανειμονούντες 157. βοσχοί ΙΙ, 552. A. 2. ihr verderbl. Antheil an Lehrstreitigkeiten 525. A. 2. 542. III, 1079. besond. der ägnptischen Monche 969. 70. 1116. - in Adrumet beunruhigt durch August. Pradestina: tionslehre 1305. in Aegnpten (2 Partheien 1414. 33. 34.): stetische (Unthropomorphiten) 1434. 56. in der Einode v. Nitria (Origenisten) II, 512. 540. III, 1436. 8. von Theophilus verfolgt 1439. wenden sich an Chryfostomus 1439. 43. an die Raiferin 1445. in Bethles hem, ein Theil fagt fich v. Bisch. Johannes los 1427. in Constantinopel, Werkzeug Eprille 1012 - 15. eutychianische Parthei 1066. 8. 1074. 9. 1083. 1129. in Palastina (Drigenisten) 1141. 2. 1461. scnthi: sche III, 1170. 1308. 1354. 6. in Sprien 1065. 8. Monchethum I, 315. II, 481. 486 — 573. Einweihung darin ein Sacrament in den pseudodionns. Schriften III, 1382. gestiftet durch Antonius II, 488. 502. 3. einflußreich für die Bekehrung und Bildung der roben Bolker 558. 592. verbreitet in Aegnpt. 502. Palastina u. Sp.

1382. gestiftet durch Antonius II, 488. 502. 3. einflußereich für die Bekehrung und Bildung der rohen Wölker 558. 592. verbreitet in Aegypt. 502. Palästina u. Sprien 503. Mesopotamien 514. in Paphlagonien u. Pontus 522. in Rom durch Hieronym. 553. III, 1421. in Nordafr. durch Augustin II, 554. in Frankreich durch Casssian 557. unter Gothen durch Audianer III, 1467. — s. Abth. II. p. X. XI.

Monasteria II, 504. 506. 21. 1.

Monica, Mutter Augustins I, 434. II, 485. 598. 755. III, 1440.

Monophysiten zu Alexand. erregen Spaltung III, 1117. unterdrückt durch Leo 1119. siegen 1120. gedrückt durch Zeno 1122. ihre Häupter: Xenajas, Severus 1128. 9. diese verdammt unter Justin. 1134. — unter d. Schutz der Theodora 1136. verbinden sich den Bigilius 1138. 53. verbinden sich mit einer andren Hosparthei 1140 st. 1146. 7. A. 1. ihr Haß gegen die sprischen Kirchenleherer 1146. — in Aegypten u. Aethiopien 1175. in Armenien 1175. in Sprien 1176. 1128.

Moses, Bisch. ber Saragenen I, 252.

Mofes von Chorene I, 243.

Musonianus — Strategius.

Mystische Bibelauslegung des Barfudaili III, 1184.

N.

Ναός ΙΙ, 607 21. 2.

 $N\acute{a}\varrho\,\vartheta\,\eta\,\xi$  I, 381. II, 607.  $\mathfrak{A}$ . 1.

Natalitia ecclesiae et episcopatus II, 718. 21. 2.

Mazarener I, 227

Megran I, 258.

Rektarius, Patr. von Constantinopel I, 386.

Meftorianer zu Constantinopel III, 1021. A. 1. 1039. in Persien 1056. 1128. 72 — 5. in Steffa 1171. — Simonianer genannt 1053. 85. 86.

Restorianische geistliche Seminarien I, 319. 2.

Restorianismus III, 1028. 53. 54. 68. 70. 71. 82. 1105. 13. 16. 26. 28. 30. 46.

Restorius, Patr. von Constantinopel (a. 428) III, 951. 1012. sein Charafter 951. 2. 964. I, 321. Schüler der antiochen. Dogmatik 951. 3. 4. 1012. rhetorisch 954. verfolgt d. Baretifer 952. 3. 1052. 21. 1. — seine Streitiakeiten f. ob. p. XIV- XV - er entset Geistliche, die ihn als Saretiker anfeinden 964. 84. schreibt an Colestin wegen b. entsetten pelag. Bisch., melbet ihm den Streit 983. 1373. Br. an Colestius 1374. hofft auf allgemeis ner Kirchenversamml. Beilegung des Streits 977. 987. 994. 1052. A. 1. 1375. entsett durch d. ephesin. Syn. 1004. 1375. Br. an den Raiser 1006. Untwort 1021. rechtfertigt sich in Br. an Scholasticus 1016. kehrt in fein Rlofter guruck 1021. 2. das Absetzungsurtheil vom Raifer bestätigt 1024. verhaßt am hofe 1023. 4. 5. 8. 39. 48. bei der Pulcheria 979. 980. I, 285. A. 2. letzte Schicksale und Tod (s. p. XVII.) III, 1047 — 53. feine Christologie 955. 8. (f. Maria Protóxoc) Anthros pologie 1373. seine Tragodie 1051. Gefet (a. 435) seine Schriften zu verbrennen 1053.

Meujahrsfeier, christliche, entgegen ber heibnischen II, 672 - 4.

Miederknieen beim Abendmahl II, 701. vor den Bildern f. προςχύνησις.

Rierses, Ratholifos der armen. Kirche III, 1175.

Mifofles, ictus, Lehrer bes R. Julian I, 78. 137. 21.

Milus, Monch II, 534. 510. A. 1. 544. 52. 67. 74. über Bilder 623. 4. über Abendmahl III, 1394. 1397. A. 2.

Miobiten III, 1177.

Missibis I, 139. A. 2. 234. nestor. Schule I, 319. A. 2. III, 1174.

Nitria, Moncheverein zu, f. Monche.

Nomus III, 1079.

Monna, Mutter des Gregor Rag. II, 484. 598.

Nonnenklöfter, gestiftet durch Pachomius II, 508.

Mordafrikanische Kirche spricht das Princip von nothe wendiger außerlicher Darstellung der Einheit der Kirche am bestimmtesten aus I, 355. 371. ihre Unabhängigkeit 350. 359. 370. 371. richtet 3 Briefe an Innocenz, als Anklage gegen Pelag. u. Eblestius III, 1229. 30. 33. protestirt gegen Entscheidung des Zosimus 1238. Lehre von der Erbsünde 1384. von der Verdammnis der ungetausten Kinder 1391. vom Abendmahl 1399.

Νοσοχομεῖα Ι, 292. 339.

Notarii I, 338.

Noviziat II, 507. 562.

Runia bekehrt die Iberier I, 246. 21. 244.

D.

Oblationes pro martyribus II, 720.

Obstrictus seculo I, 294.

Decidentalische Rirche von der vrient. getrennt durch Conc. zu Sardika II, 837. ihre dogmat. Geistesrichtung

740 — 2. 4. über Ausgehn d. h. Geistes vom Sohne 897. 8. ihre Richtung in der Anthropologie III, 1186.

Deeanus, Freund des hieronymus III, 1431.

Octava infantium II, 654. 690.

Delung, lette, ein Sacrament in pseudodionys. Schriften III, 1382.

Oixovoμία die Menschwerdung Gottes II, 884. A. 1. III, 1409. κατ' οίκονομίαν (909. A. 1.) s. οίκονομικώς (993. A. 1.) aus freiem Entschluß, nach besondrer Absicht. οίκονομία die Runst, sich in die Zeit zu fügen 1094. A. 1062. A.

Olzovópor der Kirchengüter I, 337 338. der Klöster II, 506.

Olympias, Diakonissin I, 336.

Dlympius, heidn. Philosoph I, 163.

Όνοματογοαφία ΙΙ, 689. A. 1.

Opfer im Rultus II, 607. 727. Opferidee beim Abends mahl 698. A. 4. 707 712. in Beziehung auf Verstors bene 708. 12. 33. darüber Augustinus 711. Chrysosios mus 710. Gregor Naz. III, 1402.

Ophiten III, 1487. 2. 2.

Optatus von Mileve I, 438. über Ansehn der romischen Kirche 355. 356.

Opus operatum I, 60. 61. 73. 212. 289. II. 544. 590. 93. 685. III, 1294. 21. 1.

Orafel des Apollo bei Antiochia I, 131. 132.

Ordination als Sacrament III, 1382. ihre magischen Wirkungen I, 318. 334. II, 677 durch die Metropoliten I, 346. durch die Vischofe 330. Gebrauch des Kreuzesteichens dabei II, 611. Ordinationsgebet 334. A. des Visch. v. Carthago 399. der Diaconissinnen 333. 335.

Dribafius, Leibargt des R. Julianus I, 85.

Drientalische Nirche abhängiger von dem politischen Einfluß, als die abendland. I, 288. 364. mit d. Streitsfragen der abendland. R. weniger bekannt III, 1221. in ihr Gegensatz zwischen alexandr. und antiochen. Schule 100 \*

II, 752. ihre dogmatische Geistesrichtung 740 — 4. III, 1185. II, 901. gegen nicen. Symbol 807. 25. 33. von der occidental. K. getrennt durch Conc. zu Sardika 836. nimmt d. Symbol zu Constantinopel (a. 381) an 890. über Ausgehn des h. Geistes 896. 7. ihre Richtung in der Anthropologie III, 1186. 7.

Origenes und seine Lehren verdammt zu Alexandria von Theophilus III, 1439. 46. von einer Spnode unter Epis phanius (a. 401) 1447. auf Anlag d. Justinian 1161. .1143. 44. 62. — fein System II, 891. 768. 84. 21. 1. 841. 774. 76. 21. 2. 904. 5. 6. 12. III, 1069. 1147. 86. 1276. 1403. 60. vermischt Christenth. mit Platonis, mus II, 754. 747. Einfluß auf die theol. Entwickelung II, 753. 745. 8. 910. III, 1220. 1402. sein Berdienst um d. bibl. Literatur 748. III, 1422. περί άρχων von Rufin übersett 1429-1431. - Urtheile über ihn 1411. feine Unhanger Basilius, Dibnmus, die beiden Gregore 1413. II, 745. Eusebius von Cas. 745. 807. III, 1403. 12. Johannes v. Jerusal. 1424. Isidorus 1434. Monche v. Nitria, f. Monche. Rufinus 1424. Origenis ften in Palaffina 1141. in zwei Partheien getheilt: Protoktistai, Isochristoi 1461. A. 1. am Sofe Justinians 1141. 1462. ihre Ranke geg. die sprisch. R. lehrer 1145. ff. gegen Eutychius 1169. A. 1. - feine Gegner Unastaffus 1433. Anthropomorphiten, f. Monche, stetische. Alterbius 1425. Epiphanius 1415. 27. Eustathius v. Untioch. II, 807. Hieronymus III, 1426. Marcellus v. Uncpra 1411. 2. Pachomius 1414. Theophilus 1436. Dis gilantius 1425.

Drigenistische Schule II, 744. 6. ihr System 770. 82. 912. 21. III, 1410.

Drion I, 100. A. 101. A.

Ormuzd I, 224. 225. 226. 227

Orofius, Paulus, Presbyter I, 198. III, 1221. Anflager des Pelag. zu Jerusalem 1222.

Όρφανοτροφεῖα Ι, 292.

Ofterfeier, Zeit der II, 646. 4. 792. bei den Audianern III, 1467. s. Auferstehung.

Dftindien, Berbreitung des Chriftenthums I, 249.

Oὐσία dessen Gebrauch zu Sirmium verworfen II, 863. 867. auch zu Nica 870. 1. 3. dagegen die Semiarianer zu Anchra 865.

# Ŋ.

Pachomius, Abt, Gegner des Origenes III, 1414. Stiffeter des Klosterlebens II, 504. 5. 8. 9. A.

Paganismus I, 148.

Palastina, Wallfahrten bahin II, 729. Verbreitung bes Monchsthums 503.

Palladius, Bisch. v. Hellenopolis II, 506. I, 295. A. 1. III, 1438. A. 1. 1444. A. 1.

Palladius, Archidiaconus I, 262.

Palladius, magistrianus III, 1011.

Palmsonntag II, 651. 652. 654.

Pambo, Abt II, 681.

Pammachius, Freund des Hieronymus III, 1431.

Panopolis, Rlofter gu II, 506.

Papa I, 370. (372) Papstthum, Reim des I, 355. 373.

Paphnutius, Bisch. u. Confessor gegen das Edlibat 1, 314. 316.

Paphnutius, Abt III, 1435.

 $\Pi \alpha \rho \alpha \beta \circ \lambda \alpha \nu \circ i$  I, 339. III, 1087.

Parentalia, christliche II, 717.

Parmenianus, donatift. Bifch. I, 456.

Παροικία, parochia I, 343. A. 1.

Parsismus I, 223 — 229.

Parthenius, Bisch. von Lampsacus II, 603.

Paffahfest, Bebeutung II, 632. 652. Feier 653. Paffah, mahl 734. 645. Zeitbestimmung 643 — 646.

Patriarchalverfassung I, 346 - 351.

Patricius I, 259 — 267. Bisch. 261. Stifter der irland. Rirche 261. 264 ff. seine consessio 260. A. 2.

Patripassianer II, 912. 920.

Paulinus, Bisch. v. Antiochia II, 878. 9. 887-

Paulinus, Diacon., Anklager des Colestius zu Carthago III, 1218.

Paullinianus, Presbyt. v. Epiphan. ordinirt III, 1428.

Paulus, Apost., seine Bekehrung III, 1343. 5. Marty: rer I, 354. II, 614. 713. 719.

Paulus, Bisch. von-Emisa II, 664. A. 1. III, 1028.

Paulus v. Samofata II, 790. 908. 21. 1. 915. III, 964.

Paulus, der erfte driftliche Ginfiedler II, 488. 9.

Paulus Catena, Notarius I, 66.

Peccata mortalia, venialia II, 582.

Pelagianer unter den Orientalen 1228. in Stalien 1233.

43. Edifte des Honorius gegen fie 1241. 5. — f. Co-lestius, Julianus, Leporius, Annianus, Seneca.

Pelagius Brito III, 1194. A. 2. fein Bildungsgang u. Geistesart 1195. 9. 1204. 15. 17. im Monchsth. 1196. sein sittliches Streben getrennt von der Glaubenslehre 1188. 99. in Rom 1215. in Earthago (a. 411) 1217. in Palaffina (a. 415) 1220. 1. (Br. an Demetrias) 1196. A. 1. vertheidigt sich vor der Spnode zu Jeruf. 1222 — 4. rechtfertigt sich vor der Syn. zu Diospolis 1225 - 7 ungegründete Beschuldigungen geg. ihn 1228. Br. an R. B. Innocent 1230. 3. gegen hieronymus 1231. von Zosimus gerechtfertigt 1236. 7. faiserl. Ebitt gegen ihn 1241. verdammt v. Zosimus 1242. v. ephes. Concil 1375. — über Taufe 1392. gegen Lehre v. ignis purgatorius 1404. 1200. A. 1225. A. 1. entwickelt int Gegenfatz gegen eine tobte Glaubenslehre fein Spftem eine todte Sittenlehre 1199 — 1202. gegen Scheindes muth 1197. — seine Commentare über d. paulin. Briefe 1216.

Pelagius, Archidiaconus des Vigilius III, 1142. 3. 53. Pergamus, Schule der Platonifer I, 81.

Πεφιοδευταί I, 342. A. 1. f. Bisitatores.

Peristera II, 485. 21. 1.

Persien, Verfolgungen der Christen I, 242. 193. vierzigs jährige vom J. 343 an 222. 223. 229 — 234. dreis ßigjährige vom J. 418 an 235 — 241. die Entweichung der Christen verboten 239. 253. Nestorianismus in Pers. III, 1171 — 1175.

Peffinus I, 138.

Petilianus, donatist. Bisch. v. Cirta I, 430. 431. 448 bis 450. 454. 407 A.

Petrus, Apost. I, 361. II, 639. Mårthr. I, 354. II, 614. 713. 719. 730. — s. cathedra Petri.

Petrus, Patr. von Alexandria I, 464. II, 883. sein Hirstenbrief (a. 306) über d. Kirchenbuße I, 465. Streit mit Meletius 466. 467. mit Arius II, 780. A. 1. Märtyrer (a. 311) I, 468. 470. A.

Petrus Mongus, monophysit. Patr. v. Alexandria III, 1122. 3. schlägt das henotifon vor 1125.

Petrus ὁ κναφεύς, monophysit. Patr. von Antiochia III, 1128. sein Zusatz zum Trisagion 1130.

Petrus, Patr. von Jerusalem III, 1141. 1144. gegen d. Drigenisten 1142.

Petrus, Bifch. der Saragenen I, 253.

Pfingftfeft II, 632. 654. 694.

Pherozes, perf. Ronig III, 1174.

Phila I, 177- A. 3.

Philogonius, Martnrer II, 661.

Philopatris, ber Dialog I, 190. 191.

Philogenianisch sprische Uebersetung d. R. T. III, 1129.

Philogenus = Xenajas III, 1129. II, 630.

Phofas, Martyrer II, 717.

Photinus, Bisch. von Sirmium II, 841. sein Verhältniß zum R. Julian I, 109. A. 1. A. 2. seine Lehre von de menschl. Natur Christi II, 906. 7-8. 15. III, 927 (954. A. 1. 960. 1032.) verdammt II, 844.

Φθορά ΙΙΙ, 1168. 2. 2. vgl. ἀφθαρσία.

Φροντιστήρια ΙΙ, 504. 599.

Φωτιζόμενοι ΙΙ, 689.

Phufit, Martyrer I, 233.

Φυσιολογείν ΙΙΙ, 1078. 2. 1.

Diften I, 259. 266.

Pistus, arian. Bisch. II, 828. 831.

Placidus, Schüler des Benedift II, 566.

platoniker, heidn. I, 173. 177. 179. Platonismus 176. 201. 216. II, 758. 9. 64. III, 1470. mit Christensthum vermischt II, 746. 747. 754.

Pneumatomachen II, 897. 899. 900.

Poenitentes, verschiedene Rlassen der I, 381.

Polemik ber heiden gegen das Christenthum 1, 180 bis 199. insbef. der Perfer 223 — 229.

Pontianus, Bisch. III, 1152.

Pontifex maximus Titel der Raiser I, 150. 42. 86.

Porphyrius II, 806. III, 1048. 1231. A. 1.

Porphyrius, Bifch. von Gaza I, 173.

Posidonius, Diaconus des Cyrill III, 982.

Possessor, Bisch. III, 1355.

Potamon, Confessor II, 817- 21. 1.

Pradestinatianer, ob es solche Sefte gab III, 1339 bis 41. Beweis für ihr Dasein die Schrift:

Prådestinatus III, 1341. deren Verfasser 1344. Inhalt des II. Buchs 1341.. 3. dasselbe dem Augustin nicht unstergeschoben 1345. 6.

Prafides unter Aufsicht der Bischofe I, 301.

Praylus, Bifch. von Jerusalem III, 1235.

Predigt, ihr Berhaltniß jum Ganzen des Cultus II, 676. prunfrednerisch 677. 9. frei gehalten 679.

Presbyteren den Bischofen untergeordnet I, 329. 330. 343. 345. dagegen Aërius II, 733. vor den Diaconen ausgezeichnet I, 331. 2. 396.

Primafius, Bifch. von Abrumetum III, 1162. A. 1.

Primafius, Bifch. von Carthago III, 1162.

Primianus, Bifch. von Carthago 1, 420.

Primicerius notariorum III, 1096. A. 1.

Priscillianiften v. der Synode zu Saragoffa (a. 380)

verdammt III, 1478. II, 706. A. 1. theils hingerichtet, theils verbannt III, 1482. verbreiten sich 1485. 92. gez gen sie d. Conc. zu Toledo (a. 400) 1490. II, 706. A. 1. III, 1491. A. 2. Conc. zu Braga (a. 563) 1493.

Priscillianus III, 1477. Bisch. von Avila 1478. appellirt vom Conc. zu Bordeaux an den R. Maximus 1479. verurtheilt 1481. hingerichtet 1482. als Märtyrer verchrt 1485. seine Lehre 1486—92. s. ob. p. XXXIV.

Priscus, Philosoph I, 144. A.

Proarefius, Mhetor I, 120.

Proflus (Bisch. von Epcifus) predigt für Geotóxos ges gen Nestor. III, 960. 1. Patr. v. Constantinopel 1039. 56. seine Erklärung an die armenische Kirche 1057 an Johannes 1059. legt die Spaltung der Johanniten bei 1457-

Proflus, Neoplatonifer I, 177-204.

Πρόναος ΙΙ, 607. 2. 1.

Προςχλαίοντες Ι, 381.

Προςχύνησις ΙΙ, 627.

 $\Pi_{\varrho} \acute{o}_{S} \omega \pi o \nu$  III, 944. 945. 992. **21.** 1.

Prosper Aquitanicus III, 1316. Unhänger Augustins 1316. 20. sein carmen de ingratis 1321. 2. fernerer Streit mit den Semipelagian. 1322. 3. wendet sich deshalb an Eblestin 1324. 8. neue Bemühungen 1329. — seine Lehre, s. Gnade, Prädestination, Wille Gottes.

Prostrati II, 688.

Proterius, Patr. v. Alexand. III, 1117. ermordet 1118.

Proteus I, 177. 21. 1.

Protoftistai III, 1461. A. 1.

Protopaschiten II, 645. 2.

Provinzialsynoden f. Synoden.

Ψυχή νοερά ΙΙ, 910. λογιχή, άλογος 917.

Πτωχοτροφεῖα I, 94. A. 3. 292.

Ptolemaus, Monch II, 513.

Pulcheria, Schwester des R. Theodos. II. I, 305. A. 1. III, 995. 1026. gegen Restorius I, 285. III, 979. 980.

981. A. 1023. 1105. Gonnerin Flavians 1080. 1099. vom Hofe entfernt 1080. zurückgerufen 1099. heirathet ben Marcian 1100.

Pulpitum II, 607- A. 2. Purpurius, Bisch. I, 394.

D.

Quadragesima s. Fasten. Quarto decimani II, 645. III, 953. 955. 21. 1. Quirinus, Profurator II, 662.

R.

Rabulas, Bifch. v. Edessa III, 1055. 1171. 2. 3. Reccared II, 900.

Regel b. Basilius II, 536. A. 1. 538. 539. 598. A. 2. Benedistus 562 — 565. 528. A. 1. Pachomius 507. Reginus, Comes III, 1153. A. 1.

Religionsgespräch zu Carthago im J. 411. I, 395. U. 1. 399. U. 1. Veranlassung und Vorbereitung 427 bis 429. Verhandlungen 430 — 432.

Reliquien, ihre Wunderwürfungen II, 715. 925. Reliquienverehrung I, 397. II, 502. 557. 712. 722.

Remoboth II, 528.

Renatus, Presbnter III, 1095.

Reparatus, Bifch. von Carthago III, 1161.

Rhegios, Bifch. von Conftantia III, 1004.

Rhetoren I, 119. Schulen derfelben 202. 320.

Rhetorianer III, 1469.

Rhetorius zu Alexandria III, 1468. 1470.

Nomische Bischöse, Patriarchen I, 348. 352. ihr Rirschensprengel 353. ihr Verhältniß zur nordafrikan. Kirche 350. III, 1238. gründen ihr Ansehn auf polit. Vorzüge I, 353. 354. und dogmat. Beschränktheit 354 — 359. schreiben sich als den Nachfolgern Petri die höchste Leistung der ganzen Kirche zu 359 — 364. III 1238. namentl. Colestin 985. Leo d. S. 1097. 1102. 3. Inno-

cenz 1233. Zosimus 1238. ihr Primat begünstigt durch äußere Umstände I, 364 — 366. ihre oberrichterl. Autorität anerkannt durch das Concil zu Sardica 366. 367-durch d. R. Gratian 368. durch Valentinian III. I, 370.

Nom, urbs aeterna I, 18. 166. 220. 370. religio urbis 153. 166. (156.) Patriarchat 346. 348. 349. Berhålt-niß aller andren Kirchen zur Hauptkirche daselbst 344. 345. Wallfahrten dahin II, 730.

Nomanus, Monch I, 559.

Romulus I, 305. A. 1.

Rufinus, Presbyt. I, 255. Origenist III, 1424. 5. Freund des Hieronymus 1424. versöhnt sich mit ihm (a. 396) 1429. seine Uebersesung des Evagrius 1436. des Origenes 1429. 30. beleidigt dadurch d. Hieronymus 1431. Segner des Hieronymus 1432. 1418. 19. 21. (1220.) gerechtsertigt durch Siricius 1432. Verhandlung mit Unasstasius 1433.

Rufus, Bisch. III, 1481.

Rufus, Bisch. von Theffalonich III, 1244.

Rufticus, Diaconus des Vigilius III, 1156.

Rutilius II, 542.

#### ල.

Sabaer I, 250. III, 1470.

Sabbathsfeier II, 635 — 40. 823. im Abendland ein Kasttag 637 — 9. 47. der große Sabbath 651. 3. 94.

Sabinus, praefect. praetorio des Maximinus I, 2. 29.

Sacramente II, 856. Verwaltung derselben 682—712. Aberglaube an ihre magischen Wirkungen 747. III, 1380. ihr Begriff unbestimmt 1377. dessen Entwickelung durch Augustinus 1378—81. 82. 1400. Jahl derselben bei Augustinus 1382. 3. bei Gregor Ryss. 1382. A. 1. in den ps. dionys. Schriften 1382. sacramentum apertionis II, 690. A. 2. sacr. memoriae 712.

Salbung, zwiefache, bei der Taufe II, 691. 692.

Salomo, Bisch. von Bassora III, 1409.

Salustius, praefectus I, 85. 132. 133.

Salvianus, Bisch., Priscillianist III, 1477.

Salvianus II, 567.

Sanctuarium II, 607. 21. 3.

Sapores II. perf. Konig I, 231. 221. 223. 229 - 234.

Sarabaiten, Asceten in Alegypten II, 528 - 530.

Saragenen, befehrt I, 251 - 254.

Sarmatio, Monch II, 589.

Saturnalien II, 665.

Schauspiele an Feiertagen II, 641. verboten 642.

Schnellschreiber II, 678.

Schöpfung der Welt II, 813. aus Nichts 783. 904. durch d. logos: Arius darüber 772. 3. 97. A. i. Eunomius 860.

Scholafticus, Rammerherr d. Theodof. II. III, 1015.

Sebastianus, Diaconus III, 1156.

Secundus, Visch. von Ptolemais, Gegner des nicenisch. Symbols II, 805. 6.

Secundus, Bisch. v. Ligisis Br. an Mensurius I, 392. Prasident des Conc. zu Cirta 393. 394. Gegner der cascilian. Parthei 398. 400.

Seele, über Ursprung und Fortpflanzung derselben: Augusstinus III, 1273. 6. 7-1304. Edlestius 1219. 34. 76. (Rufin 1433.) ihre Präexistenz lehrt Origen. 1460. A. 2. Synesius 1458. — menschliche, in Christo behauptet v. Athanas. II, 923. Conc. zu Alexandria (a. 362) 922. Gregor Raz. 910. 924. Gregor Ryss. 910. 1. Photinus 908. Theodor III, 938. — geleugnet von Arius und Eunomius II, 776. 905. 6. Marcellus 907. — Auffaßsung des Apollinaris 912. 16 — 20. 22. III, 938.

Seleucia-Rtesiphon I, 221.

Semiarianer vom Spstem des Origenes ausgehend II. 782. III, 1411. auf dem Conc. zu Nicea II, 795. 6. 799. A. gegen Marcellus 843. im Gegensatz gegen Ariamer 852. 60. 61. 64. 74. auf der Spnode zu Ancyra 865. Unterhandlungen zu Sirmium (a. 358) weg. eines

neuen Symbols 866. verbinden sich mit Homousianern (866) 880. Semiarianism. unter german. Wolfern 902.

- Semipelagianer, ber Name III, 1415. A. 2. s. Cafifianus, Vincentius, auct. Praedestinat., Faustus, Genandius.
- Semipelagian. Streitigkeiten. Ueußere Geschichte: Prosper u. Hilarius wenden sich an d. R. B. Edestin III, 1324. dessen unbestimmte Entscheidung 1325. 6. (von den Semipelag. zu ihren Gunsten gedeutet 1326.) an Sixtus 1329. senthische Mönche veranlassen den Bisch. Possesson sich an d. R. B. Hormisdas zu wenden 1355. dessen Decretale 1355. 6. Conc. zu Orange, Valence, R. B. Bonisacius II. sezen die Lehre von der Gnade sest im Gegensatz gegen Semipelagian. 1357. 8. Invnere Geschichte: s. die Semipelagianer. dagegen Augustinus, Prosper, auct. de vocat. gent., Praedestinat. lib. II., Casarius von Arles, Fulgentius v. Ruspe.

Seneca, Bifch., pelagianifirend III, 1253. 4.

Seniores plebis I, 400.

Serapion, Bisch. von Thmuis II, 824.

Serapion, Abt u. Presbyt. II, 540. A. 1. — III, 1435.

Serapion, Archidiaconus des Chrysostomus III, 1442.

Serapistempel I, 162. 164.

Severus, Alexander Kaiser I, 288. 21. 1.

Severus aus Sozopolis, Monophysit II, 519. A. 1. seine Bildung III, 1129. macht d. Zusaß zum Trisagion gelztend 1130. verdammt 1132. 4. Patr. v. Untiochia, entsflicht nach Alexandria 1134. Justinians Gefeß, seine Schriften zu verbrennen 1137. seine Parthei behauptet den Phthartodofetismus 1177. 8.

Sigillaria II, 666.

Silentiarius III, 1075.

Silvanus, Bisch. von Troas I, 298. 21. 1.

Silverius, rom. Bifch. III, 1138. 1139.

Silvester, rom. Bisch. I, 405.

Simonianer II, 618. = Restorianer III, 1053.

Simplicianus, Presbyter I, 121.

Simplicius, heidn. Philosoph I, 179. 201. 2. 2.

Siricius, rom. Bisch. III, 1422. I, 363. seine Deeretale v. J. 385 an ben Bisch. Himerius 380., worin er Tausseiten festsetzt II, 694. ein Colibatsgesetz giebt I, 316. ges gen Bonosus II, 729. verdammt ben Jovinian 588. an Nufin III, 1432. in der priscillianischen Sache 1479. 1482. 1485.

Sixtus II., rom. Bisch. III, 1034. A. 3. 1038. A. 1.

Sixtus III., rom. Bisch. I, 263. III, 1329.

Stoten, Beiben I, 259. 266.

Socotera, Insel I, 258.

Socrates II, 633. 827. als Berichterstatter über Restorius III, 952. A. 1. 954. A. 1. 956. A.

Solstitium, Feier bes II, 666. 670.

Sonntag, als Andenken d. Auferstehung Christi II, 640. 5. seine Feier 640—2. Stillstand der Gerichte 940. 34. Schauspiel verboten 642.

Sopatros, Meoplatonifer I, 38. 59. hingerichtet 40. A. 1. II, 819. A. 1.

Sophisten I, 119. A. 1. II, 538.

Stadtfirchen I, 343 - 345.

Stagirius II, 508. A. 3.

Stephanusfest II, 713.

Stephanus, Bifch. von Untiochia II, 838. U.

Stephanus Gobaros III, 1180. 1181.

Stephanus Diobes III, 1177.

Stilicho I, 172.

Strategius (Musonianus) muß bem Conftantin uber bie Seften berichten 1, 28. III, 1471.

Strenae II, 665. 674.

Studicus I, 301.

Styliten II, 548.

Subordinationssystem II, 768. 9. 70. 841. 891. 8. 903. 905.

Substrati I, 381.

Suenes I, 237.

Suffetum I, 171. 2. 4.

Suggestus II, 607. 2. 2.

Sunnia, Gothe I, 275.

Supralapsarier, der Berf. des Praedestinat. lib. II. III, 1342.

Σύγκελλος ΙΙΙ, 1017. A. 1. 956. A. 979. A. 1. 980. A. 2. 1026. A. 1.

Symeon Barfaboe, Bisch. von Seleucia I, 229. 230. 231. Martyrer 232. 233.

Symeon ber Stylit, in Syrien I, 252. II, 549... 551. 614. A. 3.

Symmachus, Quintus Aurelius, praesect. urbi I, 151. 152. 153. 154. A. 2. 166.

Συμμορία Ι, 293. 340. A. 3.

Συνάφεια κατὰ χάοιν, κατ' εὐδοκίαν ΙΙΙ, 949. 988. vgl. 942. A. 1. ἄκρα 959. A. 2.

Συνείς α κτοι Ι, 317. 2. 1.

Synesius, Bisch. von Ptolemais III, 1458. 9. 1003. A. 1. seine Bekehrung I, 216. 217. 218. vermischt Christenthum mit Platonism. II, 747. seine Lehre III, 1458. über Wesen des Christenth. II, 610. A. 1. über Monchsthum 543. schützt d. Recht der Asple gegen Andronikus I, 309. A. 386.

Synoden, Provinzial : I, 345. 346. 373. 374. 380. II, 792. ενδημοῦσαι III, 1073. A. 2. ολχουμενικαί f. Conc.

Sprianus, dux II, 851.

Sprianus, Platonifer I, 177. A. 3.

Sprifche Rirche, f. antiochenische Rirche.

Ž.

Tabenna, Gip des erften Monchevereins II, 505.

Taphar I, 251.

Taprobane I, 249.

Taufe Christi II, 656. darüber Gregor Mysf. III, 1398. Theodorus 942. — der Colicola 1470. A. 1. — Tauf.

zeiten II, 694. am großen Sabbath 653. 4. 694. Auf schub der T. I, 58. II, 478. 683 — 9. Vortheile 685., Nachtheile desselben 686. Symbole bei der T. 689 bis 93. 611. Taufformel III, 1384. Borstellung von ihrer magischen Kraft I, 61. 62. A. 2. 186. 212. 213. II, 479. 684. dagegen d. Euchiten 517. Theodor III, 1388. Lehre (688. U. 1.) des Augustinus III, 1380. Chrysostomus 1385. Cyrill, Gregor Naz. 1383. Jovinian II, 580. Theodorus III, 1387. 8. — Kindertaufe als apostolische Stiftung anerkannt II, 682. III, 1219. verbreitet II, 659. 696. Lehre d. Augustinus III, 1393. 4. Chrysostom. 1385. 6. Gregor Naz. 1384. II, 683. IIi dorus Pelus. 1386. Theodorus 1387. 8. ihre Nothwenbigkeit behauptet von Pelagius 1230. Colestius 1219. 1234. 1389. 91. Julianus 1389. 90. — Mittelzustand der Ungetauften lehrt Colestins, Gregor Rag. (Augustin) 1391. Umbros, Pelagius darüber 1392. Die Lehre verdammt von Conc. (a. 418) zu Carthago 1393. Berdammniß der ungetauften Kinder gelehrt 1254. in der nordafrif. Kirche 1391. vom Conc. zu Carthago 1393.

Taurus, praefect. praetorio III, 1040.

Terebon, Saupt eines faragen. Stammes I, 253.

Tertullianus II, 554. 672. 728. 905. III, 1069. 1186. 1276.

Tertullus, praesect. urbi opfert öffentlich I, 68.

Teffarestaidefatiten II, 645. 21. 2. auch genannt

Tetraditen, quartodecimani II, 645. 2. 2.

Tetraditen, Origenisten III, 1461. 2. 1.

Thalaffing, Bifch. von Cafarea III, 1085.

Θετον ΙΙΙ, 1121. 2. 1.

Themistius, heidn. Rhetor I, 68. 143 - 146. 148.

Themistius, Diacon. zu Alexandria III, 1178.

Theoderich, Ronig der Oftgothen III, 1136. 1139.

Theodora, Gattin des R. Justinianus, eifert für b. Mos nophysitismus III, 1135... 8. 1140. 6. 9.

Theodoret, Bisch. v. Kyros I, 293. 305. A. 1 II, 608.

feine

feine Erziehung 485. 533. predigt in Chalced. III, 1022. gegen den Vergleich mit Eprill 1033. 4. giebt dem P. Johannes nach 1041. 2. 8. 53. 54. feine Unterhandlungen wegen der schismat. fpr. Bischofe 1042. 3. 4. sucht Krieden mit b. P. Dioscur zu erhalten 1068. 71. vom II. ephesin. Conc. ausgeschlossen 1085. 6. und entsett 1092. verbannt, ins Rlofter, seine Standhaftigkeit 1092. 3. vor dem chalcedon. Conc. 1104. 12. 13. verdammt den Nestorius 1113. gerechtfertigt und als Bisch, wieder eingesett 1113. - seine dogmatische Richtung 1065. II. 753. sein Glaubensbekenntniß III, 1071. über Abendmahl 1397 über Beiligenverehrung II, 719. über Someon b. Styliten 549. 551. — als Apologet I, 193. seine Schrift gegen Eprille Anathematismen II, 900. III, 989 — 92. Br. an Neftor. 1035. 6. seine Vertheibigung des Theo. borus 1060. (1054.) Br. über Enrills Tod 1061. A. 1. gegen den eutychianisch agyptischen Lehrtnpus in seinem Eranistes 1068 — 70. Br. an Leo b. G. 1097. I, 353. Br. an ben Bisch. des perf. Urmeniens Eusebius 238. - Plan der Monophysiten (III, 1140. 6.) u. Origenis ften am hofe Justinians (1145) ihn zu verfägern 1149. feine Schriften gegen Eprill verdammt burch bas Edift über b. 3. Capitel 1149. vom Conc. zu Constantinopel (a. 553) 1166.

Theodorus, Martyrer unter R. Julian I, 132. 133.

Theodorus, Bisch. von Mopsuestia: sein Verhältniß zur Lehre des Origenes III, 1147 II, 748. gegen Hieronys mus III, 1360. Verhältniß seines Systems zum augusstinischen u. pelagianischen 1366. zum Pelagian. Julian 1359. 62. seine grammatische logische Bibelauslegung II, 748. 51. (III, 1175.) Slaubensbekenntn. 900. (III, 955. U. 1.) Christologie III, 930 — 46. 955. 88. 1367. über Ausgehn des h. Geistes II, 900. III, 936. Unthropologie 929 — 31. 1362 — 8. über Tause 1387. 8. gegen Ewigseit d. Strafen 1409. Wiederbringungslehre 1409. 10. 1368. 87. — seine Anhänger in d. shr. Kirche 985. II.

1033. 1055. 6. 8. 1070. — vergebl. Versuche ber christ. Parthei zu seiner Verdammung 1054 — 61. verdammt von Nabulas 1172. Plan der Monophysiten (1140. 6.) u. Origenisten am Hofe Justinians (1145. 6. 7. A. 1.) ihn zu verkäßern 1149. verdammt durch das Edist über die 3 Capitel 1149. durch ein neues Edist Justinians 1163. vom Concil zu Constantinopel (a. 553.) 1166.

- Theodosius der Große, Kaiser I, 154 167. untersagt b. Weissagen aus d. Opfern 165. unterdrückt d. heidn. Cultus im Orient u. Aegypten 161. 3. 5. 7. milde gegen die Antiochener 304. II, 532. Gesetz gegen die Harreiter I, 426. befestigt den Sieg der Parthei des nicen. Conc. II, 883. 6. 7. unterwirft sich der Kirchenbuße I, 384 386. III, 1159. II, 608.
- Theodofius II., Kaiser I, 234. 310. III, 1457. Sesetg gegen die Häretiter (a. 428) 1052. A. 1. beruft ein Conc. nach Ephes. 994. Br. an Eprist 995. 980. (979.) an d. ephes. Conc. 996. I, 286. zweiter Br. an dasselbe 1011. giebt dem Dalmatius nach 1014. bestätigt d. Beschlüsse beider Synod. 1018. endliche Entscheidung 1024. (48.) seine Sacra geg. die schissmat. orient. Bisch. 1040. an die Synode zu Antiochia 1059. an Flavians Synode 1075. 6. nimmt sich des Eutyches an 1081. 2. ordnet partheiisch das II. ephes. Conc. an 1084 7. 95. Sacra an dasselbe 1084. Br. an R. Valentinian 1098. Tod 1100.
- Theodofius, monophysit. Monch, Patr. von Jerusalem III, 1116. 7.
- Theodulos I, 99. A. 1.
- Theognis v. Nicea, Freund des Arius II, 805. verbannt 806. zurückberufen 809.
- Theognift, Bifch. III, 1482. 1483.
- Theofritus, Comes III, 1132. 4. 1.
- Θεολογία ΙΙ, 884. 21. 1.
- Theonas, Bifch. von Marmarica II, 805. 806.

Theopaschiten III, 1170.

Theophilus Indus von Diu, Bisch. u. Missionair in Indien I, 248. Arabien 250. 251. in Abessynien 255. 256.

Theophilus, Bifch. der Gothen I, 267. 269. A.

Theophilus Monacons (II, 605. A. 1.), Patr. v. Alexandria II, 610. A. 1. III, 1428. 57. sein Character 1434. I, 162. II, 605. A. 1. veranlaßt die Unterdrückung des heidn. Eultus in Aegypten I, 161. A. 1. 162. bekämpft die Vorstellung d. Anthropomorphiten III, 1434. besämft tigt sie 1436. verdammt den Origenes 1439. 6. gegen Origenisten 1436 — 8. verfolgt sie 1439. wegen ihrer in Streit mit Chrysostom. 1444. 5. nach Constant. vor ein Concil berufen 1446. Ränke gegen Chrysost. 1446. 7. in Constantin. 1448. versammelt die Synode bei der Eiche 1449. (54.) ordinirt den Synesius zum Vischof 1458. 1459.

Theofebeis III, 1470. 2. 1.

Theosophie III, 1467. A. 1470. 1476. 1491.

Θεοτόχος s. Maria.

Therapeuten II, 487.

Thervinger I, 272.

Theurgie II, 747. III, 1378.

Tichonius, donatift. Grammatiker I, 445. 446. 447.

Timotheus Ailuros, monophysit. Patr. von Alexandria III, 1117. 8. verbannt durch R. Leo 1119. wieder Patr. 1120. sein Ende 1122.

Timotheus Salophakiolus, Patr. v. Alexandria durch R. Leo III, 1119. ins Kloster 1120. wieder Patr. durch K. Zeno 1122. Tod 1123.

Timotheus, Patr. von Constantinopel III, 1131.

Tiridates, armenischer Ronig I, 241.

Tituli I, 344.

Titus, Bisch. von Bostra I, 123. 124.

Titus, Comes III, 1046.

Totila, oftgoth. König II, 562.

Erabition, Ansehn der III, 1377. dagegen Stephan. Go-barus 1181.

Traditores I, 388. 403. 416. untüchtig zur Vollziehung saframentl. Handlungen 393. 401.

Traducianismus III, 1217. A. 1. 1246. 52. 6. 76.

Translatio II, 408. 21. verboten, f. Berfegung.

Trinitätslehre im Neoplatonism. I, 216. — die Grundslehre d. Christenthums nach Greg. Naz. II, 743. U. 1. zwei Hauptsysteme 768. d. Augustinus 898. 9. der Euschiten 520. des Johannes Philoponus III, 1179. Marscellus von Anc. II, 841. nicenische 803. 33. 91. 903. in der oriental. Kirche 742.

Trisagion, Zusatzum, von Petrus dem Garber und Severus III, 1130. 1169. A. 2. (Unruhen in Constant. in Folge dessen 1130. 1.) durch ein Edikt Justinians bestätigt 1170.

Tritheismus II, 807. des Joh. Philopon. III, 1180.

Turribius, Bisch. von Afforge III, 1486. A. 1.

Enrus, heidnisch, belobt von Maximinus I, 6. 7. fürchetet ben Monophysitismus III, 1133. A.

Tathus, Gurft der Lagier I, 246.

## u.

Mbiquität des verherrlichten Körpers Christi behauptet v. Sregor Nyss. II, 911. 2. 9. dagegen Apollinaris 919. Udo = Audios.

Ulphilas, Bisch. ber Gothen I, 267 — 271. 272.

Urfacius, Bisch. von Singibunum, an der Spige der arian. Hofparthei II, 861. 866. 870.

Urfacius, Comes I, 409. 413.

Ursinus oder Ursicinus, Diaconus (rom. Bisch.) I, 473. 474.

#### V.

tige Opfer 149. Arianer II, 880. verfolgt b. nicen. Parathei 880. Basilius widersteht ihm I, 287. A. 2. II, 881. 2. Gesetz über Monchsthum 569. Zeitbestimmung nach ihm I, 269. A. 270. 272. 303.

Valens, Bisch von Mursa, Arianer II, 861. 870.

Valens, Monch II, 511.

Walentinianus I., Raifer I, 150. gewährt Religionsfreiheit 146 — 148. 282. II, 880. 3. 901. beschränkt das Erbschaftsrecht der Kirche I, 290.

Valentinianus II., Raifer II, 902. I, 152 — 154. er- mordet 166.

Valentinianus III., Raifer III, 1098. ertheilt bem rom. Bisch. den Primat I, 370. Gesetz gegen die Manichaer III, 1474. 1473. A. 2.

Balentinus, Abt des Rlofters zu Adrumet III, 1306.

Balerianus, Raifer I, 267.

Balerius, Comes III, 1240.

Vandalen v. Bonifacius nach Africa gerufen III, 1323. A. belagern Hippo 1324. A. Arianer II, 903. Verfolgung gegen Anhänger der nicen. Lehre I, 433. II, 903. III, 1151. 1354. gegen Manichäer 1474.

Baranes, perf. Raifer I, 236. 240. 21. 1.

Verfolgungen I, 106. 107. III, 1151. vgl. I, 137. dez cianische II, 489. diossetianische I, 10. 220. 278. 342. U. 1. 388. 396. 404. 464. II, 604. 817. U. 1. durch den Licinius I, 34. unter Maximinus I, 470. II, 498. durch die Vandalen, s. d., in Arabien I, 257. 258. in Persien, s. d., gegen die Donatisten, s. d., gegen die Masnichaer III, 1471 — 1474. gegen die Priscillianisten 1482. 1492.

Verhältniß der Schöpfung zum Schöpfer nach Augustinus III, 1266. 80. Innocenz 1232. A. 1. Pelag. 1266. — der Natur zur Gnade, nach Augustinus 1263. 4. 80. Innocenz 1232. Pelagius 1263. — des Menschen im ursprünglichen Zustande zu Gott, nach Augustinus 1265. — der Snade zum freien Willen nicht bestimmt in der oriental. K. 1226. 1375. bei Zosimus 1235. 6. (bei Chrysostomus 1252.) Lehre des Cassianus 1312 — 4. Faustus 1349 — 51. auct. de vocat. gent. 1335. — ber sides zur ratio, s. Glaube.

Berfeting ber Geistlichen verboten I, 327. 328. 408. A. II, 889. III, 1137

Verwandlung im Abendmahl III, 1396. Lehre d. Gregor Ryff. 1398.

Berwechselung der Pradifate, f. avripedioraois.

Vicarius apostolicus I, 363.

Victor, Bisch von Tununum III, 1162. A. 3.

Victor, Bisch. von Vita II, 903.

Victoria, Altar der I, 150.

Victorinus, Bifch. von Petavio II, 728.

Victorinus, Fabius Marius, Rhetor I, 120. wird als Greis Chrift 121.

Vigilantius, Presbyter zu Barcelona, Gegner bes Colibats I, 317. des Monchsthums II, 591. der Martyrerverehrung 721 — 6. — III, 1425.

Bigilien d. Ofterfestes II, 653. in Martyrerkirchen 724.

Vigilius, rom. Bisch. III, 1139. durch Verbindung mit der Theodora 1138. 40. sein Character 1153. seine Zweizungigkeit 1139. 40. sein Verhalten zum Schift von den 3 Capiteln 1155 — 7 1159 — 1161. 1163 — 1166. (s. ob. p. XXII.) Sod 1167.

Vincentius Lerinensis III, 1326. Semipelagianer 1327. U. 2. sein Commonitorium 1327. I, 376.

Visitatores I, 341. 342. 398. 467.

Bitalianus emport sich gegen Anastasius III, 1131. Unhanger bes chalced. Conc. 1133. gegen Severus 1134. gegen Faustus 1355.

De vocatione omnium gentium III, 1333. über dessen Verf. 1333. A. 1. dessen Zweck 1334. Lehrbegriff 1335 bis 39. 40. 53. s. Snade, Freiheit, Verhältniß, Wille des Menschen.

Bolferwanderung I, 173. 220. II, 560.

Votum stabilitatis II, 508. 4. 1. 563. 4. 1.

#### W.

- Wahl zu Kirchenamt. I, 323. Theilnahme d. Laien baran I, 325. 326. Bischofswahl mit Zuziehung bes Metroposliten I, 346.
- Wallfahrten II, 729. 30. Chrysostomus barüber 730. überschäft 731. dagegen Gregor Nyss. und Hieronymus 731.
- Weihnachtsfest II, 674. A. 1. 655. 6. 659 71. urs sprünglich im Abendland 659. 64. im Orient verbreitet 660 2. 3. Chrysostom. über dessen Zeitbestimmung 662. Zeitbestimmung aus Antithese gegen heidn. Feste abgeleitet 665 8. Eritik derselben 668 71. mit dem Epiphaniensesk verbunden 663.
- Welt, Bedeutung des Worts I, 441 443.
- Werkgerechtigkeit II, 579. unter Mönchen 546. darüber Hilarius v. P. III, 1188. 9. dagegen Ambrosius 1191. Augustinus 1209. Jovinian II, 579.
- Wiederbringungslehre des Origenes III, 1407 (1225. A. 1.) verdammt 1147. 1406. des Barsudaili 1183. 4. Chrysostomus 1407. A. 1. Didymus 1407. A. 2. Gregor Ryss. 1407 8. Marcellus II, 906. 7. Theodorus 1368. 87. 1147 1409. 10.
- Wiedergeburt: ihr Symbol II, 693. 653. 4. W. und Taufe verwechselt 683. III, 1383. 6. auch von den Pelagianern 1390. gesondert von Theodor 1388. Lehre des Hilarius von P. 1188. Priscillian 1490.
- Wille Gottes: Prospers Unterscheidung zw. einem geoffenbarten und verborgenen III, 1332. 1336. Christi: Apollinaris darüber II, 918. Arius 775. Theodorus (behauptet das posse non peccare) III, 931. 3. 4. des Menschen: dreifacher sensualis, animalis, spiritalis. De vocat. gent. 1335. freier Wille, s. Freiheit.

Woche, die große II, 651.

Wohlthätigfeitsanstalten I, 292.

X.

Xenajas = Philoponus, aus Tahal III, 1128. Bisch. v. Hierapolis 1129. in Streit mit Flavian 1129. gegen Bilder II, 630. III, 1179. A. 1. sein Monophysitismus 1168. 1182.

Zενοδοχεία heidnische, von R. Julian angeordnet I, 94. christiche 292. A. 1.

Ξενώνες Ι, 292.

3.

Beno, Raiser III, 1120. gestürzt 1119. wieder Rais. 1121. für d. Parthei des chalcedon. Conc. 1121. sein Henotiskon 1125. 6. 31. (1133.) I, 287. Vermehrung d. Spaltung badurch 1127. zerstört d. nestor. Schule zu Edessa 1174. Tod 1127.

Beno, Bisch. von Verona II, 606.

Bervan I, 225.

Ζεὺς ὁύσιος Ι, 201. ચ. Ί.

Josimus, rom. Bisch. I, 371. 372. seine dogmat. Richtung III, 1233. ohne selbständiges theol. Urtheil 1237. 8. 41. rechtsertigt in 2 Br. an die nordafr. Bisch. den Colestius u. d. Pelagius 1235 — 7. neuer Br. an dies selben 1238. verdammt d. Colestius u. Pelagius (tractoria) 1241 — 3. 52.

Bofimus, comes fisci, Geschichtschreiber I, 198.

Zustand bes ersten Menschen nach Augustinus, s. b. Chrys sostomus III, 1370. Pelagius 1262. 8. Theodor 1364. 1365. 1387.

# Citate, welche in den drei Abtheilungen dieses Bandes vorkommen.

# Stellen ber heil. Schrift.

Genes. 2, 24. p. 576. 3, 7. p. 225. 9, 3. p. 185. 17, 1. p. 1223. 33, 13. p. 563.

Levitic. 20, 7. p. 317.

Deuteron. 13. p. 71. 32, 7. p. 1413.

Josua 2. p. 392.

I. Samuel. 3, 25. p. 1088.

I. Reg. 18, 40. p. 425. 19, 18. p. 445.

II. Chron. 34. p. 1165.

Job. p. 123. p. 1456. 31. p. 537.

Psalm. 8. p. 930. 26, 4. p. 431. 34, 9. p. 700. 37, 7. p. 132. 48, 13. p. 1277, 72, 10. p. 658. 82, 6. p. 942. 89, 33. 34. p. 276. 106, 47 p. 674. 119, 115. p. 299. 133, 1. p. 875. 136. p. 851.

Proverb. 8, 22. p. 769. 10, 19. p. 1352.

Ecclesiast. 4, 10. p. 527.

Cantic. Canticor. 5, 2. p. 69.

Jesaia 1, 2. p. 942. 2, 4. p. 271. 6, 3. p. 1130. 7, 16. (LXX.) p. 934. 53, 8. p. 863. 65, 4. p. 182. 65, 25. p. 274.

Jerem. thren. 3, 25. p. 238.

Ezech. 9, 4. p. 440. 33, 11. p. 239.

Joël 2, 25 (LXX.) p. 774.

Maleach. 3, 2. p. 1404.

H. Maccab. 6, 23. p. 392. 14. p. 432.

Evangel. Matth. 4, 1. p. 940. 4, 1 — 11. p. 931. 5, 8. p. 1347. 5, 17 — 19. p. 190. 5, 26. p. 1049. 6, 14. p. 304. 6, 23. p. 1297. 6, 34. p. 492. p. 556. 7, 6. p. 476. 7, 13. 14. p. 444, 8, 5. p. 938. 8, 8. p. 703. 8, 22. p. 182. 9, 16. 17. p. 214. 10, 13. p. 305. 10, 23. p. 454. 10, 40. p. 722. 11, 27. p. 787. 11, 29. p. 218. 12, 20. p. 563. 12, 29. p. 1196. 13. p. 586. 13, 38. p. 440. p. 441. 13, 47. p. 440. 16, 18. p. 357. p. 359. p. 453. 16, 23. p. 939. 17, 5. p. 786. 19, 5. p. 576. 19, 11. p. 1376. 19, 21. p. 492. p. 591. 22, 17 p. 423. 23, 3. p. 451. 23, 8. 10. p. 512. 23, 27. p. 182. 24, 2. p. 105. 24, 25. p. 437. 25, 14. sq. p. 527. p. 572. 25, 26. p. 1225. 26, 26. 28. p. 700. p. 1399. 26, 30. p. 1491. 26, 39. p. 1231.

Ev. Marc. 4. p. 586. 7, 34. p. 690.

Ev. Luc. 1, 6. p. 1223. 2, 52. p. 777. p. 935. 3, 23. p. 664. 8. p. 586. 9, 50. p. 454. 10, 20. p. 497. 12, 14. p. 299. 12, 47. p. 1409. 14, 23. p. 463. 18, 8. p. 444. 19, 6. p. 703. 19, 44. p. 105. 22, 43. p. 939. 23, 34. p. 304.

Ev. Joann. 1, 3. p. 188. 1, 14. p. 1066. 3, 3. p. 1388. 3, 5. p. 857. p. 1391. p. 1392. 3, 16. p. 786. 5, 17. p. 920. p. 1267. p. 1277. 5, 21. p. 921. 5, 23. p. 813. 5, 30. p. 1231. 6, 26. p. 208 6, 44. p. 454. 6, 47. p. 786. 6, 54. p. 857 p. 1403. 6, 56. p. 582. 6, 62. p. 1399. p. 1401. 6, 67. p. 70. 7, 10. p. 1231. 8. p. 301. 9, 3. p. 123. 10, 9. p. 855. 11, 34. p. 777. 14, 2. p. 586. 14,

- 6. p. 855. 14, 23. p. 582. 14, 27. p. 456. 15, 5. p. 1240. 15, 26. p. 900. 17, 21. p. 575. 20, 22. p. 936. 20, 28. p. 937.
- Act. Apost. 2, 36. p. 772. 2, 38. 40. p. 215. 5, 39. p. 662. 8, 37. p. 215. 15, 29. p. 227.
- Pauli ep. ad Rom. 1, 28. p. 1274. 2, 15. p. 544. 5, 3. p. 1290. 5, 12. p. 1191. p. 1273. p. 1275. p. 1279. 5, 19. p. 1371. 7, 5. p. 1278. 8, 8. 9. p. 317. 8, 18. p. 1093. 8, 35 38. p. 1094. 9. p. 1209. p. 1212. 9, 11. p. 1213. 9, 12. p. 1209. 9, 13. p. 1190. p. 1209. 9, 16. p. 1344. 9, 17. p. 1210. 10, 5. p. 1188. 11, 33. p. 1314. p. 1332. 13. p. 301. 13, 14. p. 571. 14. p. 638. 14, 2. p. 185. 14, 20. p. 577. 14, 23. p. 1296.
- -- ep. I. ad Corinth. 1, 27. p. 556. 2, 6. p. 455. 2, 12. p. 900. 3, 6. p. 449. 3, 10, p. 215. 3, 11. p. 357. 3, 12. p. 1404. p. 1405. 3, 13. p. 1200. 3, 22. 23. p. 448. 5. p. 439. 5, 8. p. 593. 6. p. 297. 6, 1. p. 186. 7, 25. p. 1226. 7, 39. p. 577. 8, 4. 8. p. 117. 11. p. 690. 11, 26. p. 632. 15, 12. p. 958. 15, 28. p. 907. p. 1407.
- ep. II. ad Corinth. 2, 2. p. 215. 12, 9. p. 239.
- ep. ad Galat. 2, 11. p. 1295. 5, 12. p. 751. 5, 19. p. 460.
- ep. ad Ephes. 1, 1. p. 572. 2, 15. p. 1413. 4, 25. p. 1492. 5, 19. p. 682. 5, 21. p. 527. 5, 27. p. 447. 5, 31. p. 945. 5, 32. p. 1383. 6, 9. p. 465. 6, 18. p. 571. 6, 19. p. 1031.
- ep. ad Philipp. 1, 18. p. 50. p. 454. p. 1469. 1,
  23. 24. p. 466. 2, 4. p. 527. 2, 9. p. 776. 2, 10.
  p. 1407 2, 13. p. 1285. 3, 15. p. 1318.
- ep. ad Coloss. 1, 15. p. 189. p. 772. p. 842. 2, 14. p. 1490. 3, 9. 10. p. 214.
- ep. I. ad Thessalon. 5, 14. p. 239.

Pauli ep. II. ad Thessalon. 3, 12. p. 556.

- ep. I. ad Timoth. 1, 13. p. 1345. 2, 8. p. 596.
  2, 14. p. 577. 3, 2. p. 577. 3, 16. p. 932. p. 940.
  4, 3. p. 577. 5, 14. p. 577.
- ep. ad Titum 2, 11. p. 655.

Epist. ad Hebr. 1, 14. p. 1363. 3, 2. p. 772. 9, 14. p. 940. 13, 4. p. 577.

Petri ep. I. 2, 13. p. 527. 4, 10. p. 527.

Joannis ep. I. 3, 9. p. 575. p. 580. 5, 17. p. 582.

Apocalyps. 14, 4. p. 725.

Ascensio Jsajae ed. Lawrence Oxon. 1819. pag. 1487.

# Verbefferungen.

Seite 931. Zeile 3. v. o., fatt Eutwickelung lies Entwickelung.

11. v. o., zu f. oben l. G. 972. 994. . 13. v. o., zu f. oben l. G. 978. . 1027. A. Zeile 1. v. o., ju f. oben I. S. 1013. . 1067. Zeile 3. v. u., zu f. oben l. G. 1014. . 1068. . 15. v. o., ft. Meufchheit l. Menschheit. . 1073. A. 1. Zeile 6. v. o., zu f. oben l. G. 1071. . 1074. Zeile 17. v. o., zu f. oben l. S. 964. . 1097. A. 3. Zeile 1. v. o., zu f. oben 1. S. 353. . 1117. Beile 2. v. o., ft. Eudoria I. Eudofia. . 1145. . 1. v. u., zu f. oben f. S. 1130. vgl. 1169. . 1171. . 4. v. u., zu f. oben I. G. 1055. . 1173. : 10. v. o., st. im J. 535. l. im J. 435. . 1181. A. 1. Zeile 1. v. o., ft. Abth. I. l. Abth. II. S. 514. . 1226. A. Zeile 1. v. u., zu f. unten I. S. 1281. 1293. . 1230. A. 2. Zeile 1. v. o., zu f. unten 1. S. 1389. 1390. . 1232. A. 1. Zeile 1. v. o., zu f. unten l. S. 1267. A. 1. . 1375. Zeile 3. v. o., zu f. oben l. S. 987. 994. . 1387. , 9. v. o., zu f. oben i. S. 1368.

, 1397. A. 2. Zeile 6. v. o., ft. IV, 26. I, 26. l. dial. I. T. IV.

. 1459. A. 2. Zeile 2. v. o., st. Abschnit I. Abschnitt. . 1468. A. 2. Zeile 1. v. o., st. Lytypolis L. Lytopolis.

f. 26.

| Name of the Control o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verhältniß der christlichen Kirche zur Welt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | Kirchenverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Romische und Griechische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Husbreitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beschränfung                                                                                                                            | und<br>Girchannalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kirdmspaltungen.                                                                                                                                                      | Christliches Leben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | des Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | thums.                                                                                                                                  | Rirdhenzucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 306 — 337. Conftantinus.<br>Licinius 307 — 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Armenien durch Gregor Phostifies. Toleranzedikt Maximins. in Scorgien 320—330. Theophilus in Indien. in Abestynien durch Frumentius. Edikte i. J. 312. 313. von Constantin und Licinius. Maximins erneuertes Edikt. (Verbot der Opfer in Privathåusfern vor 319).                                             | hort auf burch Gale. rius 311. Maximin unterdrückt die Ehristen. (Berfolgung in Aegypten) acta Pilati. Mårtyrer. Maßregeln des Licinius | e<br>αλευτουργησία der Geistl. durch                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rinns leit 312.<br>Donathiildse Spaltung<br>Circumcelliones.                                                                                                          | folging. Antonins (251—356) i Negepten, Stifter d. Monchesthuns. Hadomius, Sifter des Klifterlebens. Mendsverein zu Tabenne Regel des Bafilius. Ribster als Erziehungs. Mohlftettigkeitsanstatten Boylthåtigkeitsanstatten Berirrungen d. Anachoreter |
| 337 — 361. Conffantius. Conffantin II. 337 — 340. Conffans 337 — 350. Magnentius 350 — 353.  361 — 363. Julianus.  363 — 364. Jovianus. 364 — 375. Balentinian I. 364 — 378. Balens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Constantius Gesetze gegen Opfer 341. 353 356. — Berbot d. Lempelzerstörung 346). Ausbreitung in Arabien durch Eheophilus. Uhphilas unter Gothen. Julians Edist für Freiheit aller christlichen Partheien, für Zurückerufung der Bisch. Jov. Gesetz für Meligionsfreiheit. (Loleranzgesche [a. 371.] paganismus. | Martwer unter Offgothen.                                                                                                                | Boblthåtigkeitsanskalten. Ullgemeine Concilien: Einfluß der Kaiser. Concilienbeschlüsse 305.314.360. gegen Judrang zu Kirchendamtern 325.347. gegen Bersehung der Bischbste 325.341. gegen Unstellung der Chorschischen 347. zu Sardica dem R.B. oberschichterl. Untrottåt überstragen 347. Bischbste vor d. Presbyteren |                                                                                                                                                                       | Pontus. Dagegen bas Conc. zu Gar                                                                                                                                                                                                                      |
| 375 — 383. Grafianus. 383 — 392. Balentinian II. Maximus 382 — 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berbot der blutigen Opfer).<br>(Maßregeln gegen das Heidenth.<br>i. J. 382.).                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | ausgezeichnet,<br>diese vor den Diaconen.<br>Neue Acmter: odxórogeotz Exdu-<br>201, notarii, parabolani, co-<br>piatae. — visitatores.<br>Filtalfirchen.                                                                                                                                                                 | Spaltung zwischen Damasus<br>u. Urstinus zu Rom 366.                                                                                                                  | Balens Gefet über Eintrii<br>in's Mönchsthum 365.                                                                                                                                                                                                     |
| Eugenius 392—394.<br>379—395. Theodosius ber<br>Große.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Gefette gegen Opfercultus.<br>Tempelzerstörung).                                                                                                                                                                                                                                                                | Eugen begünstigt Heid.th.<br>Symmachus.                                                                                                 | Platriarchen 381.<br>Patriarchalverfassung.<br>Metropolitanverfassung, Pro-                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | Beltchristenthum im Gegensa gegen Monchsthum.<br>Frommigkeit der Frauen: Non<br>na, Unthusa, Monica.<br>Monchsthum im Occident ver<br>breitet durch Eusebins v                                                                                        |
| 395 — 423. Honorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Gefet [i. J. 399.] die Tempel<br>auf dem Lande zu zerfidren.<br>— für Meligionöfreiheit 409.<br>— gegen Heiben 416).                                                                                                                                                                                            | Themistius.                                                                                                                             | vinziallynoden.<br>Gefet des Damafus gegen<br>Berfetung der Bifchöfe 382.<br>Gefet über Befreiung d. Geist,<br>lichen von Staatslasten 383.                                                                                                                                                                              | mit dem Donatisten Fortus<br>nius 398.<br>Antrag des Conc. 211 Carthago                                                                                               | Berc., Ambrofius, Mar<br>tinus, Hieronymus.<br>Marcian u. Avitus.                                                                                                                                                                                     |
| 395 — 408. Arcabius.<br>408 — 450. Theodofius II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Gefet gegen Heiben). in Armenien burch Miesrob. Chryfostomus für Missionsans stalten unter Gothen. Cymeon der Stylit. Usbebethos.                                                                                                                                                                               | Eunapíus.                                                                                                                               | Strictus  385. Gefet gegen Afple 398. Ribster, Pflanzschulen für Geists lichfeit. Canonisches Leben. Unabhängigkeit der nordafrikan. Kirche, Concilienbeschlüsse im                                                                                                                                                      | an die Donatisten 403. Gesete des Honorius gegen die Donatisten 405. Religionsgespräch zu Carthago zwischen Donatisten und Katholisen 411. Spaltung der Johanniten zu | weise. Chrysostomus gegen Ueber schätzung des Mönchsthums<br>Nilus. Styliten — Symeon. Augustin bilbet das canoni-                                                                                                                                    |
| 450 — 457. Pulcheria mit<br>Marcianus.<br>457 — 474. Leo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in Frand durch Patricius, nach 432.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zofimus.<br>Proflus.<br>Berfolgung in Persien 418<br>bis 448.<br>Berfolgung in Armenien<br>450.                                         | Poenitentes: vier Klassen.<br>Anathema.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kirchenspoltung im Orient.<br>(Synode von Cilicia secunda).<br>Spaltung zwischen der persis                                                                           | fche Zusammenleben seiner Geistlichkeit.  Monchsthum im sübl. Frankreich durch Cassianus. (Rioster Lerins).                                                                                                                                           |
| 474 — 491. Zeno Ffauricus'<br>Bafiliscus 476.<br>491 — 518. Anastafius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ulmundar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Meligionsedifte feit Bafiliss<br>cus.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spaltung zwischen d. priental.<br>u. occidental. Kirche, in Kolge                                                                                                     | Cassinum.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 518—527. Justinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unter Lagiern 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | des Henotifon.<br>Donatisten bis in's VI. Zahrh.                                                                                                                      | Benedikt inerregel.<br>Berbreitung diefer Form dur<br>Placidus, Maurus<br>Sicilien, Gallien.                                                                                                                                                          |
| 527 — 565. Zustinianus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (unterdrückt die letten Refe des<br>Heidenthums).<br>unter Abasgern.                                                                                                                                                                                                                                             | Berfolgung in Arabien durch<br>Dfunovas.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spaltung im Abendland durch<br>die Kirchen von Iffria und<br>Aquileja, in Folge der vom<br>constantin. Conc. ausgespro-<br>chenen Berdammung 553.                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| sung                                                           | Kirchmspaltungen.                                                                                                                                 | Christliches Leben.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auffassung und Entwickelung des Christenthums als Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| )t.                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | Christlicher Cultus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secten und Häretiker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kirchenlehre.                                                                                                                                                                                                                                   | Kirchenlehrer.                                                                                                                                                               |  |
|                                                                | meletianiHe Spaltung in Aegyp:<br>ten, 316 gegen B. Petrus<br>u. 311 gegen B. Alexan:<br>der — bis in's V. Jahrh.                                 | ler, zur Zeit der decian. Ber-                                                                                                 | Ballfahrten, vermehrt feit der Kaiferin<br>Helena, nach Palästina — Rom,<br>Arabien.                                                                                                                                                                                                                                        | Manichåer:<br>Agapius. Faustus.<br>Audianer von Anfang bis Ende                                                                                                                                                                                                                                                          | fatholischer Gesichtspunkt von der<br>allgemeinen Berbreitung der Kir-<br>che vermittelst der bischöflichen<br>Successon von d. Aposteln her.                                                                                                   | Eufebius von Cafarea 261—340.                                                                                                                                                |  |
| eiffl. durch<br>Erbschafts:<br>erichtsbar:<br>– Kirchen,       | Svaltung zwischen d. Varthei                                                                                                                      | thuns.<br>Hilarion in Paldstina.<br>Nachomius, Stifter des Klos                                                                | am Freitag und Sonntag justitium, von<br>Constantin geboten (vor 321).<br>Conc. zu Laodicea: über Sabbathöfeier.<br>Berschiedenheit in d. Zeit d. Passahsfeier.<br>Bestimmung des nicen. Concils.<br>Quartodecimani.                                                                                                        | des IV. Jahrh. (Donatus d. G.).  Arius + 336. entfeht 321; vom nicen. Conc. verdammt. Semtarianer auf d. nicen. Conc. Rbetorius: Gnosimachoi.                                                                                                                                                                            | v. d. Laufe zwischen der occid.<br>u. orient. Kirche.<br>Origenistich firchliche Auffassung<br>von einer menschlichen Seele in<br>Christo.<br>Homousson des Sohnes Gottes<br>vom nicen. Conc. festgestellt.<br>die Orientalen behaupten das ho- | Alexander v. Alexandria + 326.<br>Eusebius von Ricomedien.<br>Eusebius von Emisa + 360.<br>Athanasius 296 — 373.                                                             |  |
| er.<br>5.314.360.<br>u Kirchen:                                | Eustathianer 330.<br>Verfolgung gegen; Donatisten                                                                                                 | Monchsthum im Occident zuserst durch Athanafins.<br>Uns dem syr. Monchsth. die<br>Euchiten —<br>Eustatbianer, in Paphlagon. u. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sirmium 351 verdammt.<br>Aetius.<br>Ennomius: Eunomianer.                                                                                                                                                                                                                                                                | zu Ancyra 358.<br>zu Sirmium d. Gebrauch d. Worts<br>ovola verworfen 357.                                                                                                                                                                       | Lucifer von Calaris.<br>Gregor von Nazianz 300—391.<br>Basilius d. G. 316—379.<br>Gregor von Nyssa + 394.                                                                    |  |
| .1.<br>der Chor:                                               | unter Constans. Donatus von Carthago exilirt. meletianische Spaltung zu Un- tiochia 360 bis in's V. Jahrh. Luciferitaner.                         | gra:<br>Beförderung des Conobitenles<br>bens.                                                                                  | das Epiphanienfest vom Orient zum Occident um 360.<br>Beihnachtsfest im Occident unter Liberrius.                                                                                                                                                                                                                           | Upollinaris 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zu Nick, Ariminum u. Conftanti-<br>nopel 360. — auch Homousion<br>behauptet.  Conc. zu Merandr. bestätigt die<br>nicen. Lebre 362.                                                                                                              | Cyrillus von Ferufalem + 386.                                                                                                                                                |  |
| Bresbyteren<br>1en.<br>04005 Exdi-<br>00lani, co-              | Spaltung zwischen Damasus<br>u. Ursinus zu Rom 366.                                                                                               | die ältern Asceten, Sarab ais<br>ten.<br>Balens Gefet über Eintritt<br>in's Mönchsthum 365.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Euchiten von der 2. Hälfte des IV.<br>bis in's VI. Jahrh,<br>und Enstathianer.                                                                                                                                                                                                                                           | das Homousson auf den h. Geist<br>ausgedehnt vom illyr. Conc. 375.                                                                                                                                                                              | Umbrofius von Mailand 374.<br>Epiphanius v. Salamis + 404.                                                                                                                   |  |
| i. J. 378.                                                     | rianer.                                                                                                                                           | na, Anthusa, Monica.                                                                                                           | tågliche Communion in der rom., spani-<br>fchen und alexandrin. Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | die Kirchenlehre gegen Apollinaris, mus festgestellt feit 376.                                                                                                                                                                                  | Hieronymus 339 — 420.<br>Nufinus.                                                                                                                                            |  |
| ung.<br>Müng, Pros<br>fus gegen<br>ikhôfe 382.<br>ng d. Geifts | Augustins Zusammenkunft                                                                                                                           | tinus, hieronymus.                                                                                                             | håust. Communion unter Einer Ge-<br>ftalt.<br>bestimmte Taufzeiten, festgefest durch Si-<br>ricius 385.<br>am Sonntag alle bürgerlichen Verhand-<br>lungen unterfagt 386.                                                                                                                                                   | Priscillian, hingerichtet 384.<br>Priscillianisten.                                                                                                                                                                                                                                                                      | auch zu Constantinopel 381. das nicen. Symbol aufgenoms men von diesem Conc. das homousson auf d. h. Geist ausgedehnt. Theodolius kellt ben Siea ber                                                                                            | Aftertus von Amasea.                                                                                                                                                         |  |
| Kasten 383.<br>Siricius<br>398.                                | Untrag des Conc. zu Carthago an die Donatisten 403.                                                                                               | gegen ascetische Schätzungs:<br>weise.<br>Chrysoftomus gegen Uebers<br>schätzung des Mönchsthums.<br>Nilus.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ricius u. Ambrofius 390.<br>Origenisten vom Berge Nitria.<br>Origenes verdammt auf Syno-<br>den zu Alexandr. seit 399, vom<br>Conc. unter Spiphanius 401.                                                                                                                                                                | nicen. Lehre außerlich fest 380.<br>Differenz zwischen der oriental. u.<br>occident. K. in der Bestimmung                                                                                                                                       | Martinus von Lour.                                                                                                                                                           |  |
| nordafrifan.<br>efdslúffe im<br>n auf im                       | tholifen 411.<br>Spaltung der Johanniten zu                                                                                                       | Augustin bilbet das canonis                                                                                                    | Augustin unterdrückt die parentalia.<br>Der Sabbath ein Fasttag in d. abende<br>lånd. Kirche: Decretale des Innocens<br>tius.                                                                                                                                                                                               | (Donatisten: Fortunius, Pars<br>menianus, Petilianus, Gaus<br>dentius, Emeritus.<br>Zichonius).<br>Pelagiusz Edikt d. Honorius                                                                                                                                                                                           | antioch u. alexandr. Kirche.<br>in der abendland. Kirche vier Sa-<br>cramente.                                                                                                                                                                  | Milus, Unfang des V. Jahrh.<br>Marcus.                                                                                                                                       |  |
| gle 431.<br>Klassen.                                           | Rirchenspaltung im Orient.<br>(Synode von Cilicia secunda).<br>Spaltung zwischen der persis                                                       | Monchethum im fübl. Frank-<br>reich durch Caffianus.<br>(Klosker Lerins).                                                      | Schauspiele an Sonns u. Hauptfesttagen<br>u. in der Zeit zwischen d. Osters und<br>Pfingstfest verboten 425.<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                        | gegen sie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lehre der nordafrif. Kirche im Ge-<br>genfaß gegen Pelagianismus.<br>Conc. zu Carthago 418.<br>verdammt d. Lehre v. Mit-                                                                                                                        | Cyrill von Alexandria + 444.                                                                                                                                                 |  |
| der gricch.<br>Mt, leit 390.<br>Bafilise                       | fcben 11. ber romifchen Rirche:                                                                                                                   | Beltsinn zu Carthago 450.                                                                                                      | die große Mache nom Matmsanntag<br>bis zum großen Sabbath.<br>Feier des Donnerstags,<br>der ημέρα του σταυρού.<br>am großen Sabbath viele getauft.<br>octava insantium.<br>Justitium vom Palmsonntag bis zur<br>octava insantium.                                                                                           | N:ianismus unter Nandalen 430. (Semipelagianer). Ordochinatianer. Neftorius. Ibas. Neftorianer — Simonianer 435. Eutyches verdammt von Flas                                                                                                                                                                              | Pelagianismus verdammt von Ins<br>nocenz und Zosimus.<br>Lehre von ignis purgatorius und<br>ewigen Strafen. — Wiederbrin-<br>gungsl. verdammt.<br>Restorius u. die Pelagianer vom<br>I. ephesin. Conc. verdammt.<br>Leos Brief an Klavian.      | im Berlauf des V. Sabrh.  Theodoret 393—437. Flidorus von Belusium + 449. Bincentius von Girinum 434 Prosper Aquitanicus. auct. libri de vocat. gentium. Johannes Caffianus. |  |
|                                                                | Spaltung zwischen d. oriental.<br>u. occidental. Kirche, in Folge<br>des Henotikon.<br>Donatisken bis in's VI. Jahrh.                             | Cassinum.<br>Benediftinerregel.<br>Berbreitung diefer Form durch                                                               | Neujahrsfeier: in d. abendland. Kirche<br>drei Buß und Fasttage.<br>Allgemeines Bibellesen.<br>Gegensat von irdisch gesinnten Laien.<br>Hindernisse.                                                                                                                                                                        | nestorian. Airche in Persien:<br>Barsumas 435—489 Bisch.<br>Babaus Patr. von Seleucia<br>496.                                                                                                                                                                                                                            | Chalcedon. Symbol in Gegenfag<br>gegen Nestorianismus und Eu-<br>tychianismus 451.<br>(Zenos Henotikon 482).                                                                                                                                    | Leo d. G. rom. Bifch. 440—461.<br>Faufing von Rhegium 454.<br>Urnobius.<br>Gennadius.                                                                                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | Borlesen in der Kirche.<br>Kirchengesang ausgebildet — ψάλται.<br>Predigten: rhetor. und theatr. Richtung;<br>missa catechumenorum, fidelium.<br>Katechumenen: ἀχοραταί, γονυκλίνοντες,<br>φωτιζόμενοι.<br>Zwiefache Salbung bei d. Taufe. Kirmelung. — Kindertaufe. — Spåte                                                | VI. Jahrh.<br>Afephaloi.<br>Monophysiten: Severus, The<br>mistius.                                                                                                                                                                                                                                                       | unter Justinus.                                                                                                                                                                                                                                 | Renajas (Philoxenus) im Anfang des VI. Jahrh.<br>Cafarius von Arles 469—542<br>Fulgentius von Ruspe.<br>Facundus von Hermiane.                                               |  |
|                                                                | Spaltung im Abendland durch<br>die Kirchen von Fffria und<br>Aquileja, in Folge der vom<br>constantin. Conc. ausgespro-<br>chenen Berdammung 553. |                                                                                                                                | Taufe.  Agapen vom Abendmahl getrennt. Fürbitten beim Abendmahl.  Pråchtige Kirchengehåude. — Eintheilung: πρόνωος, νωός, τὰ ἄγια τῶν άγίων. Heiligenverehrung. Marienverehrung: Kollyridianerinnen. Meliquienverehrung. Kreuzeszeichen im tågl. Leben u. in den Kirchen. Bilder in Gebrauch. — Bilderanbeter. προςκύνησες. | Monophysitismus von Synobe unter Mennas verdammt 536. Monophysiten in Aegypten; Armenien verdammen zu Thiven d. conc. 536. Origenes verdammt v. Conc. unter Mennas 541. Theodot u. Schriften d. Theodoret u. Ibas zu Constant. verdammt 553. Gesetz d. Conc. zu Braga gegen Priscillianisen 563. Jacob + 578. Jacobiten. | les wirkenden Gnade nach der Darstellung des Cafarius gegen Pelag. u. Semipelag. bestätigt vom Conc. zu Orange 529 u. zu Balence u. vom R. B. Bonifacius II.                                                                                    |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                |                                                                                                                                                   | •                                                                                                                              | Bilberverehrung in der griechischen Kirche<br>im Berlauf des VI. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                     | Niobiten.<br>Johannes Philoponus.<br>Stephanus Gobarus.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | Leontius von Neapolis, gegen Ende des VI. Jahrh. Gregor d. G. N. B. 590—604.                                                                                                 |  |